

# Der Familien-Arzt.

Gin bewährter und vollständiger

### Führer zur Erhaltung und Pslege der gefundheit,

sowie zur

Heilung des kranken Körpers.

Bearbeitet nach dem "Buch für den gesunden und franken Menschen"

bon

Dr. Karl Ernst Bock,

Professor der pathologischen Anatomie in Leipzig.

Milmaufce, Wis., Georg Brumber's Berlag.

anney WBA B665f 1880

Entered according to act of Congress, in the year 1880, by

GEORGE BRUMDER,

In the Office of the Librarian of Gongress at Washington, D. C.



### Borwort.

Was will dies Buch?

Will's etwa die Zahl der landläufigen fog. Doktorbucher ver-Beileibe nicht; denn dieser, welche ja selten mehr find als buchförmige Geschäftspuffs, giebt's leider übergenug. Ja, wenn man die unter und Deutsch-Amerikanern besonders häufige Klage über quacfalbernde Aerzte hört, jo ist man wohl geneigt zu fragen : Sollte nicht eine der verschiedenen Ursachen dieses thatsächlichen Gemein= schadens eben darin liegen, daß noch so viele im Bolke die foa. Doktorbücher, Medizin-Kalender 2c. um Rath fragen, von Patent= medizin-Männern sich übertölpeln laffen, furzum die unwiffenschaftliche Doktorei, die Quadfalberei mehr unterftugen als die medizinische Wissenschaft? - Und wenn man diese Frage bejaht, dann erhebt sich eine weitere: woher diese Verkehrtheit? Run, unserer Ansicht nach nicht zum geringsten Theil daber, daß unter dem großen Publikum die Renntniß des menschlichen Körpers und seiner Bedürfnisse in gesunden und franken Tagen noch gar zu durftig ift, und daß daffelbe deshalb Aerzte von Quacfalbern vielfach nicht zu unterscheiden vermag.

Das ist aber ein großer Mangel und ein recht theurer dazu, denn er muß bezahlt werden mit ungezählten Menschenleben.

Nun, — und damit kommen wir auf die eingangs gestellte Frage zurnd — diesen Mangel abstellen zu helsen, ist einer der Zwecke unseres Buches: Es will in erster Linie unterrichten über den menschlichen Körper und dessen Pflege. Sein zweiter Zweck aber ist: Es
will gewissenhaft Rath geben und Heilmittel empfehlen in allen
folchen Krankheitsfällen, zu deren Behandlung es eines Arztes nicht
bedarf. Damit wird es aber zugleich einen dritten Zweck erfüllen:
franken Leuten Geld sparen zu helfen und somit auch der
Duacksalberei einen Theil ihrer Lebenskraft zu entziehen.

Nach Maßgabe dieser Zwecke mag die Berechtigung dieses Buches bemessen werden. Möge es denn seine Bestimmung erfüllen, wohin immer es kommt!

Der Herausgeber.

### Juhalts-Verzeichniß.

- I. Bau des menschlichen Rörpers (1). Urftoffe; Stoffwechsel.
- U. Bau= und Nahrungsftoffe (2). Baffer, Eiweifstoffe, Fette, Salze, Cifen, Schwefel, Phosphor.
- III. Lebensmittel (4).
  - A. Nahrungsmittel (4). Mild, Gier, Fleisch, Mehlspeisen, Gemüse 2c. Chemische Zusammensetung bergelben (8).
  - B. Luft: gute und ichlechte (8).
  - C. Licht und Warme (9). Gigenwarme.
- IV. **teberblick über den Körperbau** (10). Knochen, Knorpelu, Knochenbänder, Muskeln, Eingeweide, Abern, Rerven, Haut 2c.
  - V. Lebensthätigkeiten im gefunden Rörper (12).
    - A. Ernährungsthätigfeiten. Blutfreislauf (14); Athmung (15); Beradaung (16); Harnabsonderung; Hantausdünftung (18).
    - B. Verstandsthätigkeiten (19). Gehirn (19); Sinnesorgane (20) und beren Pflege.
- VI. Das Stimmorgan (33).
- VII. Bewegungen (37).
- VIII. **Reinigung des Blutes** (43). Reinigungsapparate: Lungen (43), Leber, Rieren, Haut (44).
  - IX. Lebenstauf des Menschen (50). Unreise, Reise, Abnahme; Tod, Berwesung (51).
  - A. Pflege des gesunden Menschen (52). Das Alter des Neugeborenen (53); Säuglingsalter (57); Kindesalter (71, 78); Knaben- und Mädchenalter (81); Jünglings- und Jungfranenalter (89); das mittlere Lebensalter (93); das höhere Lebensalter (94).
  - XI. Gefundheitsregeln (97). Berufsarten (97); Wohnort (102), Behaung, Gegend; Bekleidung des Körpers (108); Schwangere (116); Effen (120); Krankenkost (121).

#### XII. Prantheiten des Menschen (123).

- A. Behandlung von Bemuftlofen und Bernngludten (132).
- В. Behandlung von Berletungen (138).
- C. Bergiftungen (149).
- D. Schmaroter des Menichen (170).
- E. Bufeftionefraufheiten (181).
- Fieberhafte, nervoje und entzündliche Rrantheiten (186). F.
- G. Schmergfrantheiten (197).
- H. Rrampffrantheiten (217).
- I. Lähmungefrankheiten (227).
- K. Schwächefrankheiten (232).
- L. Bafferinchts= und Wettsuchtstraulheiten (236).
- M. Drüfen und Scrophelfrankheiten (245).
- N. Anochen- und Gelenktrankheiten (247).
- O. Seraflobfenfranfheiten (250).
- Athnumasapparatsfrankheiten (251). P.
- Q. Berdanungsapparatsfraufheiten (272).
- Harnapparatstranfheiten (299). R.
- S. Behirn- und Beiftesfrantbeiten (301).
- T. Sinnesapparatefrantheiten (311).
- U. Sautfrantheiten (314).
- V. Garitige Uebel und Angewohnheiten (330).

#### lieberficht der Rraufheiten in den verschiedenen Lebensaltern (334).

- Belcabe. 1. Pharmacentisches Namenverzeichniß (343);
  - 2. Gruppirung der wichtigsten Arqueimittel (345):
  - 3. Bestimmung ber Dosis (347);
  - 4. Gewichtstabellen (348).

## Vom gesunden Menschen.

### I. Bau des menschlichen Körpers.

Wenn man ein Haus baut, so braucht man dazu sehr verschiedenes Baumaterial; man braucht Holz, Steine, Eisen, Glas, Lehm und dergleichen mehr. Alle diese Stoffe müssen aber in bestimmter Weise verarbeitet werden (das Holz zu Brettern und Balken, das Eisen zu Platten und Nägeln u. s. w.), umzur Herstellung von Wänden und Näumen mit Thüren, Fenstern, Desen, Schlössern u. s. w. verwendet werden zu können. Ganz dasselbe ist der Fall mit dem Baue des menschlichen Körpers. Es sind dazu eine Anzahl verschiedener Stoffe, wie z. B. Wasser, Eiweißstoffe, Fette, Salze, Kalke, Eisen, nöthig, welche zunächst innerhalb unseres Körpers zu den kleinsten Körpertheilchen (Bläschen, Fäserchen, Köhrchen, Plättchen, Häutchen) verarbeitet werden, um aus diesen dann bestimmte Theile und Apparate, z. B. Knochen, Knorpel, Muskeln, Nerven u. s. w., zusammenzusezen.

Die einzelnen Bauftoffe für ein Gebäude kennt jeder durch eigene Anschauung, die unseres Körpers kann nur der Chemiker aussindig machen. Indem dieser die verschiedenen Theise des Körpers fort und fort zerlegt, findet er schließlich, wie bei der Zerlegung jedes anderen Körpers, gewisse Stoffe, die keine weitere Zerlegung zulassen. Dies sind die Urstoffe, Elemente, Grundstoffen, einfache Körper. Von solchen Grundstoffen (deren es einige 60 in der Natur gibt) finden sich im menschlichen Körper solgende 14 vor: Sauerstoff, Basserstoff, Kohlenstoff, Sticktoff, Schwesel, Phosphor, Chlor, Fluor, Kiesel, Kalium, Natrium, Calcium, Magnesium, Eisen.

Wie es nun an jedem Gebäude fortwährend zu repariren gibt, da es ja an seinem Neußern und in seinem Innern durch die Zeit und den Gebauch leidet, und wie die Reparaturen der schadhaften Theise nur mit demjenigen Material, aus welchem sie gearbeitet sind, hergestellt werden können (die Fenster durch Glas, die Mauern durch Steine, die Schlösser durch Eisen u. s. f.), — ebenso kann der menschliche Körper, welcher sich, so lange er lebt, fortwährend in alsen se in en Theilen abnutt, nur dann ordentlich reparirt und dadurch am Leben und gesund erhalten werden, wenn das Abgenutzte aus denselben Stossen, aus welchen es besteht, immersort wieder ausgebaut wird (Fleisch durch Eiweißstosse, Knochen durch Leim und Kalk, Nerven durch Eiweiß und Fett u. s. w.).

1

Das fortwährende Abungen unserer Körpertheile und das immerwährende Wiedererseigen derselben neunt man den Stoffwechsel.

Den Stoffwechselordentlich im Gange zu erhalten, ist also die Aufgabe für jeden Menschen, der

leben und gefund sein will.

Das Material, welches unsern Körper aufbant, kann berselbe sich nicht selb sterzengen; es muß ihm von außen zuge führt werden und zwar durch die Nahrungsmittel. Der menschliche Körper hat nur die Fähigkeit, die Nahrungsmittel, welche ihm zugeführt werden, so zu verändern und zu bearbeiten, daß darans die einzelnen Theile desselben ausgebaut werden können. Wird dem Körper dieses Baumaterial nicht in der richtigen Menge und Gitte geliesert, dann nuß sein Leben und seine Gesundheit darunter leiden.

Was muß also der Mensch, um Krantheit von sich abzuhalten, vor allen Dingen wissen? Er muß wissen, aus welchen Stoffen der menschliche Körper aufgebaut ist und durch welche Nahrungsmittel diese in unsern Körper hineinae

ich afft werden tonnen.

### II. Bauftoffe und Rahrungsstoffe.

Um die Stoffe, welche unsern Körper aufbauen, kennen zu lernen, ist ebensowohl der menschliche Körper, als auch Alles, was als Nahrung dienen soll, chemisch untersucht worden, und man weiß daher, daß unser Körper zum allergrößten Theile aus Wasser besteht, zum kleineren Theile aber noch aus Eiweißstoffen, Fetten, Slzen, Kalk und Eisen zusammengesett ist. Man weiß ferner, in welchem Nahrungsmittel diese Stoffe in größerer oder geringerer Menge vorhanden sind. Je mehr von diesen Stoffen ein Nahrungsmittel enthält, desto nahrhafter ist es. Nur die Milch enthält, wie das Blut, alle diese Stoffe in der gehörigen Menge und reicht deshalb auch für sich allein hin, das Leben unseres Körpers ordentlich zu erhalten. Schon weniger, aber doch noch sehr nahrhaft sind: die Eier, das Fleisch, das Getreidemehl, die Sillensfrüchte. Wenig Nahrungsstoffe liesern: die Kartoffeln, die grünen Gemüse, das Obst.

A. Das Wasser (aus Basserstoff- und Sauerstoffgas zusammengesett) ist der Hauptbestandtheil nicht nur des menschlichen, sondern auch des thierischen und pflanzlichen Körpers; in Allem, was auf Erden ist und lebt, findet sich Basser; ohne Basser kein Leben in der Natur. Es bildet sast 3 Viertheile ebenso unserer Erde wie unseres Körpers und wird nicht blos in den flüssigen, sondern auch in allen sesten Körpersbestandtheilen angetrossen; es vermittelt, als einziges und allgemeines Lösungsmittel, alle dem Stofswechsel dienenden Processe. Kurz, das Basser ist zum Leben ganz mentbehrlich und die Gesundheit kann nur dann bestehen, wenn die gehörige Menge Bassers in unsern Körper ein- und durch denselben hindurch geführt wird. Zu wenig Wasser im

Körper macht frank; zu viel davon kann nicht existiren, da mit dem Urin und Schweiß der Ueberschuß stets entsernt wird. Uebrigens braucht das Wasser durchaus nicht als solches, sondern es kann auch in Gestalt wässriger Getränke eingesührt werden. Der übermäßige Genuß

bes Wassers ist nicht zu empfehlen.

Als Trinkwasser empfiehlt sich am meisten das Quell- und Brunnenwasser, weil dieses nicht nur am schmackhaftesten ift, sondern auch noch für den Körper nutbare Ralffalze enthält. An ein gutes, trinfbares und gesundes Baffer find folgende Unforderungen zu machen: es muß vollkommen flar und farblos, kryftallhell fein und dies auch bei längerem Stehen an der Luft bleiben; es muß perlen, also atmosphäri= iche Luft und Rohlenfäure (aus Rohlenftoff und Sauerstoff zusammengesett) enthalten; es muß völlig geruchlos und von einem erquickenden Geschmacke, ohne irgend welchen Beigeschmack sein; zur Sommerzeit muß es falter, im Winter warmer als die Luft fein. Das frische Brunnenwasser ist etwa 6 bis 10° R. warm. — Un re ine s, besonders mit gersetten Pflanzen- und überhaupt fauligen Stoffen veru ereinigtes und dadurch dem Körper nachtheiliges Wasser läßt sich durch Sochen, Filtriren durch Bulver von frisch geglühter Bolgtoble, oder durch Sineinlegen von Cichenholzspänen trintbar machen. - Gehr taltes Baffer tann dem Magen, besonders wenn dieser schon schwach ift, nachtheilia sein.- Von mäffrigen Getränken ist leichtes, gut ausgegohrnes Bier am meiften zu empfehlen; Die Milch ift bas nahrhafteste Getrant. - Den Namen Getränk verdient eine Fluffigkeit nur ihres Waffergehaltes wegen.

B. Die Eiweißstoffe, welche in stüssiger und fester Gestalt im menschlichen Körper angetroffen werden, bilden die Hauptgrundlage aller Gewebe desselben und geben ihm am meisten Kraft und Saft. Die wichtigsten eiweißstoffigen Materien unseres Körpers führen die

Namen: Eiweiß, Faserstoff, Rasestoff, Leim.

Die Eiweißkörper sind zum Leben unentbehrlich und durch keine anderen Stoffe zu ersetzen; wohl kann aber der eine den andern ersetzen, so daß es also unserem Körper gleich ift, ob er thierische oder pflanzliche eiweißstoffhaltige Nahrung, ob er Fasers oder Käsestoff erhält. Um wenigsten dient der Leim und die Gallerte der Ernährung. — Die abgenutzten Eiweißkörper werden allmälig in Harnstoff umgewandelt

und mit dem Urin wieder aus dem Körper entfernt.

C. Die Fette finden sich im menschlichen Körper in großer Menge und in sehr verschiedener Form vor. Ohne Fett ist der Aufbau unseres Körpers ganz unmöglich. Sodann dient es aber auch noch zur Entwischelung der Körperwärme, durch welche der Stoffwechsel unterhalten wird. Die abgenutzten Fettstoffe werden allmälig in Kohlensäure (aus Kohlenstoff und Sauerstoff) und Wasser (aus Wasserstoff und Sauerstoff) umgewandelt und so hauptsächlich durch das Athmen aus dem Körper wieder entfernt.

Unser Rörper ist nun aber auch befähigt, fich Fette aus solchen Stoffen zu machen, die auf ähnliche Beise wie das Tett zusammenge-

fett (d. h. ebenfalls stickstofffrei) sind, ja wie es scheint, sogar aus

Eiweißkörpern.

D. Die Salze, besonders Rochsalz und Raltsalze, sind zum Aufbau unseres Körpers ebenso unentbehrlich wie das Wasser, die Eiweißförper und die Fette. Die abgenutten oder überflüssig genofesienen Salze werden mit dem Urin, Schweiß und Roth wieder aus dem Körver entsernt.

E. Eisen, Schwefel und Phosphor sind für den meuschlichen Körper von großer Bedeutung und geradezu unentbehrlich. Sie werden in der gehörigen Menge hauptsachlich durch thierische Nahrung in unsern Körper geschaft und brauchen deshalb nicht für sich allein noch genossen werden. Unter den Pflanzennahrungsmitteln enthalten Getreides

famen und Bulfenfrüchte noch am meiften von diefen Stoffen.

#### III. Lebensmittel.

Bu den Mitteln, welche zur Unterhaltung des Lebens in unserm Körper unentbehrlich sind, gehören nicht blos die Nahrungsmittel, sondern auch die Luft, die Wärme und das Licht, vielleicht auch die Elek-

trizität.

A. Nahrungsmittel sind diejenigen thierischen und pflanzlichen Materien, welche die vorher erwähnten Ban- und Nahrungsstoffe ohne schädliche Beimischung enthalten. Je reicher ein Nahrungsmittel daran ift, defto nahrhafter ift es; Milch und Gier find deshalb am nahrhafteften, weil fie alle jene Nahrungsstoffe enthalten. - Fast alle Nahrungsmittel unterliegen, ehe sie unsern Körper aufbauen, einer vorherigen Berarbeitung zu Speisesaft. Je leichter diese Berarbeitung, welche man Berdanung neunt, bei einem Nahrungsmittel vor sich geht, besto verdaulicher ift daffelbe. Durch Rochen, Braten, Backen u. f. w. macht man viele Rahrungsmittel verdaulicher. - Da, mit Ausnahme von Milch und Gi, die Nahrungsmittel nicht alle Nahrungsstoffe und nicht in der gehörigen Menge enthalten, so muffen mehrere und zwar thierische und pflangliche (weil die ersteren zu wenig fette und fettartige, die letteren zu wenig eiweißstoffige Nahrungsstoffe enthalten) fünstlich mit einander vermischt werden. — Bur Erhöhung des Wohlgeschmackes und zur Unterstützung der Berdanung fett man ben Speifen Gemurze. besonders Rochialz zu. - Der hunger fordert uns zum Nahrungs: genuß auf; derfelbe besteht in einer nagenden, drückenden Empfindung des Magens und bisweilen auch des Darmes, und wird, wie es scheint. burch die Leere im Verdanungsapparate veranlagt. - Der Durft, ein Gefühl von Trodenheit und Brennen im Schlunde, wird hervorge= rufen durch den Waffermangel im ganzen Rörper und vorzugsweise durch die Trockenheit des Schlundes.

Die Menge ber Nahrungsft offe, welche in unsern Körper eingeführt werden muffen, um den Stoffwechsel in Ordnung zu erhalten, richtet sich, abgesehen vom Umfange und Gewichte bes Körpers, im Mis-

gemeinen nach der größeren oder geringeren Abnunung unferer Organe, die eine Folge der Arbeit derselben ist. Bei großen körperlichen und geiftigen Anstrengungen bedarf deshalb unfer Körper mehr Nahrung, als bei Rube; ebenso wenn er im Bachsen oder in ber Wiedergenefung nach einer Rrantheit begriffen ift. Auch find von fehr nahrhaften und leicht verdaulichen Speisen fleinere Portionen nöthig, als von weniger nahrhaften und mit viel unverdaulichen Stoffen vermischten Rahrungs-Ein Erwachsener bedarf täglich etwa 2 bis 3 Pfb. fester Mahrung und zwar 1 Bfd. Fleisch- und 11 bis 2 Bfd. Bflangen-Roft .-Bas die Bahl der täglichen Mahlzeiten betrifft, so ent= fprechen 3 bis 4 dem Bedürfniffe am beften; nur ift barauf gu halten, bag bieselben weber zu rasch auf einander folgen, noch auch zu weit aus einander liegen. Weiteres febe man fpater bei ber Berdanung. -Um zweckmäßigsten ift unsere Nahrung, wenn sie eine gemischte, nämlich aus thierischen und pflanglichen Nahrungsmitteln zusammengesetzte ift, damit fie die richtige Menge von Ciweifförpern und Fettbildnern

enthält.

Die Mild ift, - weil fie alle diejenigen Stoffe in fich enthält. welche unser Körper zu seinem Aufbaue und zur Wärmebildung braucht,bas nahrhaftefte Nahrungsmittel, und muß für den Sängling das einzige Nährmittel sein. Dagegen ist fie nicht bas leichtverdaulichste (zumal nicht für einen schwachen Magen), weil fie im Magen stets sauer wird und gerinnt. Man fann sie verdaulicher machen, wenn man fie mit Seltersmasser vermischt oder wenn man zwischen dem Trinken Brod ifit.—Der Giweifitoff in ber Milch heißt Rafeitoff, bas Fett ift die Butter, die Fettbildner sind der Milchzucker und in der fauren Milch die Milchfaure .- Je reicher die Milch an Rafestoff und Butter, desto nahrhafter ift fie; find diese Stoffe daraus entfernt, wie in den Molten oder Schotten, dann enthält fie nur noch änferft wenig Nahrungsstoffe.—Die Buttermild, welche nach Entfernung der Butter gurudbleibt, muß, weil fie noch den Rafeftoff enthält, nahrhafter ale Die Motten fein .- Die am Morgen gemoltene Milch enthält weit weniger Risostoff und Butter als die Abendmild. Die Nahrung hat großen Einfluß auf den Gehalt der Milch an jenen beiden Stoffen. Nahrung, zumal bei Rube, vermehrt den Buttergehalt, eiweififtoffreiche ben Rijegehalt, Bilangennahrung den Gehalt an Butter und Buder .-Die Menschenmilch ist weit ärmer an Rafestoff, Butter und Salzen, dagegen viel reicher an Milchzucker als die Kuhmilch. Will man also die Ruhmilch der Menschenmilch ähnlich machen, so muß man die Ruhmilch mit Waffer verdünnen und derselben Milchzucker und Sahne zusetzen. Der Menschenmilch am ähnlichsten ist die Eselsmilch. Die Schaf- und Ziegenmilch ift etwas ärmer an Rafestoff und Butter, aber reicher an Milchzucker, als die Ruhmilch.—Bur längern Aufbewahrung der Milchbestandtheile fann man entweder die mit Bucker (etwa 2 Ungen auf 2 Pfund Milch) versetzte Milch bis zur Dicke von Butter einkochen und dann in Blechbüchsen verschließen, oder völlig eintrocknen. Beim Gebrauche fest man dann nur Baffer bingu.

Kaje und Butter müssen also zusammen genossen werden, wenn sie unsern Körper ordentlich erhalten sollen. Der fette Käse ist wegen seines Buttergehaltes nahrhafter als der, aus abgerahmter Milch bereitete magere Käse, welcher deshalb anch mit Brod und Butter genossen werden muß. Der alte Käse wirkt seiner flüchtigen Fettsäure wegen wie ein Gewürz.—Die frische Butter euthält außer dem Milchsette auch noch etwas Käsestoff und Milchzucker und wird dadurch nahrhafter, aber auch leichter ranzig, als das reine Fett.

- 2. Die Gier find nach ber Milch bas nahrhaftefte Nahrungs: mittel; denn sie enthalten neben den nöthigen Mineralstoffen viel Eiweifitoff und Gett. Also muß auch das Eiweiß und das Dotter zusammen genossen werden, wenn die Gier unserm Rörper die richtige Nahrung geben follen - Hartes Gi ift weit schwerer zu verdauen, als weiches. Da das fettfreie und feste Eiweiß unter allen thierischen Nahrungsmitteln am schnellsten appetitios macht und das Fett im Dotter nicht hinreicht, dies zu beben, so sett man Gett oder fetthaltige Stoffe wie in den Eierspeisen, zu, um die Gier dem Magen guträg- licher zu machen. — Will man Gier längere Zeit aufbewahren, so muß die Luft von ihnen abgehalten werden und deshalb lege man womöglich frisch gelegte Gier, die noch keinen Luftraum im Innern, am stumpfen Ende, haben, in Kalkmilch, welche durch Auflösung von frisch gebranntem und gelöschtem Ralte in Brunnenwasser bereitet wird. Man fann ben Gintritt von Lufe und Fenchtigkeit, durch die Gierschale in das Junere des Gies, was das Ei faul macht, auch dadurch verhindern, daß man das Aeußere des Eies mit Fett, Inps mit Fett, Kautschut, geichmolzenem Harze bestreicht.
- Das Wleisch und zwar vorzugsweise das der pflanzenfressenden zahmen und wilden Säugethiere, ist wegen seines großen Gehaltes an Eiweiftörpern ein fehr nahrhaftes Nahrungsmittel und zwar um fo mehr, je reicher es an Saft (Fleischbrühe, Bouillon), Blut und Fett ift. Eiweißstoffe enthält das Fleisch in seinen rothen Fasern als Faser ftoff und als fluffiges Eiweiß in dem Safte, welcher das Fleisch durch tränkt. - Der Fleischjaft ift bas Belebende in der Fleischnahrung; die Faser wird durch jede Zubereitung (also besonders durch Rochen, Braten und Dämpfen) verdaulicher, welche das Fleisch weicher und lockerer macht, während geräuchertes, eingepocheltes, gedorrtes und ftart ausgekochtes Fleisch, weil seine Fasern fester sind, unverdaulicher ift. Gut gekochtes und gebratenes Fleisch ist verdaulicher als robes und soll Kleisch überhaupt gut verdaut werden, so muß man dasselbe tüchtig zerkauen. Mageres Fleisch allein kann den Rörper nicht richtig ernähren. da es blos Eiweiftörper enthält; es muffen also noch Fett oder Fett bildner zugesetzt werden. - Das Schweinefleisch darf nicht rob. sondern muß gehörig gefocht oder gebraten genoffen werden, weil es mitunter fleine Burmchen (Trichinen) enthält, welche ber Gesundheit nachtheilig find.—Bur Fle if ch to ft gehören auch noch die verschiedenen Thierorgane, wie Leber, Rieren, Gehirn, Lungen, Raldaunen. Diefe

Rost ist um so nahrhafter, je blutreicher, eiweißstoffhaltiger und fett= reicher sie ist (Würste).

4. Mehlspeisen, die man aus Getreide arten, Hilsenfrüchten oder Kartoffeln bereitet, müssen um so nahrhafter sein, ie mehr sie außer dem Stärkemehl noch an Eiweißkörpern enthalten. Der Zusat von Eiweiß, Fleischbrühe, Käse, Milch, erhöht also die Nahrhaftigkeit dieser Speisen. Ihre Berdaulichkeit wird dagegen vermehrt, wenn sie mäßig mit Fetten versest werden.

Die Sillsenfrüchte (Erbsen, Linsen, Bohnen, Lupinen und Wicken) sind wegen ihres größeren Gehaltes an Eiweisstoff (Hilsenstoff) noch nahrhafter als die Getreidesamen. Wie diese werden sie verdau-licher, wenn sie von ihrer unverdaulichen Hilse befreit, mit Kett versetzt

und in weichem Waffer gefocht werden.

Die Kartoffeln sind, da sie fast nur (zu 4) aus Wasser und Stärke (10—12%) bestehen, für sich allein ein sehr geringes Nahrungsmittel und können nur durch Zusat von Eiweißstoffen (Milch, Ei, Fleisch, Fleisch, Blutwurst, Käse) nahrhaft, durch Zusat von Fett aber verdaulicher gemacht werden.—In den Keimen der Kartoffeln entwickelt sich eine gistige, betäubende Substanz (Solonin), gegen deren schälliche Wirkung Brechen und starker schwarzer Kassee anzuwenzben ist.—Erfrorene Kartoffeln können, wenn sie nicht faulig geworden sind, ohne Nachtheil gegessen werden.

5. Gemuse (Burzel: und Blättergemuse), Obst (Stein:, Aepfel:, beerenartige und Kürbisfrüchte oder Baum:, Strauch: und Krautfrüchte) und Salate enthalten nur wenig Nahrungsstoff und sind fast alle ihres Gehaltes an unauflöslichen Pflanzenstoffen wegen schwer verdaulich. Um verdaulichsten sind noch die jungen und gehörig gekochten Gemuse.

6. Pilge und Zwiebeln find weit nahrhafter als die Gemufe,

aber ziemlich schwer verdaulich.

7. Die Gewürze können nicht als Nahrungsmittel dienen, sondern sollen den Geschmack der Speisen verbeisern, den Appetit reizen und die Berdauung befördern. Zu starke und zu oft genossen, ruiniren den

Magen.

8. Als Getränk ist das Quell- und Brunnen-Wasser das vorzüglichste und nach ihm ein leichtes gut ausgegohrnes Bier.— Starkes Bier, Wein und Branntwein, starker Kafkee und Thee sind Erregungsmittel, welche in Etwas die Verdauung anregen, bei übermäßigem Genusse aber dem Körper sehr nachtheilig werden.— Die Nahrhaftigkeit des Vieres ist eine nur geringe: die sogenannten Malzertrakte sind unter den Vieren noch die nahrhaftesten. Also: der Gesundheit am zuträglichsten sind die aus pflanzlichen und thierischen Nahrungsmitteln zusammengesetzten Speisen; sie sind um so zuträgslicher, je verdaulicher sie sind, und je mehr Abwechselung dabei statzsfindet.

Die nahrhaftesten und verdaulichsten Nahrungsmittel find stets

auch die billigften.

Chemische Zusammensehung der wichtigsten Nahrungsmittel. In 100 Theisen sind enthalten:

| Nahrung\$mittc <b>l</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wasser                                                                                                                                                                      | Eiweiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fett                                                                                                                    | Rohlehydrat<br>(Stärlemeh<br>und Zucker) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ochsensteisch, rein Ralbsteisch Schweinesteisch Schweinesteisch Sammelkeisch Sammelkeisch Sammelkeisch Sammelkeisch Sammelkeisch Säthnen, gefalzen Stocksich | 90,0<br>90,3<br>7,0<br>40,0<br>39,0<br>12,6<br>12,5<br>13,5<br>14,3<br>45,3<br>14,3<br>28,6<br>14,3<br>14,5<br>91,0<br>93,5<br>75,0<br>87,0<br>92,0<br>84,5<br>80,0<br>92,0 | 21,9<br>15,3<br>14.0<br>14,5<br>17,5<br>31,7<br>16,3<br>19,4<br>11,7<br>16,3<br>11,7<br>16,3<br>11,7<br>16,3<br>11,5<br>11,5<br>11,5<br>12,5<br>12,0<br>11,5<br>12,5<br>13,3<br>14,1<br>15,5<br>16,3<br>16,5<br>17,5<br>17,5<br>18,0<br>19,4<br>11,7<br>18,1<br>18,0<br>18,0<br>18,0<br>18,0<br>18,0<br>18,0<br>18,0 | 0,9<br>1,3<br>17,0<br>9,0<br>1,4<br>12,7<br>0,4<br>32,0<br>94,5<br>3,2<br>10,9<br>3,9<br>0,5<br>1,0<br>17,0<br>25,0<br> |                                          |

B. Luft, atmosphärische Luft, ist ein ebenso unentbehrliches Lebensmittel wie die Nahrung, und zwar deshalb, weil sie einen Stoff, "den Sauerstoff oder die Lebenstünft" enthält, welcher im menschlichen Körper nicht nur den Spessessessum Uebergang in unsere Körperbestandtheile geschicht macht, sondern auch die abgenuten und abgestorbenen Körperbestandtheile so zubereitet, daß sie, ohne zu schaden, aus dem Körper entsernt werden können. Außerdem unterhält der Sauerstoff, gerade so wie Zugluft im Osen, die Verbrennung (Oxydation) des Heizungsmaterials, also der Fette und Fettbilbner, zum Zwecke der Entwicklung der Eigenwärme. Durch das Athmen, das Ein- und Ausathmen, wird die Einsuhr der atmosphärsschen Luft

in das Janere unseres Körpers, in's Blut, besorgt, und diese Einfuhr sindet fortwährend bei Tage und auch bei Nacht statt. Schon eine

furze Unterbrechung derselben erzeugt den Erstickungstod.

Gine gute Luft, ohne welche Leben und Gesundheit nicht besteben tonnen, nuß nicht blos die gehörige Menge an Sauerstoffgas enthalten, sondern fie muß auch rein, frei von ichablichen Stoffen fein. Daß fich ber Sauerstoff selbst in geschlossenen Räumen mit vielen Menschen nicht sehr vermindert, liegt in dem undichten Berschluß der Thüren und Fenster, welcher eine Erneuerung der Luft zuläßt. Dagegen wird die Luft eines Lokales, in welchem sich viele Menschen längere Zeit aufhalten, durch die Ausdünstungen derselben, nicht selten auch noch durch das Tabafrauchen und die Gasflammen bald fo schlecht (besonders reich an Rohlenfäure), daß fie die Gefundheit ftort. Um die Luft in einem Bimmer rein und gefund zu erhalten, ift es durchaus nöthig, aus dem= selben die unreine Luft zu entfernen und durch frische von außen zu Deshalb muffen gang befonders Schul- und Arbeitszimmer sehr geräumig und gut ventilirt sein, dürfen nicht mit Kindern und Arbeitern überfüllt und muffen öfters gelüftet werden. Die meiste Rücksicht ist aber auf die Schlafzimmer zu verwenden, weil im Schlafe bas Athmen am regelmäßigsten vor sich geht. Gin gesundes Schlaf= zimmer muß geräumig, hell, sonnig und lustig sein, und den Tag über gehörig gelüstet, nicht zum Trockenplatz für kleine Kinderwäsche, nicht als Ausbewahrungsort schmutziger Kleidungsstücke und dgl. benutzt werden. Auch dürfen nicht zu viele Personen in einem Zimmer schlafen. Jeder erwachsene Schlafende sollte wenigstens einen Raum von 24, jedes Rind einen von 16 Quadratfuß einnehmen können, fo daß alfo in einem Raume von 10 Fuß Länge und 10 Fuß Breite nicht mehr als 4 Erwachsene ober 6 Rinder ichlafen durfen. Durch Räncherungen läßt fich niemals die Erneuerung der Luft erfeten. - Um gefündeften ift Die sonnige Waldluft, weil die grünen Pflanzentheile beim Sonnenlicht Sauerstoff ausathmen.

Leben und Gesundheit können nur bei guter, reiner Luft bestehen; man athme also stets eine solche, und besonders oft eine frische sonnige

Waldluft ein.

C. Licht und Wärme unterhalten alles Wandeln und Werden in der Natur; sie sind neben dem Wasser die ersten Lebensbedingungen. Ohne diese Kräfte würde die ganze Erde eine todte, unveränderzliche Masse seine Nuch zum Leben und Gesundsein unseres Körpers sind die Licht und Wärme spendenden Strahlen der Sonne ganz unentbehrlich und Mangel daran stört den Stosswehlel, macht krant, wie sich dies dei Menschen, die in finsteren Wohnungen und engen Thälern seben, sowie dei Grubenarbeitern und Gesangenen zeigt.—Der größte Theil der Wärme innerhalb unseres Körpers, d. i. die Eigenswärme, rührt aber in unserem Körper nicht unmittelbar von der Sonnenwärme her, sondern wird durch diesenigen Processe (Verbrennungen) erzeugt, welche der Sauerstoss der Eigenwärme verbrennbare oder

Beizungsstoffe, sowie Sauerstoff. Beizungsstoffe sind: die Fette und Fettbildner, der Speisesaft unseres Körpers und die abgenutzten Gewebs-

bestandtheile.

Die Eigenwärme bes menschlichen Rörpers beträgt 28 bis 30 Grad Reaumnr und bleibt sich beim gesunden Menschen unter den verschiedensten Berhältniffen so ziemlich gleich. Mur bei Krantheiten kann fie steigen bis zu 33° und fallen bis zu 26°. Fast alle hitigen, gefährlichen Krantheiten geben mit Steigerung ber Körperwärme einher, was man durch ein in die Achselhöhle gelegtes Thermometer erfennt, und diefer Umftand wird Fieber genannt .- Um niedrigften ift beim gefunden Menschen die Gigenwarme mahrend des Schlafes, wo das Athmen, der Blutumlauf und der Stoffwechsel viel schwächer als im Wachen bor fich geben. Deshalb muffen wir unfern Rorper im Schlafe wärmer bedecken und darum ift der Körper mährend dieser Zeit auch leichter Erfältungen ausgesett. — Am meiften gefteigert wird die Wärmebildung, außer durch reichliche Zufuhr leicht verbrennlicher Stoffe (besonders von Ketten und Spirituosen), auch durch ftarke Bewegung und Rörperanstrengungen, weil diese ben Stoffumfat beschleunigen und deshalb natürlich bas Bedürfniß nach Nahrung steigern. Hungernden muß demnach die Eigenwärme sinken, da sie ihrem Körper kein Heizungsmaterial zuführen; hungernde Menschen frieren mehr als gefättigte und ein warmer Ofen kann einen Theil der Nahrung ersetzen. Bunger und Rälte find große Feinde bes menschlichen Wohlbefins bens .- Gegen die übermäßige Bige unseres Innern fcutt nichts beffer als reichliches Trinken vielen und kalten Getranks, weil biefes unmittelbar eine gewisse Warmemenge an fich nimmt, und weil es mittelbar durch Unterstützung des Schwibens und Berdunften des Schweifes Barme ausführt. Gine schwitzende Haut gibt 4mal fo viel Barme ab. als eine trodene; ichwitende Menichen haben weniger von ber Site gu leiden, als solche mit trochner Haut. Feuerarbeiter können andauernd furchtbare Site ertragen, wenn fie viel trinken und tüchtig schwiten. Auf Märschen in der Sonnenhite muß oft und viel Waffer, am besten mit einer fleinen Menge fpiritubjen Getrants, getrunten merben, wenn die Site nicht schaden foll .- Daß unfer Körper von seiner Gigenwärme nicht zu viel verliert, muffen wir uns gehörig befleiden und in marmen Bohnungen aufhalten. — Um meiften bedarf ber Menich ber Barme am Aufang und Ende feines Lebens, und es ift febr unüberlegt, fleine Rinder durch Ralte abharten zu wollen. Alfo: ber Menich fei ein Lichtfreund und halte auf den richtigen Barmes arab in seinem Rörper.

### IV. Neberblid über den Körperbau.

Das feste Gerüste (Stelet, Gerippe) unseres Körpers wird von den mit Rnochenhaut überzogenen und Mark in ihrem Innern enthaltenden 213 Knochen und den mit Knorpelhaut

bekleideten Knorpeln gebildet. An diesem Gerufte find theils die weichen Theile, vorzugsweise die Muskeln, angeheftet, theils bildet baffelbe Böhlen, in denen die wichtigsten Organe geschützt liegen. Durch Die bewegliche Bereinigung von Anochen und Anorpeln unter einander mittels fester, aber biegsamer Stränge, welche Knochenbänder beißen, wird dieses Gerufte zugleich zu einem mit Gelenken versehenen bewegli= den Apparate, der im Gangen und in seinen einzelnen Theilen durch bie rothfaserigen und zusammenziehbaren Musteln (Fleisch) nach unserer Willfür bewegt werden kann. — Im Innern der von Anochen, Knorspeln und Fleisch umschlossenen Söhlen (d. s. die Kopfs, Kückgratss, Brufts, Bauchs und Beckenhöhle) liegen die meist aus vielen verschies benartigen Geweben zusammengesetzten Gingeweide, von benen die einen ber Ernährung und Fortpflanzung, die andern den Beiftes= und Gin= nesthätigfeiten bienen. - Alle biefe genannten Beftandtheile unferes Rörpers werden von einer größeren oder geringeren Anzahl dickerer und bunnerer, theils baum-, theils netformig verbreiteter Röhren (Gefäße) und solider weißer Nervenfäden durchzogen. Die Röhren, d. f. die Gefäße oder Adern, haben eine doppelte Bestimmung; die einen follen die rothe, unser Leben durch Ernährung aller Körpertheile erhaltende Rluffigkeit, nämlich das Blut, im ganzen Körper herumführen, und das sind die Blutgefäße. In ihnen wird das Blut, also die Duelle des Lebens, mit Hulfe des in der Brufthöhle liegenden fleischigen Berzens, fortwährend im Rreise herumgetrieben (d. i. der Blut-treislauf, Circulation des Blutes) und zwar so, daß vom Bergen aus das Blut zunächst in die bickwandigen, klopfenden oder pulsirenden Pulsadern (Arterien) gedrückt und nach allen Theilen des Körpers hingeschafft wird. hier ftromt dann das Blut langfam burch gang feine, nebartig ausgebreitete, bunnwandige Röhr= chen (Saargefäße, Capillaren) hindurch und läuft nun unun= terbrochen fort in die nicht mehr pulfirenden Blutabern (oder Benen), welche dasselbe zum Bergen zurückbringen. Die andere Art von Befägen führt eine weiße, blutähnliche Fluffigkeit; diese Befäße heißen Sangabern. Jene weiße Fluffigfeit ift nun entweder die Enmphe, d. i. der nicht verbrauchte Theil der vom Blute durch die Baargefäßmande ausgeschwitten Ernahrungsflüffigkeit, ober es ift Speisesaft, Chylns, eine milchige Flüssigteit, welche im Magen und Darmkanal aus den Nahrungsmitteln gezogen wird und also natürs lich nur von den Saugadern des Magens und Darms geführt werden fann. Diese beiden weißen Flüffigfeiten, Lymphe und Chylus, werden durch die Saugadern, welche durch einige größere Röhrchen dicht oberhalb des Bergens mit den großen Blutadern in Berbindung fteben, in bas Blut geschafft, um basselbe nahrhaft zu erhalten. Auf bem Wege in den Blutftrom muffen fie aber rundliche, aus außerft feinen Bellenräumen bestehende Rnötchen passiren. und das find die Lymph= brufen, wo fie durch Aufnahme von Bellen ichon bem Blute abnlicher gemacht werden. - Die weißen, soliden, durch alle Rörpertheile verbreiteten Fäden sind die Nerven, welche ihren Ursprung aus den fogenaunten Mittelpunkten (Centralorganen) des Nervenspstems nehmen und, elektromagnetischen Telegraphendrähten gleich, die vereinzelten und sehr verschiedenartigen Theile unseres Körpers zu einem innig zusammenhängenden Ganzen verbinden. Die Nerven centra, in denen die Nerven wurzeln, sind: das Gehirn in der Schädelhöhle, das Rücken mark im Nückgraftstanate und die Nervenknot en (Ganglien), welche zerstreut im Körper unnherliegen. Durch das Nervenspstem werden, aber immer erst in Folge von Anregung durch äußere oder innere Neize, nicht nur alle sogenannten Lebenserscheinungen, sonzern auch alle Geistesthätigkeiten vermittelt. — Die äußere Oberfläche bes Körpers hat als allgemeine Bedeckung die äußer e Haut, welche bon außen nach innen aus Oberhaut, Lederhaut und Fetthaut besteht, während die innere Oberfläche (d. h. die mit der Außenwelt durch die natürlichen Oeffnungen am Aeußern des Körpers in Berbindung stehenden Höhlen) mit Schle im haut überkleidet ist.

Hiernach ist also ber menschliche Körper seiner Form nach von Knochen, Knorpeln, Bändern, Musteln, Blutgefäßen mit dem Herzen, Lymphgefäßen mit Drüsen, Nerven mit Gehirn, Rückenmark und Ganglien, Eingeweiden (in der Brust:, Bauch: und Beckenhöhle) und Häuten (änßere Haut und Schleimhaut) aufgebaut. Alle diese Theile sind mehr ober weniger von Bindegewebe durchzogen oder umhüllt und

mit Ernährungsflüssigkeit durchtränkt.

### V. Lebensthätigkeiten im gesunden Körper.

Unser Leben kann nur dann bestehen, wenn die Bestandtheile unseres Körpers, welche in Folge ihrer Dieustleistungen einer sortwähzenden Abnutzung (Mauserung) unterliegen, stets in entsprechender Weise eine Keparatur (Ver jüngung durch Neuban) ersahren. Dieser ununterbrochene Wechsel der Stoffe unseres Körpers erhält, wenn er richtig vor sich geht, nicht nur unsern Körper gesund und am Leben, sondern gestattet auch den Organen für die geistigen Thätigkeiten und der Fortpsslauzung ihre Funktion gehörig zu ersüllen. Hiernach würde man vor allen Dingen die Bedingungen kennen unüssen, unter denen die Ernährungs-Thätigkeit in unserem Körper richtig zu Stande komunt.

A. Die Ernährungs ober vegetativen Thätigfeiten lassen sich in ihrer Neihenfolge baburch am besten begreisen, wenn man weiß: daß jedes Theilchen des menschlichen Körpers von passender Ernährungsflüssigseit durchtränkt und umspülksein muß, denn aus dieser Flüssigseit nimmt sich jedes Theilchen das Material zu seiner Neubildung.—Diese Neubildung kann aber nur dann ordentlich vor sich gehen, wenn die zur Entwickelung der Geriebe unentbehrliche Zellen bild ung gehörig zu Stande kommt.—Da die Ernährungssslüssigsseit aus dem Blute stammt und aus diesem ausgesschieden wird, während dasselbe durch die Haarröhrch en langsam

bindurchfliekt, indem sie bierbei durch die äukerst dunne Wand dieser Gefäße hindurchschwitzt, so ist natürlich nöthig, daß jeder Theil unseres Rörpers auch die richtige Denge guten Blutes befommt, daß dasselbe ordentlich durch die Gefäße aller Theile hin= durch ftromt, und dan die Bande der Hagrobrchen für eine paffende Ernährungsflüffigfeit auch gehörig burchdringlich find. Sonach muffen die Blutbildung und der Blutumlauf naturgemäß vor fich geben und die hierbei thatigen Organe des Rreislaufs, der Verbanung und Athmung in Ordnung sein.-Sodann muß aber anch noch. um den Stoffwechsel nicht zu stören, von jedem Theile die nicht zu verbranchende Portion, der leberschuß der Ernährung S flüssigkeit, d. i. die Lymphe, so wie die flüssig gewordenen abgenutten Gemebs Bestandtheile, Die jogen. Maufer itoffe ober Gemebsichlacken meggeschafft werden. Die Ennibbe gelangt durch die Sangadern wieder in den Blutstrom, die Gewebsichlacken werden dagegen innerhalb des Blutstroms durch den eingeathmeten Sanerstoff verbrannt und mit Bulfe ber Reinigungsapparate des Blutes (Leber, Lunge, Niere, Haut) ans dem Rörper entfernt. furgen Beichreibung bes Ernährungsproceffes nach, murben bie folgenden Momente für den Stoffwechsel Berücksichtigung verdienen, und in solche geordnet werden fonnen, welche entweder der Neubildung oder ber Mauferung bienen.

Berinnannasprocesse, bestehend: in 1. Ginfuhr von passenden Nahrungsstoffen in den Berdaunngsapparat. -2. Berarbeitung dieser Nahrungsstoffe innerhalb des Berdanungs-Apparates und zwar zum Zwede ber Erlangung einer blutabnlichen Fluffigfeit, nämlich bes burch ben Berbanungsprocef gemonnenen Speise faftes. - 3. Uebergang bes Speisesaftes aus dem Darmkanal in den Blutstrom der obern Hohlader. Speifesaftfluß zieht sich durch die Chylusgefäße und Lymphdrusen bes Darmfanals (burch die Gefrosdrufen) nach dem Milchbruft= gange, welcher die Dice eines Rabenfederfiels hat und feinen Anfang an der hintern Banchhöhlenwand vor dem 1. und 2. Lendenwirbel hat. Von hier zieht er fich langs der Wirbelfaule durch das Zwerchfell und Die Brufthöhle hindurch bis jum Balfe hinauf und fenkt fich in die linke Schlüffelbeinblutader, fo daß sein Inhalt (Speifesaft und Lymphe) in den Blutstrom furz vor beffen Gintritt in bas rechte Berg und die Lungen einfließt. 4. Berarbeitung bes Speifesaftes innerhalb des Blutstromes zu jungem frischem Blute und zwar mit Hülfe des eingeathmeten Sauerstoffs. Sonach 5. richtiges Uthmen guter Enft, wodurch innerhalb der Lunge ber Sanerstoff der eingeathmeten Luft in das ichlechtere dunkle Blut eindringen, Kohlenfäure aus demfelben beraustreiben und badurch dasfelbe beffer und röther machen kann. — 6. Mit Sulfe bes Rreislaufs des Blutes, beffen Sauptkraft im Bergen liegt, wird das fortwährend in Röhren und im Rreise durch unsern Rörper herumfliegende Blut ebenso vom Bergen aus nach allen Theilen bin, wie auch von diesem

zum Herzen zurückgeschafft.—7. Während das Blut laugsam durch die Ha argefäßchen der Körpertheile hindurchfließt, schwitzt aus dem selben durch die dünnen Gefäßwände die Ernährungsflüssigten Ernährungsflüssigteit wird zur Verjüngung der Gewebe, stellenweise auch zur Neubildung von Zellen und durch Weiterentwickelung dieser zur Bildung solcher Elementartheile verwendet, wie sie zum Ansbau der Gewebe uöthig sind. Der überflüssige Theil der Ernährungsflüssige teit wird als Lymphe durch die Lymphgefäße und den Milchbrustgang

in den Blutstrom zurückgeführt.

b. Manserungsprocesse, bestehend: in 1. Abnutung und Auflösung der abgenütten Gewebsbestandtheile zu Gewebsschlacken oder Mauserstoffen. — 2. Eintritt der Mauserstoffe aus allen Geweben durch die Haargefäswände hindurch in den Blutstrom. — 3. Fortschaffung der in das Blut eingetretenen Mauserstoffe aus allen Theilen zuvörderst durch den Blutstrom in den Blutadern nach Blutreinigungsapparaten, und gleichzeitig 4. Ver bren nung derselben innerhalb des Blutes mit Hülfe des eingeathmeten Sauerstoffs zu Auswurfsstoffen (Wasser, Rohlensäure, Harn und Gallenstoffen). 5. Ausschaft der Auswurfsstoffe durch die Blutreinigungsapparate: Lungen, Nieren, Leber und Haut.

Die der Ernährung dienenden Processe sind also die Blutbereitung und die Blut be weg ung. Die erstere kommt durch die fortwährende Berjüngung und Reinigung des Blutes mit Hülfe des Verdauungs., Athmungs., Harn., Schweiß: und Gallenausscheidungs: Processes zu Stande. Die Blutbewegung wird durch das Herz und die Blutgefäße

besorgt. Die Hauptrolle beim Stoffwechsel spielt demnach

das Blut, welches mit Kecht also die Quelle des Lebens genannt wird und gewissermaßen der stüssige Organismus ist, da dasselbe aus allen den jungen und alten Stoffen besteht, aus welchen unser Körper aufgebaut ist und war. — Das Blut, so lange es in den Blutgefäßen des lebenden Körpers fließt, ist eine etwas zähe, schwach kledrige Flüssigeit von rother Farbe (von hochrother in den Pulsadern, von dunkelblaurother in den Blutadern), von größerer Schwere als das Wasser, von fadem Geruche und salzigsüßlichem Geschmack, und von etwa 30° R. Wärme. Die Menge des Blutes im menschlichen Körper ist nach Alter, Körperbau, Temperament und Lebensweise sehr verschieden; man schätzt die gesammte Blutmenge des Körpers bei Erwachsenen gegenwärts die Sis 10 Pfund, etwa 13 des ganzen Körpergewichts.

1. Der Kreislauf des Blutes fommt zunächst durch die Zusammenziehungen des fleischigen Serzens zu Stande und wird außerdem noch durch das Athmen und die Mustelbewegungen unterstügt. Der Lauf des Blutes, der in Folge des Klappen apparates im Herzen immersort dieselbe Richtung beibehält, geht von der linken Herzen immer aus durch die große Körperpulsader (Norta) und ihre Verzweigungen nach allen Theilen hin und in diesen durch die Haargefäßnehe hindurch in die Blutadern, welche das Blut

burch die obere und untere Hohlader in die rechte Bor= tammer schaffen, von wo es berab in die rechte Bergtammer flieft. Diese Rammer treibt es durch die Lungenpulsadern und den linken Borhof, so daß es nun wieder in die linke Herzkammer einströmt. Man nennt den Theil des Kreislaufes, welcher von der rechten Bergkammer durch die Lungen bis zur linten Bergkammer reicht, ben fleinen Rreislauf oder die Lungenblutbabn. Dagegen heißt der Lauf aus der linken Bergfammer, durch die Berzweigungen ber großen Körperpulsader, die Haargefaße aller Theile und durch die Blutadern zum rechten Bergen zurud, ber große Kreistauf ober die Körperblutbahn. Jede dieser beiden Bahnen führt eben= sowohl gutes, hellrothes, als auch schlechtes, blaurothes Blut, weil alles Blut, mas in die rechte Berghälfte einströmt und durch die Blutabern von den Haargefägneten aller Körpergegenden herkommt, bier in Folge der Absetzung von Ernährungsflüssigieit und Aufnahme der Gewebsschladen, dunkles geworden sein muß. Dieses schlechte Blut des großen Kreislaufs wird nun durch den kleinen Kreislauf in die Lungen geschafft, hier in Folge von Aufnahme des eingeathmeten Sauerstoffs und Abgabe von Kohlenfäure aus dunklem in gutes hellrothes verwandelt, und dann als solches aus der Lunge in die linke Berghälfte geführt. um von hier aus nach allen Theilen des Rörpers und in beren Haargefäße gedrückt zu werden. Der Zweck des kleinen Kreislaufs ist sonach die Verwandlung des schlechteren dunklen Blutes innerhalb der Lungen in gutes hellrothes; mahrend der große Rreislauf der Ernährung und Absonderung dient, wobei das hellrothe Blut in dunkles verwandelt wird.

2. Der Athmungsproces, welcher mit Sulfe des Athmungs-apparates Sauerstoff in das Blut hinein und Rohlensaure aus bemselben herausschafft, beginnt sofort nach der Geburt mit dem Ginziehen von atmosphärischer Luft in die Lungenbläschen, welche nun im gefunden Buftande niemals wieder leer von Luft werden. Rur ein Theil diefer Luft wird durch das Ausathmen wieder herausgetrieben, um durch das Einathmen eine frische Portion Luft zuführen zu können. Daß nun die ausgeathmete Luft ärmer an Sauerstoff und reicher an Rohlenfäure ift, als die eingeathmete, tommt daher, daß immerfort zwiichen der Luft der Bläschen und dem Blute, welches in dem die Blasdenwände umspinnenden Haargefägnete fließt, ein Austausch von Sauerstoff und Rohlenfäure stattfindet; ersterer bringt aus der Luft der Bläschen in's Blut, lettere aus dem Blute in die Bläschen. — Aufer dieser Verjüngung und Reinigung des Blutes hat nun aber der Athmungsproces wegen der dabei stattfindenden abwechselnden Erweiterung und Berengerung der Brufthöhle (wie bei einem Blaseblage) noch Ginfluß auf den Blutlauf, sowie auf den Fluß der Lymphe und bes Speisesaftes. Beim tiefen Einathmen werden nämlich die genannten Flüffigkeiten in die sich erweiternde Brufthöhle hineingezogen, mährend beim Ausathmen der einfintende Bruftkaften auf das Blut der Gefäße in der Brufthöhle wie eine Drucknumpe wirft und dadurch, da das Blut

bes vorhandenen Klappenapparates wegen nicht rückwärts sließen kann, das Vorwärtsströmen desselben besördert. — Erwachsene athmen etwa 12 bis 20 Mal in der Minute ein, Sänglinge gegen 40, Kinder 24, junge Leute 20 bis 24 Mal. Diese Häusigkeit des Athmens sindet sich bei körperlicher Ruhe und steigt mit der Anstrengung bei Körperbewesgungen. — Eigenthümliche Abänderungen erleidet das Einsathmen beim Gähnen, Seufzen, Schluchzen, Keuchen, Schnüsseln, Saugen und Schlürsen; das Ausathmen dagegen beim Husten, Niesen, Käuspern, Handen, Schnäuzen, Lachen und Weinen.

- 3. Der Berdanungsprozef, dem eine große Menge von Organen bienen, beginnt mit der a. Vorverdanung, deren erfter Aft die Aufn ahm e der Speisen und Getränke in die Mundhöhle ift. Die flussigen Stoffe werden bann fogleich verschlucht, mahrend die festen borber einer Berfleinerung, bem Berfanen, unterliegen. Während bes Rauens, welches mit Sulfe ber Ranmusteln zwischen den Riefern burch bie Bahne geschieht, bringt ans ben Speicheldrusen ber Speichel hervor und fo wird aus ben gefauten und eingespeichelten Speisen ein Biffen gebildet, der nun nebst etwas Schleim der Mundhohle verfchludt wird, d. h. mit Gulfe ber Bunge hinterwarts durch die Rachenenge in ben Schlundtopf und über den Rehldeckel hinweg geschoben und sobann von der geschlossenen Speiseröhre ganz allmälig hinab in den Magen gedrückt wird. Der Speichel befeuchtet und weicht nicht blos die gefauten Speisen ein, sondern loset fie zum Theile auch ichon auf und macht sie dadurch schmeckbar. Sein hauptsächlichster Nuten ift aber, daß er mit atmosphärischer Luft in den Magen geschluckt, hier bas Stärkemehl der pflanzlichen Nahrungsmittel in Bucker ummandelt.
- b. Die Magenverdanung folgt nun auf die Vorverdanung. Bahrend des Berweilens der verschluckten Nahrungsmittel im Magen, welches nach ber Löslichkeit derfelben längere oder fürzere Zeit, bei festen Stoffen etwa 2, 4 bis 6 Stunden dauert, wird ein Theil des Flüffigen von den Blutgefäßen der Magenwand aufgesogen und in den Blutftrom geschafft (und zwar in ber Pfortader und burch die Leber in die untere Bohlader). Der übrige feste Theil des Genoffenen wird bagegen zu Speisebrei verarbeitet, wobei der faure Magen faft nur die eiweißartigen Stoffe auflöst und ein Theil ber Stärke vom verschluckten Speichel in Buder umgewandelt wird. Die fetten Stoffe erleiden im Magen feine Umwandlung, höchstens werden sie hier durch die Wärme etwas fluffiger gemacht. Ist der Speisebrei fertig und das Fluffige besselben zum Theile aufgesogen, so wird nun der Rest mit Hulfe der wurmförmigen ober peristaltischen Bewegungen ber Magenwand allmälig durch den Pförtner hinaus in den Zwölffinger= darm geschoben. - Die Temperatur im Magen beträgt 30 bis 329 R. und bewirft, daß das genoffene Fett fluffig wird. - Die Luft. welche fich im Magen bisweilen in großer Menge vorfindet, ift entweder atmosphärische Luft, die wir mit bem Speichel verschluckten, ober Roblensäure und Wasserstoff, die Produtte der Speisezersetzung.

Der wässerige, klare, farblose Magensaft wird von den Laabdrüsen ber Magenschleimhaut geliefert und besteht aus einer freien Säure und einem eigenthümlichen, die Eiweißkörper auflösenden Gährungsstoffe, dem Verdauungsprincip oder Pepsin. — Je schwieriger und langsamer das Eindringen des Magensaftes in die verschluckten Speisen vor sich geht, um so länger dauert die Speisebreibildung, um so länger verweilt das Genossene im Magen, um so unverdaulicher ist es. So wird z. B. der Magensaft schwerer in dasselbe eindringen können: wenn die Speisen aus größeren und harten, ungekanten Stücken bestehen, wenn sie mit viel Fett umgeben oder von Hülsen und anderen unlöslichen

Stoffen eingehüllt find. Die Dunndarm-Berdanung besteht barin, daß zunächst im 3mölffingerdarm der aus dem Magen eingeführte Speifebrei mit Galle und Bauchspeichel, sowie mit Darm faft burchtränkt und nun mit Sulfe der wurmförmigen Bewegungen der Darmwand langsam im Leer: und Krummdarme herabgeschoben wird. Während dieses Durch= ganges des Speisebreies durch den Gefrösdarm, wobei derselbe immer mehr von seiner Säure verliert, gehen mit demselben folgende Berände= rungen vor sich: der Rest der eineiffartigen Nahrungsmittel, welche vom Magensafte nicht aufgelöst wurden, wird durch den Darmsaft flüssig gemacht; die im Speisebreie noch vorhandene Stärke verwandelt sich durch die Einwirkung des Bauchspeichels und Darmsaftes in Zucker; die festen Rahrungsstoffe werden durch die Galle und den Darmsaft in so feine Partitelchen zertheilt, daß jett das fluffige Fett wie eine Man= belmilch aussieht. Auf diese Weise ist durch die Einwirtung ber genannten drei Berdanungsfafte (Galle, Bauchspeichel und Darmfaft) wie im Magen ein großer Theil des Speisebreies, und zwar der brauchbare, lösliche, fluffig gemacht worden und tann nun als Speifesaft von ben Saugabern in den Botten ber Dunnbarmichleimhaut aufgesogen und durch die Gefrösdrüsen hindurch in den Milchbrustgang und bas Blut geschafft werden. Je weiter der Speisebrei im Dunndarme herun= terrückt, um so mehr wird natürlich ber fluffige Speifesaft von ben Sangadern herausgesogen und so gelangt endlich größtentheils Festes und Untaugliches in den Dickbarm.

Die Galle, das Erzeugniß der Leber, ist eine meist dickslissige, bittere Flüssigetit von gelber, brauner, grüner die schwärzlicher Farbe, welche aus Salzen, Gallensäuren, Gallensetten und Gallensarbestossen besteht. Sie macht nicht nur die Fette zur Aussaugung fähig, sondern sie dient auch noch zur Verdünnung des Speisebreies, sowie zur Tilgung der Magensäure in demselben, und verhindert die schnelle faulige Zerssehung der Nahrungsstoffe.—Der Bauchspeichelbrüse abgesondert wird und Stärke in Zucker verwandeln, Fette milchartig verstüssigen, und seste Eiweißförper auslösen kann. — Der Darmsatzi verstüssigen, und seste Eiweißförper auslösen kann. — Der Darmsatzi schlessische Flüssigeit, die in ähnlicher Weise wie der Bauchspeichel auf den Speises

brei einwirft.

d. Die Dickdarm-Verdanung (Nach verbauung), bei welcher der aus dem Dünndarme in den Dickdarm eingetretene, schon ziemlich trockene und an löslichen, nahrhaften Stoffen arme Speisebrei allniählig die Beschaffenheit des Kothes annimmt, vermag nur dann etwas Speisessaft zu liefern, wenn noch Nahrhaftes im Speisebrei vorhanden war und dieses durch den Dickdarmsaft aufgelöst wird. Der eigenthümliche Geruch des Kothes, sowie die Lustentwickelung im Dickdarme rührt von der Zersetung der Speisereste und der Galle her.

Die Zeit, binnen welcher Genoffenes den Verdauungsfanal paffirt, ist nach ben verschiedenen Stoffen verschieden. Die gewöhnliche Raherung braucht etwa 12 bis 18 Stunden bazu. Kerne sah man erst nach

3 bis 4 Tagen abgehen.

4. Die Harnabsonderung, welche in den Nieren vor sich geht, ift ein Reinigungsproces für das Blut, indem dadurch aus demselben nicht blos der Basserückerschuß aus dem Körper, sondern auch zersetzte, alte, abgenutzte und unbrauchbare Eiweißstoffe entsernt werden. Bleiben diese Mauserungsstoffe im Blute zurück und häusen sie sich allmählig in demselben au, so kann Gicht und selbst Tod durch Harnvergiftung des

Blutes die Folge davon sein.

5. Die hautausdunftung, welche bei verschiedenen Bersonen in fehr verschiedenem Grade vor fich geht und ebenfalls zur Entfernung des überschüffigen Wassers, sowie zur Neinigung des Blutes beiträgt, tritt in zwei Formen auf, nämlich als unsichtbare, bunftförmige und als tropfbarfliiffige oder Schweiß. Der Sautdunft fteigt ununterbrochen zu jeder Zeit von der Oberfläche der Saut auf und wird hauptsächlich von den Blutgefäßen der Hautoberfläche geliefert. Schweiß ist dagegen das Produkt der Schweißdrusen und erscheint nur zu einzelnen Zeiten durch die Schweißporen, in kleineren Tröpfchen oder in großen durch das Zusammenfließen der Tröpfchen gebildeten Tropfen, über die ganze Oberfläche der haut ausgebreitet ober nur an einzelnen Körperstellen. — Die Menge des durch die Haut verdunftenden Wassers läßt sich im Allgemeinen etwa auf 13 Pfund in 24 Stunden auschlagen; sie beträgt ungefähr eben so viel als die Nieren in gleicher Zeit liefern und so ziemlich das Doppelte der Lungenausdünstung.

Der Haut dun st besteht zum allergrößten Theile aus Wasser, bem noch gassörmige und slüchtige Stoffe (Ammoniak, Essissäure, Buttersäure, Kohlensäure und Stickstoffgas), sowie riechende Materien beigemischt sind. Die Niechstoffe rühren wahrscheinlich zum Theil von Ammoniak und der Buttersäure, zum Theil von genossenen riechenden Nahrungsmitteln (Zwiebeln, Knoblauch, Spargel, Rettig, Senk, Gewürzen), zum Theil von eigenthümlichen noch unbekannten Riechstoffen wie bei der schwarzen Menschenrace) her. — Der Schwe is enthält außer den Stoffen des Hautdunstes auch noch einen Autheil von Harnstoff und trägt durch sein Berdunsten zur Abkühlung der heißen Sarnstoff und überhaupt des erhisten Körpers bei.

- B. Die animalen Lebensthätigkeiten, welche im willskürlichen Bewegen, Sprechen, Empfinden, Denken, Fühlen und Bollen bestehen, kommen mit Hülfe des Sinnes, Muskels und Hirnsnervenapp arates zu Stande und können nur dann ordentlich vor sich gehen, wenn die vegetativen Thätigkeiten, besonders die Ernäherung des Muskels und Nervengewebes, in Ordnung sind. Durch mehr oder weniger Uebung können dieselben einen sehr verschiedenen Grad von Bollkommenheit erreichen.
- 1. Das Gehirn ist das Organ für alle bewußten Thätigkeiten. Störungen in der Ernährung und im Bane des Gehirns rufen sofort auch Störungen, falsches Vorsichgehen oder wohl gar Aufhören dieser Thätigkeiten hervor.

Auch das Gehirn nutt fich bei seinem Thätigsein, wie alle anderen Organe, ab und muß fortwährend in feinen Beftandtheilen durch das Blut erneuert werden. Da nun auf das Gehirn burch die Sinnes- und Empfindungsnerven immerfort von der Außenwelt und von unserem eigenen Junern aus Eindrücke geschehen und dasselbe dadurch zur Arbeit gezwungen wird, so kommt endlich ein Zeitpunkt, wo in Folge der Abnutung der Birnmaffe durch fein anhaltendes Arbeiten das Gehirn feine Thatigkeit einstellt, und diese Birnrube ift ber Schlaf. Rur Geschöpfe, Die ein Gehirn haben, schlafen. Während bes Schlafes restaurirt nich nicht nur die Birnmaffe, sondern es speichert sich auch Sauerstoff in den Geweben an. Bisweilen arbeitet aber das Gehirn und zwar durch die verschiedenartigften Ursachen veranlagt, auch im Schlafe noch fort und das Produkt dieses Arbeitens, an welches wir uns oft auch nach dem Erwachen noch erinnern können, ift der Traum. Natürlich nutt auch diese Arbeit die Hirnmasse etwas ab und deshalb kann ein Schlaf mit Träumen, zumal wenn diese sich längere Zeit fortspinnen und sehr erregend sind, niemals so erquickent sein und das Gehirn so erfrischen, wie ein traumloser, tiefer und ruhiger Schlaf. - Ein dem Träumen ähnlicher, aber frankhafter Buftand, ist das Schlafwandeln, der Somnambulismus. Auch fünftlich kann auf einige Zeit die Birnthätigkeit vollständig oder unvollständig aufgehoben werden; durch den Genuß von starken Spirituosen und Opium, durch das Einathmen von Chloroform oder Schweseläther 2c. — Im Allgemeinen bedarf der Erwachsene nur 7 bis 8 Stunden Schlaf; ob er diese während der Nacht oder am Tage schläft, bleibt sich gleich. Für Kinder ist der Schlaf ein größeres Bedürsniß als für Erwachsene, ebenso für Schwächliche, Kränkliche, Blutarme. Je mehr die Thätigkeit des Gehirns im wachen Buftande, 3. B. durch geiftige Arbeit, Gemuthseindrucke ac. in Unfpruch genommen wird, desto nothwendiger ift ein ruhiger und langer Schlaf.

Wenn ber Mensch geistig nach ber Geburt orbentlich thätig sein soll, so muß er burch Sinnes- und Empfindungseindrücke bazu angeregt werden. Würden solche Eindrücke einem Menschen von Geburt an vorsenthalten, so könnte berselbe auch niemals große geistige Thätigkeiten entwickeln. Daß zur Bildung bes Verstandes zuvörderst angeborene

gesunde und später auch wohl geübte Sinne unentbehrlich sind, versteht sich von selbst. Blinds und gleichzeitig auch Tanbgeborene würden durch die andern Sinne wenig Berstandesbildung erlangen können.

Im Rinde bilbet fich nach und nach mit dem Erwachen der Sinne das Bewußtsein aus. Saben sich mit der Zeit eine Angahl Sinneseinbruce im findlichen Beift angehäuft und lernt daffelbe allmählig die aus seinem eigenen Rörper stammenden Empfindungen fennen und von benen aus der Angenwelt trennen und mit denselben vergleichen, fo entwickelt sich daraus bas Selbitbewußtsein. Soll nun das Rind in geistiger, gemuthlicher und moralischer Sinsicht ferner gedeihen, jo burfen ibm auch unr folche Gindrucke gugeführt merden, bei melchen jenes Gebeihen möglich ift, und diese Gindrücke muffen fo oft als nur immer möglich zugeführt werben, bamit fie fich tief in die Seele einpragen, darin gewiffermagen festwachsen. Die Sauptregel dabei ift aber: Alles vom Rinde abzuhalten, an was es fich gewöhnen foll, dagegen das, was ihm zur anderen Natur werden foll, beharrlich zu wiederholen. Die Eltern und Erzieher haben es beshalb ziemlich in ber Band, aus einem Rinde ebenso einen Berbrecher wie einen ordentlichen b. i. auferlich gesitteten Menichen zu erziehen, nur muß biese Erziehung ichon beim Reugeborenen, nicht erft in ber Schule beginnen.

- 2. Die Sinnesorgane, die Pforten, durch welche die natürstiche Nahrung des Geistes, und zwar gute wie schlechte, in's Innere gelangt, die also die Vermittler der Außenwelt mit dem Geiste und, wie das Gehirn, zur Entwickelung und Ausbildung des Geistes ganz unentbehrlich sind, verlangen als die Bertzeuge des Geistes die allers sorgältigste Pflege und Ausbildung. Der Hauptgrundsatz einer naturz gemäßen Pflege derselben ist auch bei den Sinnesorganen, wie bei allen anderen Organen: zwechnäßiger Gebrauch und Uebung bei richtiger Ernährung und sorgfältiger Abhaltung aller schädlichen Einslüsse. Die Bedingungen zum naturgemäßen Bonstattengehen der Sinnessthätigkeit sind: gesunde Sinnesorgane, gehörige Leitungsfähigkeit der Sinnesnerven, passende Neizungen derselben und normaler Justand des Gehirus. Das Letztere wird Sinneseindrücke um so besser aufnehmen und zu beurtheilen verstehen, je mehr es durch Gewöhnung und Erziehung dazu ausgebildet wurde.
- a) Pilege der Angen. Das Auge ist das wichtigste aller Sinneswerkzeuge. Weit unglücklicher und verlassener als der Taube ist der Blinde; wie oft ist aber nicht Blindheit die Folge eigenen Berschuldens! Täglich wächst die Zahl derer, denen Gesichtsschwäche ebensowohl die Erfüllung ihrer Bernfspslichten erschwert, als auch den Lebensgenuß vermindert. Dies brauchte aber nicht zu sein, da nur Unkenntniß dessen, was zur Erhaltung des Gesichtssinnes nöthig ist, als die häusige Quelle der Augenleiden angesehen werden muß. Man trachte deshalb nach Kenntniß von der richtigen Behandelung des Sehorgans, um die Fehler zu vermeiden, die man gewöhnlich

gegen die Augen begeht, um zu lernen, wie man sich bei wirklichen Män=

geln des Gesichts zu benehmen hat.

Bon den sogenannten Blindgeborenen find die wenigsten wirklich blind geboren, die meisten werden erft nach der Geburt blind, Leichtfinn und Unkenntniß dessen, was den Augen der Reugeborenen schaden tann, tragen in der Regel die Schuld der Blindheit. Borgualich ist es die Angenentzündung der Reugeborenen, welche Blindheit nach sich zieht, eine Krankheit, die fehr häufig durch Fehler in der Pflege der Neugeborenen hervorgerufen und zu jenem Grade von Beftigfeit geftetgert wird, welcher die Gehfraft entweder gang vernichtet oder doch mehr oder weniger schwächt. Diese Fehler beziehen sich im Allgemeinen auf Beleuchtung, Reinlichkeit und Barme ber Luft. tritt diese Entzündung gewöhnlich ben dritten oder vierten Tag nach ber Geburt, selten später, erft nach acht bis vierzehn ein. Sie beginnt mit Unschwellung und Röthe der Augenlidränder und mit der Absonderung einer gelblichen, dicklichen, eiterigen Flüssigkeit, welche anfangs sparssamer ist und, indem sie vertrocknet, Berkleben der Augenwimpern und Augenlider bewirft, fpater aber reichlich zwischen den Augenlidern ber= vorquillt. Sobald die Absonderung dieser Flüssigkeit und die Anschwels lung der Angenlider eintritt, rufe man sofort einen Arzt, und forge zuvörderst für mäßige Berdunkelung des Zimmers (durch Borhängen eines blauen oder grünen Tuches vor das Fenster), sowie für reine warme Luft im Zimmer. Von der äußersten Wichtig= keit ist das Reinigen der Augen von jener eiterigen Flüssigkeit. Dieses muß so oft geschehen, als sich nur immer Flocken derselben im Ange zeigen, alle 10 bis 15 Minuten.

Sehr vorsichtig ist mit dem aus dem franken Auge ausgeflossene, eiterigen Schleime umzugehen, da derselbe, in ein gesundes Auge gebracht, hier eine ähnliche gefährliche Entzündung zu veranlassen im Stande ist. Deshalb komme man damit ja nicht an das eigene Auge und benute auch für jedes einzelne Auge des Kindes besondere und stets frische reine Leinwandläppchen. Gine Hauptaufgabe bei Behandlung dieser Augenentzündung ist Verhütung der Ansammlung ienes zerstörenden Eiters zwischen den Augenslidern. Gegen den Ansang der Entzündung wird neben dem fleißigen Keinigen der Augen am besten Kälte angewendet. Mehrsach zusammengelegte Leinwandstücken läßt man auf Sis erkalten und bedeckt damit die Augen. Die Compressen milsen nach einigen Minnten erneuert werden, da ein längeres Liegenlassen nach einwand erwärmt und die Wärme, weil sie die Siterung befördert, bei diesem Leiden schällich wirkt. Nimmt die Entzündung trotzem nicht ab, dann muß schleunigst ärztliche Hise in

Unfpruch genonimen werden.

Der Neugeborene, dessen slach liegendes und durch kurze, zarte Wimpern und Lider weniger geschütztes Auge ja noch nicht an das Licht gewöhnt ist, darf deshalb anch nur ganz allmählich einem stärteren Lichte ausgesetzt werden und alles grelle Licht, sowie der plöhlich ellebergang aus dem Finstern

in's Belle ift ftreng gu vermeiden. Es ift eine gefährliche Reugierde, wenn Eltern den Rengeborenen an das Sonnen- und Rergenlicht tragen, um die Farbe feiner Angen recht bald fennen gu lernen. Schwarzer Staar, also Blindheit in Folge der Lähmung des Gehnerven, ift nicht felten aus einer folden Blendung bes Rindesauges hervorge: gangen. Man mäßige sonach bas Licht in der Umgebung bes Neugeborenen, ichute denfelben gegen grelles Licht (ohne deufelben gang buntel zu halten) und vermeide besonders ichnellen Wechsel zwischen Licht und Wird das Rind in der Racht geboren, fo ftelle man bas Kerzenlicht fo, daß beifen Strahlen nicht dirett in das Ange des Rindes fallen.-Reinigung der Augen gehört ebenfalls gu ben Erforderniffen, welche gum Schute der Gehorgane bienen. Diefe Reinigung barf aber nicht mit bem Schwamme und bem Baffer geschehen, womit ber Rorper des Rindes gereinigt wird, fondern mit eigens für die Augen bestimmten und in lauwarmes Rlug- ober Regenwaffer eingetauchten, weichen Leinwandlappchen. — Wichtig für bie Angen ift ferner auch Die Beschaffenheit der Luft, in welcher fich das Rind befindet. Sie muß rein (ohne Ranch, Staub und Dunfte) und mäßig warm Bugluft und Erfältung (burch feuchte, fühle Bafche), besonders fcneller Temperaturwechsel, bringen oft Gefahr und gieben nicht felten die Augenentzundung Nengeborener nach fich. Besonders aufmerffam sei man bei der Taufe des Rindes, daß nicht Erfältung und Blendung ber Angen beffelben zu Stande fommt.

Beim Sänglinge wird ben Augen fehr oft baburch geschabet, baf bas Rind liegend so ausgetragen wird, bag ihm die Sonne feufrecht in's Beficht icheint. Uebrigens vermeidet man in Diesem Alter viel au wenig das grelle Licht und den plötlichen Wechfel zwischen Bell und Duntel. — Da die Augen der Sänglinge gern leuchten: ben, glanzenden oder lebhaft gefärbten Gegenständen folgen, fo burfen bergleichen nicht wiederholt und lange in einer folchen Stellung bleiben, daß das Rind dieselben nur mit Mühe und mit einem Auge verfolgen fann, weil sonft Schielen entsteht. Es muffen ferner Sanglinge nicht zu fleine Spielsachen und diese nicht zu nahe an die Augen gehalten bekom= men, ba fich hierdurch fehr leicht Rurgsichtigfeit und Schielen entwickelt. Daf die Ginwirfung von unreiner, falter und Bugluft auf die Augen, zumal wenn sich dieselben kurz vorher in reiner, warmer Luft befanden. von Nachtheil sein muß, versteht sich wohl von jelbst. - Schon im Sänglingsalter ift übrigens das Auge durch zwedmäßige Uebungen für Die Bufunft zu fräftigen und zu erziehen; doch darüber später bei ber

Erziehung bes Säuglings.

Im eigentlich en Kindesalter muß das Auge durch eine Müte mit großem Schirme oder einen hut mit breitem Rande gegen das Sonnenlicht geschützt werden; es darf hell beleuchtete und glänzende Gegenstände nicht zu lange besichtigen und im Schlase oder beim Erwachen nicht von Lichtstrahlen unmittelbar getroffen werden. Wirkt zu starkes Licht, besonders nach vorausgegangener Dunkelheit, auf die Augen der Kinder, so kann bleibende Schwäche des Gesichts, von der

man lange keine Uhnung hat, die traurige Folge fein, wo nicht gange liche Blindheit .- Da es in diesem Lebensalter nicht felten zu Augenent= gundungen tommt, fo moge man fich merten, daß dabei die Augen burchaus nicht verbunden werden durfen, sondern nur mit einem Schirme zu beschatten sind. Bu diesem Zwecke nehme man ein stärkeres Papier, gleichviel ob blau, grün ober schwarz, so groß, baß es, einfach zusammengeschlagen, etwas breiter und länger ift, als Die Stirn des Rindes, und befestige es mittels eines Bandes, das am obern Rande zwischen beiden Blättern durchläuft, fo um den Ropf, daß es etwa 3-1 Boll über die Angenbrauen hervorragt. - Das Züchtigen ber Kinder durch Schläge auf den Ropf hat schon manchmal unheilbare

Blindheit zur Folge gehabt.

Die meiften Rücksichten sind auf die Augen der Rinder mahrend der Schulzeit zu nehmen, weil fie jett erft zum genauern und anhaltenben Sehen verwendet und fehr leicht für den fünftigen Gebrauch ruinirt werden. Gar oft wird das Auge schon in den Jahren des ersten Schulbesuchs stumpfer, schwächer, noch häufiger aber furzsichtig. Arlt fagt: "Man sehe daher sowohl zu Hause, als in der Schule darauf, daß die Kinder beim Lesen und besonders beim Schreibenlernen den Ropf nicht zu fehr vorwärts neigen. Die Unnäherung bes Papieres auf 10—12 Zoll Entfernung genügt bei den gebräuchlichen Schriftgrößen für ein normal gebautes und gesundes Auge. Bemerkt man, daß ein Kind nur bei geringerer Entfernung die Buchstaben gehörig zu unterscheiben vermag, so laffe man seine Augen arztlich untersuchen, ob Trübungen nach vorausgegangener Entzundung vor handen find, oder bloge Rurg- oder Ueberfichtigfeit oder anderweitig bedingte Schwäche der Sehfraft. Je nach diesem Befunde muß ents weder ärztliche Bilfe, oder aber eine besondere Behandlung des Kindes binsichtlich des Unterrichtes eingeleitet, ja schon der fünftig zu mählende Beruf des Rindes berücksichtigt werden. Bei Uebersichtigkeit, mitunter auch bei Rurgfichtigfeit fann der Gebrauch einer Brille nothwendig ober boch ersprieglich fein." - Leider finden sich noch nicht in allen Schulen bie Bänke der Größe der Rinder angemeffen; in vielen ift auf die verschiedene Große der Kinder feine Rudficht genommen. Die für die fleineren Rinder bestimmten follten niedriger sein, alle aber im gehörigen Berhältniß des Sites zum Bulte ftehen, damit die barauf Sitzenden nicht genöthigt waren, den Ropf dem Bulte zu nahe zu halten oder aber den Körper unnatürlich zu frümmen, um die Augen in die gehörige Sehweite (10-12 Boll) zu bringen. - Beim Schreibens lernen lege man den Rindern nicht nur eine hinreichen b große Borschrift vor, sondern lasse diese auch nur in gleicher Größe nache bilden. Punktirte Richtungs-Linien und jede Linitrung, welche durch gitterartig fich durchfreuzende Linien gebildet wird, find verwerflich. Nie bulde man bei Kindern das Beizen mit dem Raume des Papiers, bas Busammendrängen ber Buchstaben und Beilen. - Rie burfen Rinder bei ungureichen dem Lichte lesen, ichreiben ober gar zeichnen. Nichts verdirbt die Augen fo leicht, als

Fehlen gegen diese Vorschrift, und gegen feine wird häufiger gefehlt, als gerade gegen diese. So sind 3. B. sehr viele Unterrichtszimmer so schlecht mit der nöthigen Menge Lichtes versorgt, daß fast Dammerung darin herricht; wie häufig werden ferner nicht Schreib., Lefe- und Beichnenstunden zur Dämmerungszeit und bei trüber Beleuchtung gehalten .- Glänzen de Wand tafeln gehören nicht in die Schule, fie muffen matt und nicht mit grellen Farben liniirt fein, um ben Angen der Rinder nicht zu schaden. Das Wichtigfte ift aber, daß man die Rinder nicht mit folden Arbeiten überhäuft, welche Augen beständig in Unfpruch nehmen. Es ift gewissenlos, Kinder Stunden lang hinter einander lefen, ichreiben und zeichnen zu laffen. Am Nergften wird es oft mit den Madden getrieben, welche nach der Schule auch noch die, die Augen start angreifenden weiblichen Arbeiten vornehmen. Bu den bei der heutigen Kindererziehung am häufigsten nachtheiligen Schäblichkeiten gehört sodann vorzugsweise bas viele Rlavierspielen, zumal bei fleinen gestochenen Noten und Abends beim fünftlichen Lichte.-Stets fei man auf die gehörige Rube ber Augen nach Anstrengungen derselben bedacht. Uebrigens sind auch noch ähnliche Rüchsichten gegen die Augen des Schulkindes zu nehmen, welche

Erwachsene gegen ihre Augen zu nehmen haben.

Bei Bestimmung des Berufes nach den Schuljahren sollte weit mehr Rücksicht auf die Beichaffenheit der Augen genommen werden, als dies zur Zeit geschieht. Daber tommt es benn aber auch, daß Biele nur zu bald durch Augenleiden für ihren Beruf untauglich und unglücklich werben (f. bei ben verschiedenen Berufsarten). Arlt fpricht fich hierüber etwa in der folgenden Beise aus: Ber ein gang gefundes Muge hat, mag nach Belieben feinen Beruf mahlen, wer aber schwach oder furzsichtig ift, oder weffen Augen fehr zu Entaun: bungen geneigt find, der vergegenwärtige fich fo genau als möglich bie Unforderungen, welche der eben zu mahlende Beruf an feine Gehfraft wahrscheinlicher Beije stellen wird, und die verschiedenen Schablichteiten, welche diese oder jene Arbeit für feine Augen nothwendig mit sich bringt. - Ber blog furgfichtig ift, auch die feinften Begenstände unterscheiden und lange betrachten fann, sobald bieselben bem Auge nur gehörig (bis auf 4 bis 10 Boll) genähert werden, ber fann Arbeiten vornehmen, welche ein genaues und angestrengtes Geben erforbern. Jedoch ist es hier icon gewagt, fich eine Beschäftigung zu mablen, mobei man bald nabere, bald fernere Gegenstände genau ju betrachten hat, und zwar um so mehr, je größer die Kurzsichtigkeit und je bedeutender der Abstand zwischen den Gegenständen ist. Wer an Somache bes Besichts leibet, feinere Gegenstände, auch wenn fie ganz nahe an das Ange gehalten werden, entweder gar nicht untericheibet, ober boch nicht hinreichend lange, ber hüte fich vor ber Babl eines Standes, welcher ben anhaltenden, besonders einförmigen Ge-branch der Augen zu kleineren, geschweige denn zu sehr kleinen Gegenftänden erfordert. Sierbei werden deshalb fo oft und fo große Gehler begangen, weil man fo häufig Menichen mit einer ftumpfen, ichwachen

Sehfraft für turgfichtige balt. Auch diejenigen, welche nur auf einem Auge an Schwäche bes Gefichts leiben, muffen von einer Beschäftigung abstehen, bei welcher tleinere Gegenstände lange anzusehen find. Man gedenke hierbei, daß Einförmigkeit der zu betrach= tenden Gegenstände in Bezug auf Entfernung, Größe, Farbe und Beleuchtung einen weit größeren Aufwand von Sehtraft erfordert, als wenn Abwechselung hierin stattfindet, und daß, wo diese oder öftere Pausen in der Arbeit stattfinden, selbst ein minder fräftiges Seborgan länger ausdauern kann. — Wer in der Fugend viel an Augen= entzündungen gelitten hat und noch leidet, sowie eine besondere Neigung zu Rückfällen an sich trägt, sollte nie zu Arbeiten bestimmt werden, bei welchen die Einwirfung von Staub (besonder3 Wollstaub), Rauch, icharfen Ausdünstungen oder von Feuer und hite nicht wohl zu vermeiden ift. - Schwächliche, bleichsüchtige, blutarme Dabochen, wenn fie fich dem Raben, Stricen und bgl. widmen, laufen fehr leicht Gefahr über furz oder lang in Folge von Augenschwäche untauglich zu diesen Beschäftigungen zu werden. — Möchten die Eltern, Lehrer und Vormünder die verschiedenen Binke bei der Wahl des Berufes ihrer Kinder und Pfleglinge nicht unbeachtet

laffen.

Erwachsene haben ebenfalls Berpflichtungen gegen ihre Augen, denn diesen fonnen von verschiedenen Seiten ber jehr leicht Nachtheile erwachsen. - Das Licht und die Belenchrung tonnen insofern nachtheiligen Einfluß auf das Auge äußern, als ebenso-wohl längere Entziehung des Lichts, wie übermäßig startes Licht, besonders wenn letteres plötlich nach vorausgegangener Dunkelheit oder längere Beit mausgesetzt einwirft, die Gehfraft schwächen und lähmen können. Gin sehr schädlicher Vorwitz ist das Schauen in die Sonne; das Betrachten einer Sonnenfinsterniß ohne schützendes Glas hat schon öfters Angenleiden nach sich gezogen; selbst. das längere Betrachten des Bollmondes und das Sehen in's Feuer kann nachtheilig auf die Nervenhaut wirken; auch ist bei Feuerwerken und heftigen Bligen in der Nacht das Auge zuschonen. Der schnelle lebers gang vom Dunkeln zum Hellen zeigt sich hauptfächlich des Morgens beim Erwachen schädlich, zumal wenn gleich Sonnenlicht in das Ange fällt. Deshalb ichlafe man entweder in feinem gegen Sonnenaufgang gelegenen Zimmer, ober verhänge in einem folden die Fenfter und ftelle bas Bett paffend. Das Deffnen ber Fenfterläden eines Schlafzimmers geschehe ebenfalls mit Vorsicht und so, daß nicht die volle Dunkelheit plötlich in hellen Tag verwandelt wird. Den Fenfterläden find Jaloufien und graue oder blau-graue ungemusterte Rouleaux weit vorzuziehen. Wer eine Nachtlampe brennt, der treffe eine solche Borrichtung, daß ihr beschirmtes Licht weder unmittelbar noch mittelbar (burch Abprallen von heller Band ober Decke) in die Augen fällt, sowohl beim Erwachen als beim Schlafen. Sehr nachtheilig wirft das von hellen ober glänzenden Begenständen (von Schneeflächen, Sandsteppen, Raltfelsen, bellen Wänden, Bafferflächen, glatten Fugboden, polirten Dobeln) gurudge=

worfene Licht. 2113 Schutz gegen die nachtheilige Wirkung Diefes Lichtes Dienen blane oder grane Brillen, blane (nicht gemufterte) Schleier, weiße, blangefütterte Sonnenichirme, Beichatten des Anges burch breite Schirme und das öftere Ausruhen des Auges durch Anschen beschatteter oder mattgefärbter Begenftande. (Renerlichft werden die granen Ranchgläser einer besonderen Beachtung empfohlen. Sie leisten in ebenso vollendeter Beise, wie die blauen Gläser Schutz gegen allzuftark reizendes Licht [Sonnenlicht und fünftliche Beleuchtung], ohne babei, wie wir dies bei Gebrauch des blauen Glases gezwungen die Nethaut dem nach neueren Untersuchungen burch seinen frart wirkenden Farbencharakter verhältnifmäßig sehr Licht auszuseten.) Stets erinnere man sich übrigens baran, bag selbst das stärkste Licht, wenn es nur von oben ein: fällt, weit eher vertragen wird, als ein schwächeres. welches von unten ober von ber Seite her bas Ange trifft .- Bang besonders aufmerffam auf das Licht und die Beleuchtung muß derjenige fein, der durch feinen Bernf vorzugeweise auf den Gebrauch ber Augen angewiesen ift. Er muß um fo mehr auf eine gehörige Beleuchtung bei seinen Arbeiten bedacht sein, je feiner diese find, je weniger Beit und Rube fie gestatten und je weniger Abwechselung fie dem Auge barbieten. Denn bei fehlerhafter Beleuchtung verliert auch bas gefündeste Auge früher ober später an Scharfe und Ausbauer im Geben. verfällt in Rurg= oder Weitsichtigkeit. Fehlerhaft und bem angestrengten Ange insbesondere ichablich ift bie Beleuchtung, wenn das Licht zu schwach und deshalb unzureichend. wenn es zu ftart, grell und blendend, wenn es unftat, bald ftarter, bald schwächer, wenn es ungleich mäßig vertheilt, durch Schatten unterbrochen, wenn es unrein, in seiner Zusammensetzung vom reinen Tageslichte abweicht, und wenn es in fehlerhafter Richtung einfällt. Da die fünftliche Beleuchtung burch Rergenober Lampenlicht die genannten Fehler am häufigsten, ja einige berselben sogar unvermeidlich an sich trägt, so wird für die, welche bei fünftlicher Beleuchtung ihre Augen anzustrengen gezwungen find, gang besondere Borficht nöthig. Buvorberft muffen burchaus Lichtichirme angewendet werden und diese durfen nie gang undnrchsichtig fein, sondern muffen noch eine gewiffe Menge Lichts durchtaffen. Bei Lampen fann ber Schirm aus innen mattgrauem ober blaulichem Glafe, bei Rergen aus grauem, blauem oder grunem Seidenpapier ober Taffet besteben; auch ichwach graue oder blaue Cylinder thun gute Dienfte. Lampenichirme follen burchscheinend fein, und find beshalb bichte Bleche und Papierschirme zu verwerfen. Die Blendung der weißen Milde glasglocken läßt sich am besten durch einen (nicht durchbrochenen) Schleier von blauem oder hellgrauem Seidenvapier bewirken; die "Lichtschützer", welche die Flamme in Form eines Bechers aus Milche alas umgeben, find bei Tischlampen ben unter bem Schirm (Lampenglode) angebrachten Teller vorzuziehen, weil fie der Luft den Zutritt geftatten und so die Ueberheizung verhindern, die bei den mit Tellern

geschloffenen Lampen stattfindet. Grüne Papier = Lampen= fchirme (besonders die gefalteten) wurden mehrfach arfenikhaltig Die Glastugeln, beren sich manche Arbeiter bor einer Lampe oder einem Lichte bedienen und welche den Argand'ichen Lampen immer nachstehen, muffen mit bläulichem Waffer gefüllt fein. Wasser bereitet man sich durch Rupferammoniak, von dem man dem Waffer so viel zusett, daß ein weißes Papier, durch die Flüssigkeit angeseben, schon himmelblau erscheint. - Die Unstätheit des fünstlichen Lichtes zeigt fich am meisten bei ben gewöhnlichen Rerzen und offenen Lampen, weil diese stets fladern: deshalb find mit Enlindern umgebene Flammen vorzuziehen. - In Bezug auf Reinheit und Gleich mäßigteit der Flamme verdienen Bachsterzen ben Borgug vor Stearinkerzen und diese vor Talglichtern. Das reinste und gleich förmigste Licht geben gut gebaute und richtig beschirmte, nach Argand's ichem Princip (mit Rundbrennern) verfertigte Ocl- und Betroleum-Lampen, sowie eine ruhige, beschirmte Gasflamme, nur fann man sich dabei ein zu starkes und schädliches Licht beim Arbeiten angewöhnen. Wenn man nämlich nach langem Lefen, Schreiben und bergleichen weniger deutlich sieht, so ist man der Meinung, die Lampe leuchte weniger, mährend doch Ermüdung bes Auges daran Schuld ift. Bei diesen Lampen, sowie auch bei Anwendung von Schirmen hat man ferner darauf zu achten, daß das Auge nicht durch grelle Unterschiede amischen Licht und Schatten beleidigt werde; Die ungleich e Bertheilung des fünstlichen Lichtes, sowie glänzende Fußgestelle ber Lampen und Leuchter schaden vorzüglich empfindlicheren Augen fehr leicht. Empfindliche Augen, welche durch das reflectirte Licht des weißen Papiers gestört werden, lassen sich durch eine, aber nur fehr ichmach grau gefärbte Brille ichüten. - Gine un 3 me d'mäßige Stellung des fünstlichen Lichtes, fo daß die Lichtstrahlen mittelbar ober unmittelbar, von der Seite ober von unten in das Auge fallen (besonders beim Lesen im Bette bei fünftlichem Lichte), bringt stets Nachtheile für das Auge, und man sehe deshalb darauf, daß das Licht mindestens einige Roll höber steht, als die Augen, und nicht zu fehr zur Seite ober wohl gar zwischen bem Muge und dem Begenstande.

Auch rücksichtlich der Beleuchtung am Tage werden zum Nachtheile des Sehorgans sehr häusig grobe Fehler begaugen und nicht die nöthigen Vorsichtsmaßregeln beobachtet. So arbeiten Manche bei viel zu starkem, ja sogar im un mittelbaren Sonnentichte, Andere dagegen wieder bei unzureichendem Lichte, in der Aben de dämmerung, noch Andere bei einer Mischung von künstlich em und natürlichem Lichte, wenn zu zeitig, bei noch vorhandenem Tageslichte, Kerzen oder kampen angezündet werden. — Nachtheilig ist es ferner, hinter grünen oder rother Kenster vorhängen zu arbeiten oder bei vielfach gebroch en em und ungleich vertheiltem Lichte, wie hinter Gittern. Das Licht muß steis nur von einer Richtung her auf den Gegenstand fallen. Ebenso ist auch steter Wechsel in der Beleuchtung (wie beim

Lefen im Freien unter Bänmen, beim Geben und Fahren) schädlich. -Man fehe anch darauf, daß beim Arbeiten fein falfches Licht in entgegengesetter Richtung, von unten oder von ber Geite auf ben Gegenstand falle. Deshalb wird ber Arbeitstisch am beften fo geftellt, daß das Licht weder grade von vorn, noch gerade von der Seite, fondern in der mittleren Nichtung, schräg von oben, vorn und links barauf Bo eine folche Stellung unmöglich ift, muffen die unteren fällt. Fensterscheiben durch blänliche Borsetzer verdunkelt werden.—Da die Kräfte des Auges wie die aller Organe unseres Körpers beschränkt find, und dies besonders vor der Zeit der völligen Entwickelung und Ausbildung des Körpers, so fordere man von denfelben nicht zu viel und berücksichtige das Gefühl der Ermüdung. Wo aber unabanderliche Berhältniffe ftartere Anftrengung ber Gehfraft erheischen, da fei man auf Abwechselung in ber Beschäftigung bedacht, denn man vergesse nicht, bag bas Auge weit mehr aushält, wenn ber Gegenstand ber Beschäf: tigung in gewissen Zwischenränmen gewechselt wird. Ift bies nicht möglich, bann müffen bem Auge wenigstens alle Stunden einige Minuten Ruhe gegonnt werden, wobei der Blick auf entfernte und beschattete oder mattgefärbte Gegenstände gu richten ift (Spazierengehen, Ball: und Billardspiele, Gartenarbeiten u. f. w.). Jeder, der seine Angen zum Besichtigen naber und fleiner Gegenstände anzustrengen genöthigt ift, follte jährlich einige Wochen gur Schonung, Erholung und Rräftigung seiner Augen verwenden und vorzugsweise in die Ferne feben. Wer nur mit einem Ange seine Gegenstände beobachtet (Uhrmacher, Mitrostopiker), sollte mit den Angen dabei wechseln.

Außer unzweckmäßigem Lichte und falscher Beleuchtung können nun aber auch noch unreine Luft, Erkältungen, sowie mechanische und chemische Berletzungen dem Gesichtssinne schaben. Die Beschaffenheit der Luft ift insofern von Ginfluß auf das Auge, als Staub, Rauch ober ich arfe Dünste in berselben bas Ange reizen und in Entzündung verseten können. Wer sich einer solchen unreinen Luft häufig ausseten muß, der reinige seine Augen oft mit fühlem (weichem) Baffer, nur aber nicht bann, wenn er erhitzt ift, bamit die Angen nicht zu ichnell abgefühlt werden. Deshalb taugt auch das Waschen der Angen mit faltem Waffer des Morgens gleich nach dem Erwachen nichts, besonders wenn man im Schlafe geschwitt hat. Nie bediene man fich gum Bafchen der Augen eines Schwammes, lieber der blogen Bande ober eines leinenen Tuches. Bei ftarfem Binde und auf Reisen in ftaubigen Begenden find Schleier und große runde Staubbrillen (aus farblojen oder blafgrauen Planglafern) von Bortheil .- Bugluft, besonders in feiner unmerklicher Strömung (burch das Fenster) erregt ebenfalls leicht Augenentzündung. - Fremde Rörper, welche in das Auge gedrungen find, wolle man nicht burch Reiben baraus entfernen, sondern man uche die Augenlidspalte von felbst oder mittels der Finger offen gu erhalten, richte den Blid ftarr über die dem franken Muge entsprechende Achsel und dann schnell nach der Rajenspige und umgefehrt, oder fart nach oben und unten abmechjelnd, zwischen durch das Auge mit kaltem

Wasser waschend. Sollte dies Verfahren vergeblich sein, so suche man den fremden Körper vor dem Spiegel oder durch jemand Andern mit bem Zipfel eines leinenen Tuches zu entfernen. Gelingt die Entfernung nicht bald, so lasse man einen Arzt rufen, vermeide aber bis zu dessen Ankunft alles Reiben der Lider und wende unterdessen kalte Umschläge Die Empfindung, als lage der fremde Rörper noch im Muge, dauert nach deffen Entfernung gewöhnlich noch einige Zeit fort. stens gelingt das Entfernen kleiner Körperchen deshalb nicht, weil sie zwischen dem oberen Augenlide und Augapfel festgehalten werden; um fie von hier zu entfernen, fasse man das Lid an den Wimpern, ziehe es stark vom Augapfel ab und blicke nach unten. — Metallarbeiter erleiden fehr häufig Augenverletzungen durch Metalliplitter und müffen deshalb ihre Augen durch Glimmerschutzbrillen schützen. Diese Brillen zerbrechen nicht, find fehr leicht, toften wenig und halten bas Auge, ba ber Glimmer ein schlechter Wärmeleiter ift, fühl. — Sind Mineral= fäuren oder fie den des Waffer in das Auge gekommen, fo fuche man sobald als möglich ärztlichen Rath und wende indessen kalte Umschläge an. Beim Gingedrungensein von Ralt, Afche, Tabat und bergleichen ätenden Substanzen, bringe man Del, weiche Butter oder Rahm in die Augenlidspalte, um den fremden Rorper einzuhullen und wo möglich wegzuspülen, und mache sodann so lange talte Umschläge, bis der Arzt fommt. - Gin febr dummer Spaß ift das Buhalten ber Augen eines Underen von rudwärts (mas fehr gern von Schulfindern gemacht wird), weil hier durch ftarten Drud fofort Blindheit entstehen fann. Much Schläge auf ben Ropf tonnen burch starte Erschütterung des Sehapparates und Gehirns Blindheit nach sich ziehen.

Da das Auge nur ein Glied des ganzen Organismas ift, so hängt sein Wohlbefinden immer mehr oder weniger auch von dem Zustande des letzteren ab. Den meisten Einfluß auf das Auge äußert natürlich das Gehirn, da zwischen diesen beiden Theilen eine sehr enge Verbindung besteht. Jedoch kann auch vom übrigen Körper aus dem Auge Nachtheil erwachsen, und hierüber sindet der Leser, dem es um die richtige Erhaltung seiner Augen zu thun ist, die beste Belehrung in der Schrift von

Arlt.

Nachtheiligen Einfluß auf das Auge üben kesonders niederschlagende Gemüthsaffeste (Gram, Rummer, anhaltendes und hänsiges Weinen) und die die Nervenkraft erschöpfenden Leidenschaften und Krankheiten (besonders Ausschweisungen und Spphilis) aus. Sie erzeugen Augenschweisungen und Spphilis) aus. Sie erzeugen Augenschweische, d. h. die Augen haben die Ausdauer zu angestrengteren Betrachtungen kleiner und naher Gegenstände verloren, sehen seinere Sachen entweder gar nicht oder nur kurze Zeit, indem selbige vor dem Auge zu zittern und sich zu verwirren anfangen, Drücken und Gefühl von Ermüdung der Augen erzeugen, so daß Pausen im Sehen gemacht werden müssen.—Das Tabakrauchen (der Tabaksgeruch) schaebt den Augen in allen Fällen, wo die Augenlider in gereiztem, entzündetem Zustande (geröthet, schleimabsondernd, versichen, entzündetem Zustande (geröthet, schleimabsondernd, versiche

tlebt) sind.—Spirituosen schaden dem Auge dann, wenn sie häufig und so genossen werden, daß sie Blutandrang nach dem Kopse erzeugen. Ueberhaupt können alle Störungen des Blutlauses, vorzugsweise im Kopse (durch enge Rleider, große Hite), den Augen nach

und nach schädlich werden.

Die Knrzsichtigfeit (Mdropie), ein leiber viel zu hänsig vorkommendes Augenleiden, bei welchem das Auge nur nahe Gegenstände zu sehen vermag, ist entweder ein angeborenes oder ein erworbenes Leiden. Die Ursache der erwordenen Kurzsichtigkeit ist in den allermeisten Fällen die schon in der Jugend, besonders in den Schuljahren (wo das Auge in andauernder Weise sür die Nähe benutzt wird) zu sindende schädliche Gewohnheit, alle Gegenstände zu uahe an das Auge zu halten, austatt die Entsernung des Auges den verschieden weit abstehenden Gegenstände unzupassen. Man sollte dies schon in der Augend und ganz besonders in der Schule lernen, wo aber durch die unzweckmäßige Construction der Schulbänke und Sitze, die falsche Veleuchtung und die kleine Schrift der Bücher die Kurzsichtigkeit geradezu anerzogen wird. — Was die Brillen für Kurzsichtige betrifft, so sollten solche vor Erreichung des 25. dis 30. Jahres nicht beständig getragen werden, sondern nur für die Zeit, wo in die Ferne gesehen wird. Keineskalls darf aber eine solche Brille beim Nahesehen benutzt

werden, wenn nicht sehr bald Schwachsichtigkeit eintreten foll.

Was die Arankheiten der Augen betrifft, so muß bei denselben stets so bald als möglich ein guter Augenarzt zu Rathe gezogen und bem Auge vor Allem Ruhe gegönnt werden. Bei allen entzündlichen Buftanden ift das Auge gegen Licht, Staub, Rauch, Bug und Anftrengung zu schützen, darf aber nicht zugebunden werben. Gang por züglich ift vor der Unwendung von Mugengläsern zu warnen, bevor ein Arzt das Auge genau untersucht und seinen Rath ertheilt hat. es ift nicht leicht, Rurzsichtigkeit, Blodheit, Beitfichtigkeit, Ermubung und Schwäche bes Auges richtig zu beurtheilen. Ebenfo muffen beim Schielen und Schieffteben eines Auges Berhaltungsmagregeln beim Arzte eingeholt werden. - Beim Gebrauche ber Augengläfer find beshalb folgende Regeln zu beobachten: man mahle die Glafer nur nach vorheriger ärztlicher Berathung und taufe fie nur bei einem geschickten und zuverlässigen Optikus. Da fein Glas ebensowohl für bie Nahe wie für die Ferne eingerichtet sein kann, so dürfen dieselben Brillen auch nicht zum Nabe- und Fernseben gebraucht werben. Es schadet der Sehkraft fehr, wenn Kurzsichtige mit ihren Brillen lefen und ichreiben. Um meiften werden aber bie Augen burch ben öfteren und längeren Gebrauch der Theaterperspective, zumal der einfachen, ruinirt. Geheimmittel gegen Augenleiden dürfen niemals in Gebrauch genommen werden, da fie fehr leicht ben Augen großen Schaden bringen können.

b. Pilege bes Gehörorgans. Da der größte und wichtigste Theil bes Gehörapparates innerhalb bes Schläfenbeins versteckt und geschützt. lieat, so ist der Börginn auch weit weniger als der Gesichtssinn Ge-

fahren ausgesett. Rur ber äußere, stets vorsichtig zu reinigende Geborgang und das Trommelfell find vom äußeren Ohre aus, sowie die Ohrtrompete und Paukenhöhle von der Nasen- und Mundhöhle her nicht felten frankmachenden Ginfluffen unterworfen. Bei jedem Ohr= leiden nehme man die Sulfe eines guten Ohrenarztes in Unspruch, denn es läßt nich fehr leicht dem franken Ohre von einem Untundigen großer und nicht wieder gut zu machender Schaden zufügen. — Zunächst ist, zumat bei Kindern, das Eindringen fremder Körper in den Gehörgang zu vermeiden. Kinder steden sich oft Kirschkerne, Erbsen, Berlen und dergl. in's Ohr, oder es friechen auch wohl zuweilen Insetten in den Gehörgang. Man führe keine Bleiftifte, Federshalter und dergl. in den äußeren Gehörgang ein; sie können leicht abbrechen und das abgebrochene Stück ist oft fehr schwer zu entfernen. Bei Entfernung fremder Rörper enthalte man fich ja aller gewaltsamen Ausziehungsversuche und wende lieber langsames Ausspriten oder Ausfüllen des Gehörorgans mit lauwarmem Wasser an. Hilft dies nicht, bann überlaffe man ja einem Ohrenarzte bas Entfernen bes fremden Rörpers. — Berstopfung mit angehäuftem und eingetrochnetem Ohrenschmalze, die schon oft Schwerhörigkeit und sogar Taubheit erzeugte, und mit heftigem Sausen und Jucken im Ohre, Gefühl von Schwere und Bölle, selbst Schwindel einhergeht, hebe man durch langsames und schonendes Erweichen der Pfröpfe und burch Aussprigen des Ohres mit warmem Wasser (was dem Dele vor-Auziehen ift); Bincetten und Ohrlöffel durfen vom Laien dazu gar nicht angewendet werden. Rach dem Aussprigen ist das betreffende Ohr mit Batte oder Charpie mehrere Tage lang zu verstopfen und dadurch vor Ralte und ftartem Schalle zu schützen. Bei allen Dhraffectionen, besonders bei Ohrensausen und Schwerhörigfeit, zumal nur auf einem Dhre, ist sofort an eine Verstopfung des Gehörganges zu denken und berfelbe (mittels eines Ohrspiegels) genau untersuchen zu lassen. — Bei vermehrter Absonderung eines dünnen Ohrens schmalzes, welche meistens in einem entzündlichen Zustande der den Gehörgang ausfleidenden Saut ihren Grund hat, streiche man Del oder Glycerin mittels eines Pinsels, aber sehr behutsam, ein. Ist das Hören babei verändert, dann wende man sich ja an einen guten Ohrenarzt. Bei allen Ausflüssen aus dem Dhre ist häufige, forgfältige und vorsichtige Neinigung des Gehörganges mittels lauwarmer Einspritungen und Auspinselungen zur Beilung ganz unentbehrlich -Bugluft ist vom Ohre, besonders dann, wenn dasselbe vorher warm gehalten murde, abzuhalten, weil dadurch leicht Entzündungen und Eiterung erzeugt werden, die gur Berftorung des Trommelfells führen fonnen .- Die Dhrtrompete wird beim Schnupfen und bei Baumen- ober Mandelentzündung bisweilen in Mitleidenschaft gezogen und von Ratarrh befallen, der fich bis in bie Pautenhöhle fortsetzen und Ohrensausen, sowie Schwerhörigfeit erzeugen tann. Ginathmungen warmer Luft und Bafferdämpfe leiften hier den beften Dienft. - Bei fehr ftartem Schalle (Ranonenschuß) thut man gut, entweder

das Ohr zuzuhalten oder den Mund weit zu öffnen, um den Druck der Luft durch die Ohrtrompete auf das Trommelfell auch von innen her wirken und so von beiden Seiten aus dasselbe vom Schalle treffen zu lassen, dadurch aber ein zu starkes Hineinwölben und Zerspreugen des selben zu verhindern.—Die Gehörner ven verlangen (besonders bei kleinen Kindern) Schon ung vor tle berreiz ung durch zu starke oder zu feine Töne, und besonders durch zu plötzlichen Wechsel derselben, sowie durch zu anhaltendes und aufmertsames hören. — Schläge and das Ohr (Ohrseigen) und auf den Kopf können durch Erschitterung und Lähmung der hörnerven sofortige Tanbheit erzeugen. — Störungen des Blutlaufes durch das Gehörorgan und das Gehörn, welche nicht selten die Schuld au Gehörleiden tragen, müssen

vermieden und gehoben werden.

Die Tanbheit, welche Stummheit nach sich zieht, ist allerdings in ben meisten Fällen angeboren, doch kann sie auch in der ersten Kindheit durch Krankseiten des Gehörorgans erworben werden. Deshalb ist es durchaus nöthig, so zeitig als möglich zu erkennen, ob ein Kind hören kann. Man forsche deshalb schon bei kleinen (einjährigen) Kindern darnach und zwar indem man hinter dem Kinde plöglich ein Geräusch macht. Bleibt das Kind dabei ganz theilnahmlos, wird es später bei der Unterhaltung seiner Umgebung durch Nichts angeregt und aufmerksam, versucht es nicht, vorgesprochene Laute nachzusprechen, so läßt sich auf Taubheit schließen. Solche Kinder zeigen eine ungewöhnliche Reglamkeit der Züge, einen sorschenden Blick und machen, anstatt ihre Bedürsnisse und Gesühle durch Laute auszudrücken, Geberden und Beichen, ost mit großer Lebhaftigkeit. Ist man von der Taubheit des Kindes überzeugt, dann suche man sofort Hilse beim Arzte und einem zeitgemäß gebildeten Taubstummenlehrer, welcher dem Kinde das Sprechen lebren kann.

c. Bilege des Geruchsorgans. Die Dafenhöhle ift baburch der Sit des Geruchssinns, weil sich in den oberen Theilen ihrer Schleimhaut der Geruchsnerv verbreitet. Durch Entartung Diefer Schleimhaut nun wird ber Geruchsfinn weit häufiger geschwächt, als burch zu starte Reizungen (Gerüche) des Geruch snervens. Es ist deshalb dahin zu streben, daß die Nasenschleimhaut vor Krantheit bewahrt werde. - Bei Rindern ift das öftere und ordentliche Reinigen ber Nasenhöhle nicht zu verabsäumen, sowie bas Bohren mit dem Finger in der Nase und das Hineinstecken frember Rörper zu verhindern .- Auch muffen, wie beim Ermach: senen, Erfältungen und Ginathmungen einer solchen reizenden Luft, welche Schnupfen erzeugen tann, soviel als möglich vermieden Beim Riechen an Blumen febe man fich bor, daß nicht Infetten in die Nase eingesogen werden. Der übermäßige Gebrauch von febr idarfem Schnupftabat ichabet bem Geruchssinne ftets. - Im Blei berpacter Schnupftabat fann Bleivergiftungen erzeugen.

d. Pflege des Geschmadsorgans. Die Bunge in der Mundhöhle ift das Hauptorgan des Geschmadssinnes und tann recht leicht für ihre Geschmackverrichtung weniger brauchbar gemacht werden, theils dadurch, daß ihre Schleims und Oberhaut eine Beränderung erleidet, theils durch Entartung der Geschmackwärzchen und Ueberreizung der Nerven derselben. Man hüte deshalb die Junge vor sehr reizenden, scharfen und brennenden Stoffen (Tabak, Gewürzen), vor zu heißen und zu kalten Substanzen, sowie vor Bertetzungen (besonders durch scharfe und spize Zahnkanten). Man reinige die Mundhöhle gehörig und entserne die alten Oberhautpartikelchen (Zungenbeleg) von der Zunge durch Abstreichen derselben. — Das Aufsprig und trockner Lippen werhäte man durch Bestreichen mit Cold-cream, seinem Det oder Glycerin; aufgesprungene Lippen und Schrunden in den Mundwinkeln tupse man nach Entsernung von Frinden mit lauem Wasser ab und bestreiche sie mit Fettigem.

e. Pflege des Tast: und Temperatur: Apparats. Die Saut mit ihren Tastwärzchen ist, besonders an den Fingerspiten und überhaupt an der Hand, weil hier der Hauptsitz des Tastsinnes ist, vor Berletzungen, sowie vor Druck zu schützen, damit die Oberhaut nicht widernatürlich dick oder zu dünn über den Tastwärzchen werde. Die längere Einwirkung von sehr starter Sitze oder Kälte beeinträchtigt die Feinheit des Temperatursinnes und ist deshalb zu vermeiden. Auch sind die Nägel gut zu behandeln (nicht abzureißen oder abzubeißen, nicht zu tief abzuschneiden und gehörig zu reinigen). Natürlich bedarf auch die Haut des ganzen übrigen Körpers der ordentlichen Pflege.

#### Regeln für die Behandlung der Sinne.

1) Die Sinnesorgane sind vor Berlehungen (Schlag, Stoß, Erschütterung, Berwundungen) zu schützen; auch ist große Hige und Kälte von denselben abzuhalten.

2) Die Sinnesnerven find nicht zu überreizen; der Reiz muß

der Beschaffenheit und Stärke der Organs angemeffen fein.

3) Den Sinnesorganen muß die gehörige Ruhe gegönnt werden, wenn sie thätig waren, damit sie sich restauriren und fraf-

tigen können.

4) Die Sinne sind durch öftere Wiederholung einer und berfelben Thätigfeit, natürlich mit den gehörigen Zwischenpausen, zu üben. Die Sinneseindrücke dürfen aber nicht flüchtig und zu vielfach sein, sondern müssen mit Ruhe, Aufmerksamkeit und Ausdauer bei demselben Gegenstande aufgenommen werden.

### VI. Das Stimmorgan.

Das Organ, mit dessen Hülfe die Stimme und der Gesang zu Stande kommen, ist der Rehlkopf, welcher seine Lage hinter und unter der Zunge am Halse hat. Um dieses Organ richtig behandeln zu können, muß man wissen: daß der Kehlkopf den Eingang zu den Luft-wegen (Luftröhre und Lungen) bildet und daß also alle Luft, die wir

ein- und ausathmen, durch jeine Höhle hindurch streichen muß; daß sein oberer Theil (mit dem die Stimmrige beim Schlingen verschließenden Kehlbeckel) hinauf in den Schlindkopf ragt und daß deshald Alles, was wir verschlucken, darüber hinrutscht; daß die Auskleidung der Kehlkopfs-höhle, sowie Ueberzug der Stimmbänder von gefäß- und nervenreicher Schleimhaut gebildet ist, welche sich abwärts in die Luftröhre, aufwärts durch den Schlundkopf in die Mund- und Nasenhöhle fortsett; daß die beim Sprechen und Singen nöthigen Beränderungen der Stimmbänder und Stimmrige durch Muskeln und Nerven veranlaßt werden. Auf alle diese Momente ist bei der Bslege des Kehlkopfes Rücksicht zu nehmen

und deshalb find folgende Regeln zu beachten:

1) Die Buft, welche burch die Stimmrite ftreicht, barf niemals eine folche fein, welche Entzundung der Schleimhaut (Ratarrh mit Beiserkeit und Buften) erregen fann, jonach nicht rauh und fehr falt, mit Staub, Ranch (befonders auch Tabatsrauch) oder schädlichen, befonders ätenden Gasarten (wie Chlor, Ammoniat, Leuchtgas, Rohlenfaure) verunreinigt sein. Sehr heftige, häufig wiederkehrende und lang andauernde Rehlfopfstatarrhe, wenn fie auch nicht gefährlich find, binterlaffen aber in der Regel Berdidung des Schleimhautüberzuges der Stimmbander und erzengen deshalb eine ranbe, unreine, metalliofe Stimme. Borgiglich leicht tritt ein solcher Ratarrh dann ein, wenn ber durch Singen, lautes und längeres Sprechen, Ginathmungen warmer Luft erhitte Rehlfopf plötlich von kalter rauber Luft (innerlich wie äuferlich) berührt wird. Darum muffen Alle, die ihre Stimme lieb haben, wenn sie ihren Rehlfopf anstrengten oder in größerer Barme athmeten und dann in Ralte tommen, den Sals bis oben beran warm betleiden und dürfen durch den Mund feine Luft einathmen, sondern durch die Nase, oder besser durch ein vorgehaltenes Tuch, oder durch einen Respirator Athem holen.

2) Was wir genießen, Speisen und Getränke, können auf die Rehlkopfsschleimhaut schädlich (entzündend) einwirken, wenn sie schart und reizend sind, wie starke Gewürze (Pfesser, Sens), Säuren und Spirituosen. Sehr nachtheilig ist besonders nach Anstrengung des Rehlkopses der Genuß von Kaltem (Gis, Wasser). Ueberhaupt muß auf Alles, was verschluckt wird, geachtet werden; Speichel mit scharfer Tabakssauce, seste und verlegende Körper (Gräten, Kerne, Knöchelchen,

Bülsen u. f. f.) sind ängstlich zu vermeiden.

3) Starke und länger andauernde Anstrengungen voer Sprechen, müssen vermieden werden, denn sie erzeugen nicht selten einen Schwäckerzustand durch Ueberanstrengung der Stimmuskeln und Nerven, und so (vorübergehend oder bleibend und öfters wiederkehrend) eine Stimmus et im mus er stimmus gleich, weniger metallisch, rauh, heiser, bald hoch und überschlagend, bald tief und monoton wird. Diese Ihsphonie, welche am häusigiken bei Kanzelrednern, Schullehrern, Sängern und Commandirenden vorsommt, kann auch durch vieles und zu langes Ueben beim

Befangunterricht erzeugt werden. Sie ist gewöhnlich mit Ratarrh ein-

zelner Drüschen ber Rehlkopfschleimhaut verbunden.

4) Das Aenkere des Salses verlangt auch Berückschigung; vorzüglich darf eine nicht zu enge und warme Halsbekleidung getragen und der warme (erhitzte und schwigende) Hals nicht einer plötzlichen Abkühlung ansgesetzt werden. Man härte sich gegen Halserkältung dadurch ab, daß man die Haut des Halses und Nackens allmählich an häusige kalte Waschungen und Bloktragen gewöhnt. Doch geschehe dies allmählich, d. h. man gehe von lauen und kühlen Waschungen erst nach und nach zu kalten über.

5) Febe heftigere Erkältung des Körpers, zumal nach starker Erhigung, und besonders die der Füße, ist zu vermeiden, weil

diese sehr gern Halsentzundung nach sich zieht.

Beim Gesang in der Schule ist darauf zu achten, daß der Rehlkopf nicht überangestrengt wird (Ausartung des Gesanges in Geschrei und Ueberschreitung des natürlichen, das heißt leicht ausprechenden Umfanges der Stimmen, sowohl nach der Höhe als nach der Tiefe hin). Bei der mit dem Wachsthum des Körpers sich vollziehenden Umwandslung des Stimmorgans (Mutation), die bei den meisten Knaben sich über vier verschiedene Kinderregionen erstreckt, muß der Lehrer bei jeder einzelnen Stimmwandlung den Schüler in eine tiefere Stimmkategorie einreihen. Die einzelne tiefer gewordene Stimme, der durch zu hohes Singen Gewalt angethan wird, kann der Lehrer aber nur dann wahrs

nehmen, wenn der Schulgesang nicht in Geschrei ausartet.

Tonbildung beim Gefange. Bas für Ansprüche macht man benn beim Singen an einen Ton, wenn er als ichon gelten foll? Er muß rein (von richtiger Sobe) und ohne Rlangbeimischung, klangvoll und metallisch, gehörig stark und voll, fest (nicht trenmlirend) und danerhaft sein. Auf alle diese Eigenschaften läßt sich Einfluß ausüben, zumal wenn schon von Jugend auf dahin gewirft wird. Bersuchen wir dies zu beweisen. — Wie bekannt, entsteht der Ton im Rehlkopfe durch Schwingungen ber mit Schleimhant überfleibeten unteren Stimmbanber (oder beffer Stimmhaute), und biefe Schwingungen werden durch die Luft veranlagt, welche mit einiger Rraft von unten, von der Lunge her durch die Luftröhre und Stimmrite bindurch getrieben wird. Gleichzeitig seten die Stimmbanderschwingun= gen aber auch die Luft und die Wände der Luftwege oberhalb und anterhalb der Stimmrite, sowie selbst die Wand des Brustkastens in Mitschwingung und geben dadurch, nach der verschiedenen Beschaffenheit dieser mitschwingenden Theile (besonders nach der verschiedenen Weite ber Luftraume und ber Schwingungsfähigfeit ber Banbe) bem Ton einen stärferen ober schwächeren Wieberhall (Resonang). man beim Singen den Bruftfaften, die Luftrohre, den Rehltopf, den Baumen oder die Bahne, so wird man deshalb an allen diesen Theilen ein leises Vibriren mahrnehmen, was um so beutlicher wird, je stärker man fingt. Bermehren läßt fich biefe Resonang, wodurch der Ton an Fülle und Rlang gewinnt, wenn man Lunge und Bruftkaften burch

tiefes, fräftiges Athmen, sowie durch passende gymnastische (Anickftiit;) Uebungen, besonders von Jugend auf, gehörig zu erweitern sucht. Gleichzeitig fraftigen diese llebungen aber auch die Athmungsmusteln und tonnen infofern auf die Starte und Gleichmäßigkeit des Tones, welche von der Kraft und Gleichmäßigteit abhängt, mit welcher die Luft durch die Stimmrite getrieben wird und die Stimmbander in Schwingungen versett, großen Ginfluß ansüben. Es darf der Ton nicht herausgestoßen, sondern er muß, wie die Italiener sagen, heraus: gesponnen werden (filear il tuono). - Cbenso wie nun die Erweiterung des Bruftkaftens und der Lunge die Resonang des Stimmapparates verbessern fann, so vermag dies auch noch das Weitsein der Räume oberhalb des Rehltopfes, wie des Schlundtopfes, der Mund- und der Rasenhöhle, weshalb diese Räume so Infthaltig als möglich sein muffen. Biergu trägt aber bei: die richtige Stellung ber Mund: und Gaumen: theile, die Berkleinerung großer Mandeln und die Berdunnung ber verdicten Nasen= und Ganmen = Schleimhaut. - Was das Met all und die Reinheit (hinsichtlich der Rlangbeimischung) des Tones betrifft, fo find diese Eigenschaften hauptfächlich von dem Schleimhaut: überzuge ber Stimmbander abhängig und Alles, mas diefen bider, trodener ober feuchter, als sich gehört, machen fann, thut bem Metall ber Stimme Gintrag. Deshalb muß jeder Sanger und wer überhaupt fingen will, seine Rehlfopfichleimhaut angitlich behüten und fo behandeln, wie dies vorber angegeben worden ift. Bisweilen läßt fich mit Böllenstein der Zustand dieser Schleimhaut und damit die Stimme verbeifern.

Eine Hauptaufgabe beim Singen ist es nun, daß der im Rehlfopfe erzeugte Ton ober die Schallwellen anch fo ungetrübt als möglich aus dem Munde hervortonen. Um dies gu tonnen, muffen die oberften Luftwege, nämlich die sogenannte Rachenenge (d. i. die von bem Baumfegel, den Mandeln, dem Bapfchen und den Ganmenbogen begrengte, Mund- und Schlundkopfshöhle verbindende Deffnung über der Rungenwurzel), die Mundhöhle und der Mund ordentlich weit sein und gehörig geöffnet werden, damit ber Ton nicht zu ftart gequeticht werde und an zu vielen Stellen anpralle, wodurch er unangenehme Rlangbeimischung erhalt, wie der Rehl-, Gannen-, Rafen- und Rabn-Deshalb ift vorzüglich auf die Gaumen-, Bungen-, Bahne- und Lippenstellung zu achten und ber Ganger muß durch häufige liebungen (Rungen: und Ganmenturnen) große Herrschaft über Diese Theile (Gewandtheit in der Bewegung derfelben) zu erlangen fuchen. Auch ift ber Umfang großer Mandeln soviel als möglich zu verringern, mas durch Bestreichen mit Sollenstein oder Jodtinktur, sowie durch Abidneis

den eines Studes derfelben ermöglicht wird.

Um besten soll der Ton an schlag, wie die Gesanglehrer sagen, sein, wenn die Schallwellen vorn am harten Gaumen, dicht hinter den oberen Schneidezähnen antressen. Das bedentet aber nichts Anderes, als wenn die Schallwellen (der Ton) so unbehindert als möglich und in der größtmöglichsten Menge zum Munde herausströmen. Dies ist aber

der Fall, sobald beim Singen die Bocale, besonders a und o, flar, rein und edel ausgesprochen werden. - Sinsichtlich der Restigfeit und Dauerhaftigteit des Tons, welche von der Rräftigfeit der Rehl= topfmusteln abhängig ift, fo tann diese nur dadurch erlangt werden, daß man die genannten Muskeln zuvörderst gut ernährt (durch fräftige Rost) und daß man dann gang allmählich beim Singen eine Steigerung an Rraft und Ausdauer m' ben gehörigen Baufen eintreten läft. starte, zu lange und schnell auf einander folgende Unftrengungen bes Rehlfopfes erzeugen einen lähmungsartigen Zustand ber Stimmnerven und Musteln, sowie eine Berftimmung der Stimme, jo daß dieselbe zittert (tremulirt), betonirt, ober fogar ganglich verfagt. Wie mancher Gesangslehrer und Sänger hat nicht schon durch solche Ueberauftrengungen die iconite und fraftigite Stimme ruinirt! - Bevor die Musteln des Rehlkopfs den nöthigen Grad von Uebung und Rraft erlangt haben, des ober bistonirt die Stimme gewöhnlich öfters, b. h. die Tone weichen von ihrer richtigen und bestimmten Sohe nach unten oder oben hin etwas ab und werden unrein. Dies findet wie bei Schwäche ber Stimmorgane auch noch bei schlechtem mufitalischem Bebor und nicht felten auch in Folge einer ichlechten Lehrmethode ftatt. Biernach muß alfo, um das Detoniren (wie auch das Tremuliren) zu heben, entweder das Stimmorgan gefräftigt (durch zwedmäßige Behandlung) oder das Behör burch Boren guter Ganger, eines rein gestimmten Instrumentes und große Aufmerksamkeit bei ben Gesangsübungen verbeffert werden. Mengftliche Sanger singen meistens zu boch, solche mit schlechtem Gebor au tief; natürlich ift letteres ichlimmer als erfteres .- Beim Gingen= lernen thut man am besten, wenn man die zu singenden Worte vorher so edel und rein und so oft laut spricht, bis fie gerade ebenso gesungen werden können; dann wird man sicherlich feine Fehler in der Stimmbildung wahrnehmen.

#### VII. Bewegungen.

um willfürliche Bewegungen ausführen zu können, bedürfen wir, wie fich mohl von felbst versteht, zuvörderst eines Willens und dann

ber Bewegungsorgane.

Das erste Erforderniß muß sonach eine richtige Beschaffensheit der hierbei in Thätigkeit kommenden Organe (des Gehirus, der Bewegungsnerven, der Muskeln, des Anochens und Anorpesgerüstes) sein. Es ist deshalb durchaus nöthig, daß in diesen Theilen die Ernährung durch Zusuhr guten Blutes und ungestörte Circulation desselben in gutem Gange erhalten werde. Wer viel Muskelkstatel zu entwickeln hat, muß nicht nur zur Ernährung seines Muskelsgewebes Eiweißstoffe einführen, sondern auch reichliche Mengen kohlensstoffreicher Nahrungsmittel, durch deren Verbrennung vorwiegend die mechanische Bewegung zu Stande kommt. Es ist unrecht, von blutzarmen, schlecht genährten und zu einer schmalen Kost gezwungenen

Menschen bieselbe Willens- und Muskelstärke zu verlangen, wie von robusten, ausreichende Nahrung genießenden Personen. Die häusigen Beispiele, wo willens- und unskelkräftige Personen nach und nach durch schlechtere Ernährung ihres Nerven- und Muskelspstems (in Folge von Nahrungsmangel, oder von unzwecknäßiger Nahrung, oder von Krankbeiten) zu Schwäcklingen wurden, sprechen dafür.

Sodann verlangen die sogenannten Bewegungsorgane zu ihrer ordentlichen Ernährung außer gutem Blute aber auch noch der richtigen Abwechselung zwisch en Thätigsein und Ruhen. Zu langes und sehr angestrengtes Thätigsein schaet hierbei ebenso wie andauerndes Nichtsthun. Bis zur äußersten Ermüdung fortgesettes Bewegen kann recht leicht einen lähmungsartigen Zustand in den über-

mäßig angestrengten Theilen verantaffen.

Die Ermüdung der Minsteln bommt daburch gu Stande: daß fic Mustelzersetningsprodutte (Ermüdungsftoffe) im Mustel felbst anhäufen und daß der im Mustel vor der Arbeitsleiftung aufge speicherte, zu den Drydationen dienende Sauerstoff verbraucht ift. Der Mustel ift nach seiner Arbeitsleiftung in seinen physitalischen wie chemiichen Eigenschaften ein wesentlich anderer als vor derselben, mahrend der Anhe. Er nimmt aber seine früheren Eigenschaften wieder an, fobald er einige Beit lang ruht. Befonders ift träftigeres Athmen. welches nach der Bewegung eintritt und die Sauerstoffzufuhr zum Mustel vermehrt, ein bedentendes Sulfsmittel gur Bebung ber Er müdung. Hauptfächlich wird bei der Rube (im Schlafe) der Sauerstoff aufgenommen, welchen wir am Tage bei der Arbeit zur Bildung ber Roblenfaure verwenden. - Um meiften wird durch die Ermüdung die normale Erregbarkeit und die elektromotorische Rraft des Muskels ber Sodann häufen sich Milchfäure und Phosphorfaures Rali im ermudeten Mustel an; erftere icheint, wegen ihrer großen Bermandt schaft zum Sauerstoff, dem Eiweiß den zu seiner Zersetzung nothwendigen Sauerstoff zu entziehen. In Folge von Neutralisation ber Milchfäure durch das alkalische Blut und die Lymphe in der Rube wird die Ermildung auch mit gehoben.

Um Bewegungen immer geschickter, schneller und fräftiger aussühren zu lernen, dazu gehört nun öftere Wiederholung und allmähliche Steigerung derselben hinsichtlich der Dauer, Stärke und Schnelligkeit. Es bedarf gewöhnlich längerer Zeit der Uedung, ehe der Wille gerade blos die Nervenfasern (und auch durch diese die einigen Muskeln) in Thätigkeit versetzt, welche eben nur thätig sein sollen. Bei den meisten mit Vorsatz ausgeführten Bewegungen konnnen gleichzeitig und ganz unwillfürlich, aber wegen ungeschickter Anregung auch noch anderer als der zu gedrauchenden Nerven von Seiten des Willens, noch eine Menge von Mit be we gungen in den verschiedensken Theilen zu Stande, wie die bisweilen höchst komischen Bewegungen bei Personen, welche Tanzen, Turnen, Fechten u. s. w. lernen, beweisen. Ebenso gelangen aber Gehirn, Nerven und Muskeln auch nur ganzall mählich in Folge zwecknäßigen Gebrauches zu einer grö

ßeren Kraft, weil sie dadurch an Menge und Güte ihrer Substanz gewinnen. Kurz, nur durch richtige Ernährung und richtigen Gebrauch des Hirmerven- und Muskelsustems lassen sich geschickte und kräftige willkürliche Bewegungen erlernen. "Das Gesteinniß aller Virtuosität beruht darauf, willkürliche Bewegungen zu un willkürlichen, oder den Körper anstatt zu einem Instrumente, auf welchem man spielt, vielmehr zu einem, welches selbst spielt, zu machen." (Lazarus.)

Die Bortheile, welche Bewegungen haben, wenn fie dem Körper genau angepaßt find, und mit bem richtigen Mag und Ziel sowie mit ber nöthigen Vorsicht angestellt werden, sind 1) die Wille nst hä= tigteit des Wehirns wird badurch fehr unterstüßt. 2) Das Gehirn wird von pfndischem Drude entlaftet. in Folge ber ableitenden Anregung feiner Willensthätigkeit. - 3) Der Schlaf wird befordert, wegen Berbrauch von Sauerstoff und Birnsubstang, Die sich bann, neben Sauerstoffaufspeicherung im Schlafe restaurirt. - 4) Die Musculatur gewinnt an Stärke, Rraft, Ausdauer und Geschicklichteit bei ihrer Thätigkeit, theils durch die bessere Ernährung, theils durch die Uebung derselben. Jede Berbefferung der allgemeinen Muskelernährung macht aber ihren Ginfluß auch auf bas Berg geltend, hebt diese Energie und fordert den Blutlauf, durch welchen dann die ermüdenden Stoffe aus dem Muskelund Nervengewebe flotter abgeführt werden. — 5) Es wird Hunger und Durst erzeugt, in Folge des Berbrauchs von Mustel- und Nervensubstanz, sowie durch die Bermehrung flüssiger Absonderungen (besonders des Schweißes und Harns). — 6) Die zur Unterhals tung der Ernährung ides Stoffwechsels) nöthigen Processe werden bethätigt, wie der Bluttreislauf, die Ber-Danung, der Speifesaft- und Lymphfluß, das Athmen, Die Ab- und Aussonderungen, die Barmeentwickelung. Es giebt fein besseres Mittel zur Hebung von Blutstockungen (Congestionen), Berftopfungen, von Unthätigfeit der Haut u. f. f., als zwedmäßiges Bewegen. — 7) Das Gerufte des menschlichen Rorpers wird beffer ent= widelt: die Anochen werden ftart und fest, die Bruft- und Bauchhöhle gehörig umfänglich, die Wirbelfäule wohlgestaltet.

Die Nachtheile, welche Bewegungen dann haben können, wenn sie unzwecknäßig angestellt werden, sind folgende: 1) lähmung sartige Schwäche in Folge von Ueberanstrengungen.—2) Wider natürliche Ernährung des Bewegungsapparates, die nur auf Rosten der Ernährung anderer Organe und besouders auch auf Rosten der Verstandes: und Gemüthsthätigkeit des Gehirus zu Stande kommt. — 3) Zu starter Vlutverbrauch und deshalb Blutarmuth und Bleichsucht. — 4) Herzvergrößerung mit beschwersichem Herzklopfen, die Folge zu häusiger und starter Anregung desselben. 5) Widernatürliche Ausdehnung der Lungen mit Athembeschwerden, durch unzweckmäßige Brustübungen.—6) Miß

gestaltung des Körpers, wenn nur gewisse und nicht alle Muskelgruppen desselben richtig gebraucht werden. Die breitschultrigen, bünnbeinigen Turner, sowie die dickeinigen und schmalbrüstigen Täns

kerinnen beweisen dies.

Zwedmägige Bewegungen, welche die oben aufgezählten Bortheile bringen, laffen fich nur dann auftellen, wenn man die Rorperbeschaffen: heit, die Lebensweise und gewisse Erscheinungen während des Bewegens gehörig beachtet. - a) Was die Rörperbeschaffenheit betrifft, fo ift hierbei porzugsweise ber Ernährungszustand, der Mustel- und Anochenbau, sowie die Blutmenge zu berücksichtigen. Es ift fehr nach: theilig, wenn fich magere, blaffe, blutarme Berfonen diefelben Bewegungen zumnthen, wie robufte, denn fie muffen dadurch nur immer blutarmer Rrante dürfen nie nach eigenem Gutdunken ftarkere Bewegungen vornehmen, sondern muffen sich immer erft einer genauen ärztlichen Untersuchung unterwerfen. - b) Die Lebensweise verlangt infofern Berücksichtigung, als die Roft, Beschäftigung, bas geschlechtliche Berhalt: nik von bestimmendem Ginfluß ift .- c) Die Ericheinungen mabrend des Bewegens, welche vorzugsweise in's Auge gefaßt und zur Regulirung der Bewegungen benutt werden muffen, find: das Bergklopfen, welches nie zu schleunig und sehr ftark sein darf; das At hem holen, welches weder jagen noch sehr kurz (oberflächlich) vor fich geben follte; die Befichtsfarbe, wenn fie febr roth (bläulich) oder bleich wird oder ichnell wechselt; das Erhittsein und Schwiten ber Haut, wenn es einen hohen Grad erreicht; unangenehme Empfindungen von fehr großer Abspannung, Schwindel, Bruftbeklemmung u. f. f.

Im Allgemeinen laffen sich etwa folgende Bewegungsregeln geben: 1) Man entferne alle beengenden Rleidungsstücke während des Bewegens, vorzüglich enge Hals und Bruft: bekleidungen. - 2) Alle Musteln muffen geübt werben, beshalb find alle nur möglichen Bewegungen in allen Gelenken des Börpers, natürlich in paffender Abwechselung, vorzunehmen, und nicht blos einzelne Mustelgruppen vorzugsweise auszubilden. Borguglich verlangen die Athmungs- und Bauchmuskeln die gehörige Beschäftigung. — 3) Die Bewegungen sind nicht bis zur äuferften Ermudung fort zufeten, man hore damit auf, fobalb bas Ermübungsgefühl unangenehm wird. - 4) Rach und zwischen ben Bewegungen ruhe man ordentlich aus, bis das Ermudungsgefühl verschwunden ift. - 5) Die Rraft und Dauer ber Bewegungen ift nur gang allmählich zu fteigern. wenn die Musteln durch lebhaftere Ernährung an Stärte richtig guneb: men follen. - 6) Es ift bei und nach bem Bewegen auf aute Luft und fräftiges Athmen zu halten, ba tiefes Gin= und fraftiges Ausathmen nicht blos auf den Luftwechsel in ber Lunge, sondern auch auf den Bint-, Speisesaft- und Lymphiauf, sowie auf ben Berdanungsprocef Ginflug ausübt. - 7) Dan paffe bie Bewegungen ben Umftanden an; fie find zu mäßigen, wenn zu schnelles und startes Herzklopfen, sowie kurzes und jagendes Athmen dabei eintritt, wenn sich widernatürliche und unangenehme Empfindungen (besonders Kopfschmerz und Schwindel), Blässe, Abmagerung, auffalstender Farbenwechsel, starke Erhitzung und Schweißabsonderung einstellen. Sanz vorzüglich müssen Blutarme, Herz und Brustkranke mit großer Borsicht Bewegungen vornehmen. — 7) Kurz vor und uach stärkeren Bewegungen vornehmen. — 7) Kurz vor und uach stärkeren Bewegungen konnehmen. — 8) Bei und nach der Berdauung Eintrag geschehen kaun. — 8) Bei und nach dem Bewegen vermeide man Erkältungen, da diese sogen. Erkältunges, besonders Herzkrantheiten nach sich ziehen können.

In allen Lebensaltern find passende Bewegungen bes Rörpers von ausgezeichnet gutem Einfluß auf das Gedeihen unferer Befundheit, abgesehen davon, daß fie den Körper auch wohlgestaltig. fraftig, bauerhafter und geschickt machen können. Aber freilich muffen die Bewegungen auch jedem einzelnen Körper richtig angepaßt werden. wenn fie nicht mehr Nachtheile als Vortheile bringen sollen. In den Banden von Turnfamilien, welche meinen, der Menich lebe nur um Turner zu fein, sowie unter Turnlehrern, Die sich nicht um Die Ginrich tungen im menschlichen Körper befümmern, werden Turnanstalten nun und nimmermehr zum Wohle der Menschheit beitragen. Besonders wichtig ift das Turnen für die weibliche Jugend, die icon durch die Sitte gehindert ift, sich so herum zu tummeln wie die Rnaben. Das Turnen ist zugleich das beste Mittel, die vorzeitige Steigerung des Rervenlebens, die zu vielen Krankheiten Veranlassung giebt, zu verhindern und fräftigt die Willenstraft. - Auch bei vielen Rrant heitszuständen unterstützen geregelte Bewegungen die Heilung sehr bedeutend. Nur traue man den unwissenden, einseitigen Charlatanen nicht, welche, allen im franken menschlichen Körper herrschenden Gesetzen zum Sohne, womöglich jedes Uebel durch lächerlich benannte Turnübungen heilen wollen.

Wer verhindert ist, sich die nöthige Bewegung durch körperliche Arbeit, tägliches Spazierengehen oder durch Besuchen eines Turnplages zu verschaffen, der mache wenigstens im Garten oder bei offenem Fenster im Zimmer Freiübungen. Anleitung dazu findet sich in Dr. Schreber's Zimmergymnastit und in dem Hantelbüch

lein von Kloß.

Um heilsamsten erweisen sich Bewegungskuren, wie aus dem oben über die Vortheile des Bewegens Gesagten hervorgeht: 1) bei Mustel, Nerven = und Willensschwäche, wo man aber natürlich neben der richtigen Ernährung der betheiligten Organe ja recht allmählich von den schwächeren und einsacheren Bewegungen zu den stärkeren und zusammengesetzeren übergehen muß, damit nicht durch Ueberansstrengung Blutarmuth und Schwäche erzeugt werde. — 2) Bei Untersleibsbeschwerden schwerzeisen sin Folge sitzender Lebensweise) sind Bewegungen, zumal solche, welche die Bauchmuskeln auspannen, insosen von dem besten Ersolge begleitet, weil sie die Magens und Darmbewegungen bethätigen und badurch Verstopfungen und Blähungs

beschwerben heben; weil fie ferner den Pfortaderblutlauf, sowie den Speifesaftzufluß zum Milchbruftgange und Blute befördern und fo Stodungen (Bamorrhoiden) entgegentreten. - 3) Auf Bungen : und Bergleiden üben Bewegungen einen weit weniger günftigen Ginflug als auf Unterleibsleiben aus. Dur um einen ichmalen und engen Bruftfaften feinen Lungen geräumiger und Die Athmungsmusteln gum Athmen tuchtiger zu machen, bagu tonnen fie viel beitragen. Buftenbe und Berfonen mit ftartem Bergflopfen haben die allergrößte Borficht bei Bewegungen anzuwenden. - 4) Birn= und Rervenaffettio= nen, wenn fie nicht auf einer mangelhaften Ernährung und Ueberreis jung bes Nervensuftems bernhen, werben burch Bewegungen nicht felten gehoben ober boch gebeffert. Um meiften läßt fich von ihnen bei Hupochondrie, Melancholie und Sufterie, bei Schlaflofigfeit, Migmuth und Gemuthsverftimmungen erwarten. Auch bei Beiftesfrantheiten wird neuerlich das Turnen wohlthätig gefunden und lähmungsartige Buftaude bessern sich bisweisen durch baffelbe. — 5) Störungen im Blutlaufe ber verschiedenen Organe (besonders bei fogen. Bollblütigfeit) find burch Bewegungen, zumal wenn biefe alle Musteln in Thatigfeit verfeten und mit fraftigen Gin- und Musathmungen verbunden werden, häufig gum Beichen gu bringen. - 6) Bur Berbefferung des Blutes (3. B. bei Gicht und Rheumatismus, Bergiftungen, Gauferfrantheit) tragen Bewegungen neben ben übrigen biatetifchen Bulfsmitteln viel bei. - 7) Bu reichlicher Fettanfat wird neben Bredmäßiger Nahrung am beften burch reichliche Bewegung verhütet ober beseitigt. - 8) Bei Bertrummungen, besonders der Wirbelfaule, Die meistens von Dlustelfcmache herrühren und deshalb bei bleichfüchtigen Madchen fo häufig vortommen, find zwedmäßig angeordnete Bewegungen in den meiften Fallen auferft vortheilhaft; beilen fie die Berfrimmung in der Regel auch nicht, jo beffern fie diefelbe doch ober verhüten ihre weitere Ausbildung. - 9) Begen die nach der chronifchen Bicht und Rheumatismus häufig zurüchleibende Steifheit einzelner Gelente werden zwedmäßige paffive und active Bewegungen mit gutem Erfolge angewandt. Bu paffiven Bewegungen hat man auch fehr zwedmäßige Mafchinen conftruirt. - Nochmals fei ermähnt, bag nicht genng auf paffende Rube nach und zwischen ben Bewegungen geachtet werben fann. Das Turnen ift allen anderen Bewegungen (wie dem Rechten,

Tas Turnen ist allen anderen Bewegungen (wie dem Fechten, Schwimmen, Tanzen, Keiten, Spazierengehen) weit vorzuziehen, nur muß es mit Beachtung der oben angegebenen Borsichtsregelu geschehen, wenn es nicht nachtheilig sein soll. Das Tanzen, sobald es lange währt und mit Berlust von Schlas verbunden ist, in heißer, staubiger, und verdorbener Lust, in engen Kleidungsstücken und unter Genuß spirituöser Getränke geschieht, ist ungesund. Am meisten ist beim Tanzen eine Erkältung der Hant und des Athunungsapparates zu befürchten, weshalb es besser zu vermeiden ist. Das Reiten schasst benfalls Unterleibskranken durchaus nicht den Bortheil, den man rühmt; nur insosen, als dadurch das Blut von den oberen Baucheingeweiden

nach den unteren herabgezogen wird, bringt es vorübergehende Erleichterung. — Das Fahren auf Bélocipèdes ist dem Turnen zu vergleichen und verlangt, ebenso wie dieses, eine ganz allmähliche Steisgerung im Betriebe und ja keine Uebertreibung, besonders aber gehörige

Baufen zwischen ber Auftrengung.

Das Arbeiten an der Nähmaschine, wobei arme, meist blutarme Arbeiterinnen viele Stunden lang mit den Füßen abwechselnd das Pedal treten, während auch die Muskeln der Arme und des Mumpses angestrengt werden, ist im höchsten Grade schädlich, wenn es nicht mit den gehörigen Pausen stattsindet und dabei eine reichliche zwecknäßige Nahrung genossen wird. Es ist deshalb menschlich, zumal in größeren Etablissements, durch Damps die Nähmaschinen in Thätigskeit zu setzen oder, bei der Hausindustrie, selbstthätige Nähmaschinen in Gebrauch zu nehmen, welche durch elektrische Motore bewegt werden. Leider sind bei den letzteren für den Gebrauch der armen Näherin die Kosten an Zink und Säure zu groß.

#### VIII. Reinigung des Blutes.

Die alten verbrannten (orndirten) Gewebsbestandtheile, welche fortwährend burch die Baargefagmande in den Blutftrom eintreten, würden fich fehr bald im Blute anhäufen und daffelbe in feiner Beschaffenheit verschlechtern, wenn sie nicht immerfort baraus entfernt wurden. Dazu dienen Organe, in denen das Blut bei seinem Hindurchfließen Diese alten schlechten Stoffe abset und sich dadurch reinigt. Solche Blutreinigungsapparate find die Lungen, die Nieren, die Leber und die Haut. Damit hier das Blut gereinigt werden könne, ist es natürlich nöthig, daß diese Organe gesund sind und daß das Blut ordentlich die Haargefäße derselben durch= ftrömt. Denn sowie das gute Ernährungsmaterial durch die Haargefähmande aus dem Blutstrome herausdringt, so ift dies auch mit den ichlechten Mauserschlacken (Ermüdungsstoff der Organe) der Fall. ben Blutlauf in diesen Reinigungsorganen können wir insofern einigen Einfluß ausüben, als wir die Circulation nicht nur im Bangen zu unterstützen vermögen, sondern auch im einzelnen Draane burch Bethätigung beffelben forbern fonnen. Die Reinigungsapparate verlangen für fich jum Gefundbleiben die gehörige Schonung, Ernährung und Pflege.

A. Die Lungen dienen insofern als Reinigungsorgan für das Blut, als hier (gleichzeitig neben der Aufnahme von Sauerstoff) Kohlens fäure und Wasserd ampf aus dem Blute ausgeschieden und durch das Athmen aus dem Körper entfernt wird. Dader Austritt der Kohlensäure aus dem Blute nur dann möglich ist, wenn die in den Lungenbläschen besiedliche Luft nicht zu reich an diesem Gase ist, so mußman dahin streben, stets eine aute Luft einzuathmen und die in der

Lunge vorhandene Luft gehörig zu ernenern (durch fräftiges Gin- und

Ausathmen).

B. Die Leber entfernt aus dem Blute, und zwar aus dem der Pfort a der, eine Menge alter Blutbestandtheile (besonders alte Blutstörperchen), die zur Gallenbereitung dienen. Die Galle wird, nachzdem sie der Berdauung der Fette gedient hat, zum Theil mit den Excrementen durch den Stuhlgang aus dem Körper ausgeführt, zum Theil wieder aufgesogen und in das Blut geschafft. Mit Hülfe der Leberabsonderung werden auch häufig schädliche Stoffe (wie Anpser, Blei) aus dem Blute entfernt.—Die Thätigkeit der Leber wird nicht selten dadurch beeinträchtigt, daß man dieses Organ durch Druck (in Folge eng anschließender Kleidungsstücke, wie Schnürleib u. s. w. oder zusammengekrümmter Körperhaltung) zusammenpreßt und daß man den Pfortaderblutlauf durch dasselbe nicht flott genug erhält. Man frümme sich also bei sitzender Lebensweise nicht zusammen, trage sich locker in der Lebergegend, hindere Pfortaderstockungen und verdünne durch reichs

liches Waffertrinken das Pfortaderblut.

C. Die Rieren, welche ben Sarn absondern, find für die Reinigung des Blutes infofern von großer Bedeutung, als hier neben bem überschüssigen Baffer die alten verbrannten Gimeifftoffe in Geftalt von Barnstoff ober, wenn fie noch nicht vollständig orndirt find, als Barnfäure und harnfaure Salze ausgeschieden werden. Man fann die Entfernung diefer Abwurfsitoffe durch reichliches Trinten (von Waffer, guder- und tohlenfäurereichen Getranten) fehr befördern und demnach also zur Blutreinigung beitragen. Um den Nieren nicht durch stärkere Unregung zur Harnabsonderung Schaden (gewöhnlich als Ber stopfung ihrer Kanälchen) zuzufügen, ning man im Gebrauche harntreis bender Nahrungs: und Arzneimittel (wie: Sellerie, Paftinak, Peterfilie. Spargel, Pfeffer, Meerrettig, Wachholder, Terpentin, spanische Fliege und Maiwurm, rother Fingerhut u. f. f.) vorsichtig sein. Uebrigens thut man bei allen Rrankheiten im Barnapparate aut. burch öfteres und reichliches Baffertrinken die Barnabsonderung gu vermehren und den Urin dunn, blag und mafferig zu machen, damit er weniger reizend auf die franke Stelle einwirkt.

D. Die Haut trägt vermöge ihrer Ausdünstung und Schweißeabsonde rung sehr viel zur Reinigung des Blutes bei und bedars schon derung sehr viel zur Reinigung des Blutes bei und bedars schon deshalb der ganz besonderen Pflege, abgesehen davon, daß sie auch noch Schutz und Tast und Empfindungsorgan ist und daß sie die Wärmeabgabe des Organismus reguliren hilft, was sie durch stärkere oder geringere Wasserverdunstung an ihrer Oberstäche erreicht, wodurch eine größere oder geringere Menge Wärme gebunden wird, um das Wasser dampfförmig zu machen. Die Regulirung des Wärmeabslusses wird durch die Haare und die Kleidung unterstützt. — Das der Haut cultur förderlichste Hülfs mittel ist allgemeine Keinlichteit, und diese wird durch Waschungen, Bäder und Abzreibungen der Haut bei reiner Wässche erzielt. Tägliche Waschungen bes ganzen Körpers sind für das Wohlbesinden und die Gesundheit von

größter Bichtigkeit. Seife nütt bei diesen Baschungen deshalb, weil fie den fettigen Schnutz auf der Haut, den das bloge Wasser nicht entfernen kann, auflöst. Nach Liebig steht ber Gebrauch an Seife in directem Verhältniß zur Culturhöhe der Völker und die Reinlichkeit steht in demselben directen Verhältnisse zur durchschnittlichen Gesundheit. -Der Wechsel der Leibwäsche ersett in etwas das tägliche Waschen des Körpers. Die Wäsche saugt nämlich die Hautabsonderung in sich ein, nimmt auch den in der Luft schwebenden Staub, der sich auf die Haut legen würde, auf und verhindert, besonders durch das Trockenhalten der Haut, die Ansammlung von Schmutz. (Wir schicken unsere Leibwäsche von Zeit zu Zeit an unserer Statt in's Bad, sagt Pettenkofer.) Während der Nacht verdunstet aus dem ausgezo= genen Taghemde und während des Tages aus dem ausgezogenen Nachthemde die aufgesogene Hautausdunftung und fie werden beide zum Tragen wieder geschickter .- Man erinnere sich, daß die Oberfläche der Haut, auf welcher die Talg- und Schweißdrufen, sowie die Haarbalge ausmünden und Hauttalg, Schweiß und Hautdunft abgeschieden wird, fortwährend ihre ältesten, obersten Plättigen der Hornschicht abzustoßen Wird die Entfernung dieser abgestoßenen und durch den klebrigen Sauttala gurudgehaltenen Bornichuppchen (mit Schmut) nicht befördert, so verlegen lettere die Mündungen der Hautdruschen und machen die Oberhaut undurchdringlicher für den Hautdunft. Go geht dann die Ausscheidung ebensowohl des Hauttalges und Schweißes, wie die des Hautdunstes weniger gut vor sich und Haut wie Blut können dadurch Nachtheil erleiden; es kann sonach durch Zurudhaltung der genannten Ausscheidungsstoffe ebensowohl eine (örtliche) Hauterkrankung, wie auch ein (allgemeines) Blutleiden zu Stande tommen. — Gin gewiffer Phyfiolog (Schult von Schultenftein) bewundert die Büte Gottes darin, daß es diese so eingerichtet hat, daß, wenn der faule Mensch in Schmutz versinkt, sich bei ihm thierische Parasiten (Läuse, Flöhe, Wanzen, Milben) einfinden, um ihn durch Jucken zum Kratzen und so zur Mauserung seiner Haut zu zwingen.—Außer auf Reinhaltung der Hauf ferner noch auf ihre Bedeckung (Kleidung) die gehörige Kücksicht zu nehmen, fowie auf Rräftigung berfelben binguftreben; auch bedürfen die Nerven ber haut und ber Blutlauf in berfelben ber Berudfichtigung. - Gehr gefährlich ist das schnelle Abkühlen der erhitten, schwizenden Haut, sowie überhaupt die Unterdrückung der Hautthätigfeit. Bei Bermundungen ber Saut (fleine Schnitte, Risse, Abschilferungen nicht ausgenommen) muffen giftige Substanzen (fauliges Fleisch, Wildpret mit haut-gout, giftige Tinte und Farben, Phosphor 2c.) von diesen entfernt gehalten werden. Sollten aber giftige Stoffe in die Bunde eingedrungen sein, so ist, wie später bei Bergifstungen gesehrt werden wird, zu verfahren. Die Reinigung der Haut: von Schmut, Oberhauts

Die Reinigung ber Haut: von Schmut, Oberhauts schüppchen, eingetrochnetem Schweiße und altem Sauttalge, ist am besten durch warme Waschung en und Bäder (mit Sodazusat), unterstütt von Seife und Abreibungen (mit Ranell oder Bürste) zu

erreichen. Ein Dampfbad und römischeirisches Bad tann von Gesunden von Zeit zu Zeit als Santreinigungsmittel benutt werden; für Bruft= und Bergleidende find diese Bader nicht zu empfehlen. Ueberhanpt follten biefelben nur nach vorberiger Besprechung mit einem Urzte gebraucht werden. Auch trockene Abreibungen, besonders mit rauhen Tüchern, find in Ermangelung warmen Waffers fehr vortheilhaft und tonnen die Mündnigen der Bautdrufen frei machen, baburch aber gegen Miteffer und Blüthen ichüten. Bas die Temperatur des zu benntzenden Baffers betrifft, fo ift eine Barme von 26-28 Grad R. am meiften zu entpfehlen und wöchentliches ein- oder zweimaliges Baden oder Bafchen des ganzen Körpers im warmen Zimmer hinreichend. Neugeborene und Sänglinge, sowie Rinder bis zum vierten Jahre find womög= lich täglich und ftets warm zu baben ober zu waschen; nur gang allmählich ift bei ihnen die Temperatur des Wassers zu erniedrigen und niemals darf ein fleines Rind mit naffer Saut ber Luft ausgesett werden. Gehr oft ist es von Nuten, bernhigend und ichlafbringend, wenn fleine Rinder Abends unmittelbar vor dem Schlafengeben und nicht am Morgen gebabet werden. Nach dem fünften Sahre etwa lakt man lauwarme Baber nur noch zweimal wöchentlich nehmen, jedoch

täglich Waschungen des ganzen Körpers machen.

Die Kräftigung und Abhärtung ber Baut, so bak Die Fasern der Haut straffer werden und verschiedene Witterungsverhältniffe, vorzüglich Temperaturwechsel, nicht so leicht fogen. Erfältungsfrantheiten (Ratarrhe, Rhenmatismen, Nervenschmerzen u. f. f.) erzeugen, kann nur durch allmähliche Gewöhnung der Saut an Kälte erreicht und durch die gehörige Bewegung der unter der Haut liegenden Muskeln befördert werden. Diese Kälte in der Form des falten Wassers und der falten Luft angewendet, verlangt aber binfichtlich ihres Grades und der Dauer ihrer Einwirkung nach und nach eine Steigerung, denn falte Baber, falte Bafchungen und Uebergießungen der hant wirfen als Reizmittel auf die Rerven der Saut. -Mit der Abhärtung der Haut durch Rälte beginne man nicht vor dem fünften Lebensjahre, denn fleine Rinder gedeihen, wie junge Pflanzchen. nur bei Barme; auch gebe man jett nicht etwa von marmen Babern und Baschungen sofort auf talte über, sondern erft auf lanwarme und gang allmählich auf fühle und falte. Ebenso sollte mit ber wärmern und leichtern Rleidung verfahren werden. Uebrigens bat auch die Abhartung ihre Grenzen und selbst bei ziemlich abgehärteter Sant ift das warme Reinigungsbad (Baschung und Abreibung), sowie eine marmere Befleidung in Fallen, wo die erhitte und ichwitende Saut ichnell falt werden könnte, nicht zu entbehren. Gar nicht felten geben Abhärtungs-Renommisten an Berzentzundungen und organischen Bergfehlern zu Grunde und angerst nachtheilig ift es, wenn blutarme, bleichsüchtige, nervose oder schwindsüchtige Personen, benen gerade Barme unentbehrlich ift, vom Abhartungs-Fanatismus befallen werden.

Die Birfung plöglicher und schnell vorübergehender Ralte, besonders talter Begießungen und Baschungen der Saut ift eben-

fowohl an den Nerven, wie an den Blutgefäßen und Fafern der Saut sichtbar und giebt sich theils durch eine empfindliche Erregung ber erfteren, theils durch Busammenziehung der letteren zu erkennen. In Folge der Zusammenziehung der Blutgefäße (Haarröhrchen) wird die Saut blaß und fühl, und das am Ginftromen in die Baut verhinderte Blut nuß sich natürlich in inneren Organen anhäufen, mas daselbst recht gut zu entzundlichen Zuständen und Blutungen (Bluthusten, Schlagfluß) Beranlassung geben kann und gar nicht selten auch wirklich giebt. Allerdings folgt dieser Zusammenziehung der Gefäße sehr bald eine Ausdehnung derselben und es strömt dann mehr Blut als vorher in die Haut, weshalb diese auch röther, wärmer und in ihrer Absonderungsthätigkeit gesteigert wird. - Die Bufammenziehung der Hautfasern, wobei die Ausgänge der Hautdrüsen verengert oder geschlossen werden, macht die Haut derber und durch Bervordrängen der Talgdruschen zur Banfehaut. Unf Diefe Bufammenziehung folgt bald wieder Ausbehnung, so daß die vorher feste und derbe Haut nun weich und schlaff wird. — Die Einwirkung der Kälte auf die zahlreichen Empfindungsnerven der Haut, die alle mit dem Gehirne in Berbindung stehen, ist eine ziemlich start erregende und hinterläßt in der Regel, wie alle fraftigeren Reizmittel, wenn sie oft angewendet werden, vielleicht in Folge einer falschen Ernährung des Nervengewebes, eine sogen. reizbare Schwäche bes Birnnervensustems, welche der Laie als Nervos- oder Reizbarjein bezeichnet.

Daß die meisten Nervenschwachen aus den Seebädern nicht nur nicht gebessert, sondern im Gegentheil verschlimmert zurücksommen, wird trotz aller Anpreisungen des Seebades doch nicht weggeleugnet werden können.—Verfasser will durch diese Darlegung nun aber ja nicht etwa die kalten Bäder, sowie die allmähliche Abhärtung der Haut durch Kälte verdamnt wissen, nur eine vernünftigere Anwendung derselben, in warmer Jahreszeit und mit Maß und Ziel bei passendem Lebensalter und Gesundheitszustande, hält er für wünschenswerth.—Gegen die Aufsaugung gelöster Stoffe (Salze, Jod, Eisen u. s. w.) in Bädern durch die Haut sprechen alle genaueren Untersuchungen. Hauptsächlich verhindert der Fettüberzug der Haut (durch den Hauttalg) die Aufnahme wässeriger Stoffe; entsernt man denselben (durch Aether, Chloroform), so sindet Aufsaugung statt. Durch die Drüsenmündungen scheint eine Aufnahme von gassörmigen Stoffen und eingeriebenen, stüsssiegen und salbenartigen Substanzen stattzusinden.

Be weg ungen, besonders geregelte, nach und nach alle Muskeln des Körpers in Thätigkeit versehende Turnübungen, zumal wenn sie in freier, frischer Luft vorgenommen werden, tragen zum Gesunds und Kräftigsein der Haut, sowie zur Unterstützung ihrer Thätigkeit insosern viel bei, als sie den Blutlauf durch die Hauptgefäße bethätigen und mittels der Nerven (wahrscheinlich durch Mittheilung der Erregung von den Bewegungsnerven der Muskeln auf die der Haut) die Strafsheit der Hautsgern befördern. Die Wahrheit dieser Behauptung läßt sich auf

Turnplagen mit Banden greifen, man untersuche nur die Baut vor und

nach dem Turnen.

Daß die Rleidung auf das Befinden der Haut großen Einsluß ausüben muß, geht daraus hervor, daß wir uns durch Kleidung gegen die Unbilden der Witterung, gegen Kälte und Hige, wie gegen übermäßiges Licht, gegen Kälfe und raschen Temperaturwechsel schützen können. Allerdings ist der Hauptzweck des Bekleidens die Erhaltung unserer Eigenwärme, da nur dei einer gewissen Temperatur alle lebenswichtigen Processe innerhalb unseres Körpers vor sich gehen können, und deshalb muß sich auch die Kleidung nach dem Grade unserer eigenen und der äußeren Wärme richten, überhaupt den klimatischen Bedingungen

und der verschiedenen Beschäftigung entsprechen.

Hebelriechende örtliche Schweife, wie der Fuge und Achfelboblen, beruhen auf Erweichung und Schmelzung ber Dberhautfcichten burch ben faulenden, animalischen, specifijch riechenden Schweiß. Das Hauptmittel gegen solche Schweige ist natürlich große Reinlichkeit. häufiges Baichen und Baden der ichwitenden Theile, öfterer Bechiel ber betreffenden Bafche, Bermeiden einer allzuengen, den Luftzutritt und das Ausdunften bes Schweißes gang hemmenden Betleidung. -Begen übelriechenden Fufichweiß nütt das Ginftreuen einer Mischung von Stärkemehl und Saliculfaure; auch bas Ginftreuen von Weinfäure in die Strümpfe oder das Tragen von Strümpfen und Leinwandlappen, die in eine Lösung dieser Saure getaucht und bann getrocknet wurden. Auch ift das tüchtige Ginreiben der Fuffgeben mit frischem Talge und das Bestreichen der Strumpfsohle mit Thonlösung heilfam. Ebenfo wird gegen Fufichweiß eine Salbe aus gleichen Theilen Leinöl und Bleiglättenpflafter (Empl. diachylon simplex) empfohlen. Als erprobtes Mittel gegen übelriechenden Fußschweiß hat man auch die Gerbfäure (Tannin) tennen lernen. Man braucht nur alle brei Tage eine Mefferspite voll der pulverigen Säure in die Stiefel oder Schuhe gu ftreuen, um ben Geruch zu beseitigen. Auch bas Wunde und Blasenlaufen wird badurch gehoben. — Bei übelriechen bem Ach felfch weiße ift die Achselhöhle mit einer Mischung ans Stärke mehl und Saliculfaure einzupudern und in den Rleidern find Schweiß: blätter von Leinwand zu tragen, die entweder eingethont und mit pulveriger Gerbfäure beftreut ober mit einer Beinfäurelofung getranft und bann getrochnet find .- Uebrigens foll hier auch noch die von ben Meisten arg vernachläffigte Bflege ber Baut (burch Bader, Abreibungen 2c.) dringend empfohlen werden.

Pflege der Haare. Bei allen Haarangelegenheiten fommt hanptfächlich der häutige Haarboden mit dem Haarfäcken, und zwar vorzugsweise der Haarfeim auf dem Boden dieses Säckhens, in Betracht,
weil vom Blute dieses Keimes aus nicht blos das Material zur zelligen
und saschen Haarsubstanz, sondern auch die das Haar tränkende
Flüssigkeit abgeschieden wird. Sodann ist ferner noch der das Haar
einsalbende Hauttalg und die in das Haarsäckhen einmündende Talge
brüse, sowie die sich fortwährend abschilfernde Oberhaut der behaarten

Ropfichwarte nicht unberücksichtigt zu lassen. Die lettere kann nämlich am Austrittspuntte des Saares und Sauttalges Sinderniffe veranlaffen und fo dem Baare Nachtheil bringen. - Wir founten fonach als oberfte Regel bei einer naturgemäßen Baarpflege bie folgende aufftellen: "das Baar muß gehörig ernährt und richtig eingefalbt werben." Die Ernährung geht nun aber, wie gesagt wurde, vom Blute des Haarkeims auf dem Boden des Haarfachens aus und es muß deshalb den Blutgefäßchen diefes Reimes ftets die gehörige Menge und zwar guten Blutes zugeführt werden. Wer überhaupt zu wenig und frankes Blut im Körper hat, wie Blutarme (in Folge von Kummer und Clend, Gram und Sorge), Bleichsüchtige, Kranke und Reconvalescenten, ober weffen Ropfhant durch irgend welchen Umftand (durch Druck, Spannung, Kälte, Hautentartung u f. we) blutarm wird, beisen Haar tann in Folge schlechter Ernährung sehr bald grau ober loder werden und ausfallen. Die Ginfalbung des Haares mit Hauttala scheint dazu nöthig, daß die Fluffigfeiten im Baare nicht so leicht verbunften und dann bas haar austrochnet und erbleicht. Damit nun aber diefer Hauttalg, sowie das Haar felbst (mit seiner Fluffigfeit im Junern) auch ungehindert auf der Oberfläche der Ropfhant hervortreten könne, darf die Deffnung des Haartalgfadchens nicht von Dberhautschüppchen und Schmut (Pomate) verengert ober gar verlegt fein, und deshalb ift auch das Aeufere der Ropfhant von Ginfluß auf das

Gebeihen des Haares.

Ein hauptsächliches Erforderniß zum Conserviren des Haares ist hiernach die öftere Reinigung des Haarbodens (der Ropf haut), die wenigstens jede Woche einmal vorgenommen werden sollte (noch häufiger bei Solchen, die am Kopfe sehr schwigen) und theils im Abkammen der Oberhautschüppchen, theils im Abwaschen der haut mit lauem Seifenwaffer bestehen muß. Das Waschen fann auch mittels einer mäßig fteifen, in das Waffer getauchten Saarburfte geschehen, und ba wo der Haarboden schwer zu reinigen ift, durch Zusatz einer kleinen Quantität Spiritus zum Baffer (etwa einen Eflöffel auf ein halbes Liter) unterftütt werden. Geben bei diefer Reinigung viel Baare aus, so muß fie in milberem Grade (mit weicher Bürfte und weitem Ramme), aber öfter geschehen. Denn man bedente, daß jene Reinigung gleich zeitig auch einen heilsamen Reiz auf die Haut ausübt und den Blutzu= fluß zum Haarkeime vermehrt, wodurch die Absonderung des Materials zur haarsubstang und haarflussigfeit befordert wird. Gine zu starte Reizung ift natürlich wie alles lebermäßige nachtheilig; überhaupt taugt eine allzugroße Sorgfalt bei ber Haarpflege nichts. Das Waschen des Ropfes mit Aether ift als zu nervenreizend zu verwerfen; empfehlenswerther ift das mit Eigelb, Rleien- oder Honigwaffer. Jeden Tag muffen die Haare ein- oder zweimal (des Morgens und Abends) gut durchgekammt werden, auch ihrer Richtung entgegen, erft mit einem weiten und dann mit einem engen, fogen. Staubkamme, und fchlieflich bürfte man fie mit einer nicht zu icharfen Bürfte tüchtig burch ober reibe die Kopfhaut mit Flanell gehörig ab. Zu starke Wärme darf übrigens

ebensowenig wie zu große Ralte und schneller Wechsel zwischen Warme und Ralte auf die Ropfhant oft und lange einwirken, weil sonst die Ernährung des Haarfachens und Reimes gestört wird. Die häufigen falten Waschungen und llebergiefingen des Ropfes sind bei dem Baars leben durchaus nicht forderlich. Cbenfo ift das feste Binden der Baare beim weiblichen Geschlechte, sowie das zu häufige Abschneiden derselben beim männlichen fehr nachtheilig; dagegen schadet das Brennen der Haare durchaus nicht fo viel, als man immer behanptet, ja, wenn es mit Borficht geschieht, scheint die Barme des Gifens und der sanfte Bug am Haare günftig (blutzuführend) auf den Haarboden einzuwir ten. - Außer bem Reinigen bes Saares und Haarbodens durch Rams men, Bürften und Waschen ift ein zweites Erforderniß für das Gedeihen des Baares: "die gehörige Ginfalbung deffelben." Sierzu dienen am besten die einfachen reinen fetten Dete, wie das Oliven- oder Provencerol und das Mandelöl; fie find den Pomaten, zumal den parfilmirten und in ihrer Busammensetzung geheim gehaltenen, weit Natürlich muß auch das Ginölen des Haares mit Maß vorzuziehen. und Ziel geschehen und niemals so, daß die Haare wie durch Rleister ausammengeklebt erscheinen.

Behanrte Stellen, die ohne Baare fein follten, machen dem weib: lichen Geschlechte oft viel Anmmer. Gegen Diese falsche Behaarung wird als bestes Enthaarungsmittel das Böttcher'sche Depilatorium aus Calciumsulphhydrat empfohlen. Es wird so zubereitet: 30 Th. frisch gebrannten Ralfes werden mit 12 bis 14 Th. warmen Bassers gelöscht, dem zerfallenen Ralte 60 Th. (oder so viel als nöthig) Baffers jugesest, daß ein Brei entsteht. In Diefen Brei leitet man fo lange einen Strom von Schwefelwafferftoffgas, bis der Ralt nicht mehr davon aufzunehmen mag. Diefer Brei wird bann mefferrückendick auf bie behaarte Hautstelle aufgetragen, daselbst 15 bis 20 Minuten liegen gelaffen und dann mit einem naffen Schwamme entfernt. Man kann Bu 1 Bfund des frischen Breies & Pfund Stärfezucker und 1 Unge Citronenöl mischen (wegen des Gernches). Souft ift auch das Ausziehen der Haare mit einem Bängelchen oder Bechpflafter, das Abrafiren und Absengen von vorübergehendem Erfolg. Das Pechpflafter muß nach einigen Stunden, wenn es gang fest fitt, rafch mit einem Ruge

Pilege der Nägel. Sollen die Nägel gesund und schön erhalten bleiben, dann mussen dieselben stets mit Hilfe einer Nagelburste recht rein gehalten und öfters mit einer Scheere, aber nicht zu tief abgesschnitten und ja nicht abgebissen werden. Das Oberhäuten, welches über die Nagelwurzel (mit dem weißen Möndchen) sich erstreckt, muß

Bfters behutsam zurückgeschoben werden.

entfernt werden.

## IX. Lebenslauf des Menschen.

Der Menich, nachdem er 9 Monate im mitterlichen Rörper zugebracht hat, durchläuft nach seiner Geburt einen Zeitraum der Un-

reise, der Reise und des Welkens. Ein jeder dieser Zeiträume läßt wieder mehrere Abschuitte mit besonderen Erscheinungen erkennen, die sich aber nicht ganz genan nach Jahren eintheilen lassen, da die einzelnen Epochen, wie auch schon aus der ganz allmählichen Ausbildung des Körpers hervorgeht, nicht scharf von einander gesondert sind, sondern nur allmähliche Uebergänge in einander machen. Auch hat Klima, Lebensweise, Geschlicht, Erziehung, Constitution u. s. w. Einfluß auf die Dauer der einzelnen Lebensabschnitte.

A. Der Zeitraum der Unreife, welcher sich durch das forts währende Wachsthum des Körpers und das Entfalten seiner Form harakterisirt, dauert von der Geburt dis zum Ausang der Reise, welche bei uns zu Lande beim weiblichen Geschlechte etwa um das 19te, beim männlichen um das 23ste Lebensjahr eintritt. Er zerfällt in die Kinde

heit und Jugend.

B. Der Zeitraum der Reife ober das mittlere Lebensalter, das Mannes- und Franenalter, gibt sich durch die vollständige Ausdildung des Organismus kund und nimmt seinen Ausang mit Beendigung des Wachsthums und dem Eintritt der Fortpslanzungsfähigkeit. Es reicht diese Lebensepoche bei der Fran dis gegen das 45ste, beim Manne dis etwa zum 55sten Jahre. Der Körper steht jetzt auf der Höhe seiner Ausdildung gleichsam eine Zeit lang still und zeichnet sich durch Danerhaftigkeit aus. Es läßt sich diese Lebensepoche

in ein erstes und ein zweites Mittelalter trennen.

C. Der Zeitraum ber Abnahme oder des Welkens charakterisitt sich dadurch, daß der Organismus allmählich, bei Einigen rascher, bei Andern langsamer, wieder von dem Höhepunkt seiner Entwickelung abwärts schreitet und sich dem Sterben nähert. Wegen des so sehr allmählichen Ueberganges von der Kraft des Mannes dis zur Gebrechtlichkeit des Greises läßt sich der Ansang dieser Lebensperiode nicht fest bestimmen, auch fällt derselbe bei verschiedenen Menschen auf verschiedene Fahre, was vorzüglich durch die früher eingehaltene Lebensweise being wird. Gewöhnlich nimmt man an, daß der Eintritt dieses Zeitraumes bei Männern zwischen das 50. und 60., bei Franen zwischen das 40. und 50. Lebensjahr falle. Man treunt jedoch diese Periode in ein rrüheres und ein höheres Greisenalter.

Bedes der angeführten Lebensalter hat seine bestimmten Eigenthümlichkeiten und diese beziehen sich ebensowohl auf den Ban wie auf die Thätigkeit der verschiedenen Organe, ferner auch auf die Art der

Erfrankung und die nöthige diatetische Behandlungsweise.

D. Tod und Verwesung. Die Lebeusdauer des Menschen, welche nicht eigenmächtig verlängert, wohl aber künstlich verkürzt werden kann, reicht beim natürlichen Verlaufe des Lebens gewöhnlich bis in die 70er oder Soer Jahre, bisweilen auch noch etwas weiter, und der Tod erfolgt hier ohne vorhergegangene scharf ansgeprägte Krankheit, ohne nachweisbare specielle Ursache, sauft und allmählich oder rasch, auch im Schlafe, durch sogenannte Altersschwäche (Marasmus). Dieser Tod ist der natürliche. Zede Todesart, welche von einer anderen Verans

lassung herrithet, ist abuorm und erfolgt entweder durch Rrankheit mehr oberwenigerschneil, oder gewalt sam, durch äußere mechanische

ober chemische Ginfluffe.

Bur Leiche ist nach dem Tode der menschliche Körper geworden und nun treten in demselben Erscheinungen und Beränderungen auf, welche nach physikalischen und chemischen Gesetzen vor sich gehen. Busächst wird der Todte, an dem man einen eigenthümslichen Geruch wahrenehmen kann, bleich und tatt, es bilden sich durch das Herabsinken des Blutes bläulicherothe Flecken in der Haut des Rückens und die Muskeln erstarren. Alle diese Erscheinungen heißen Le i che ner sich ein ungen und zu ihnen gehören: Leichengeruch, Leichenblässe, Todtenkälte, Todtenslecke und Todtenstarre.

Trog dieser Leichenerscheinungen ist es manchmal doch schwierig das Gestorbensein durch das bloße Besichtigen des Körpers mit Sicherheit anzugeben und vom Scheinsode zu unterscheiden. Die beste Auskunft giebt hier das Behorchen des Herzens, da Unhörbarkeit der Herztöne während mehrerer Minuten am sichersien den Tod andeutet. Wahrscheit nicht keit für den Tod gewähren: das gebrochene, getrübte und trockene Auge, das Nichtdurchscheinen der gegen das Licht gehaltenen Finger, die völlig erweitete und gegen das Licht unempfindliche Pupille, das Nichtsließen von Blut aus geöffneten Blutz und Pulsadern, das pergamentartige Eintrocknen der, durch starkes Reiben mit kaustischem Salmiakgeist von ihrem Oberhäutchen entblößten Haut. Das allerz deutlich ste Zeichen des Todes ist aber die nach dem Schwinzben der Todtenstarre eintretende Fäuln iß (mit blaugrüner Färbung und blasiger Auftreibung der Haut, üblem Geruche, Ausssließen mißfarbiger, stinkender Flüssigkeit aus Mund und Nase).

Nach dem Schwinden der Leichenerscheinungen tritt nun die Berwesung ein, durch welche die organischen Stoffe des menschlichen Körpers in unorganische Stoffe, in Asch gewandelt werden. So ist nun der Leib wieder zur Erde geworden, wovon er genommen ist.

# X. Pflege des gesunden Menschen in den verschiedenen Lebensaltern.

Bon seiner Geburt an bis zu seinem Tode durchsebt der Mensch solgende Lebensabschnitte: das Neugebornen-, Sänglings-, Kindes-, Jüngend-, Jünglings- (oder Jungfrauen-), Mannes- (Franen-) und Greisenalter; oder: einen Zeitraum der Unreise, der Neise und des Welkens, wie gesagt. In jedem dieser Lebensabschnitte zeigen sich gewisse Eigenthümlichkeiten, ebensowohl in Bezug auf den gesunden, wie auf den kranken Zustand des Körpers, und deshalb verlangt auch jedes Lebensalter seine bestimmte diätetische Behandlung für Körper und Geist.

A. Das Alter des Rengeborenen. Sobald der Mensch das Licht der Welt, in der Regel mit einem wehklagenden Schreie, erblickt, tritt er in den Stand des Rengebornen und wird ein solcher mahrend feiner ersten 6 bis 8 Lebenstage genannt, überhaupt so lange, als er noch die Refte des Nabelstranges an fich trägt. Im Anfange biefer Zeit findet im findlichen, noch allen Chenmages entbehrenden Körper insofern eine große Revolution statt, als verschiedene Organe, welche vor der Geburt unthätig waren, vorzüglich die Lungen und die Berdauungsorgane, in Thätigkeit treten und andere, wie die Rreislaufsorgane, bas Rerven= Instem, der Barn- und Bantapparat, ihre Thätigfeit andern, noch andere Organe ihre Thätigkeit aber ganz einstellen. Nicht selten kommt freilich diese Revolution gar nicht oder nur theilweise und in falscher Beise gu Stande, und dann ftirbt gewöhnlich bas Rind bald nach der Geburt wieder, aus angeborener Lebensschwäche, wie man zu fagen pflegt. Es soll in Städten etwa der zehnte Theil der Neugeborenen dem Tode ver= fallen und hierbei die Sterblichkeit unter den Knaben größer als unter ben Mädchen sein. Man glaube aber nun ja nicht etwa, daß die große Sterblichfeit unter den Nengebornen wie anch unter ben Sanglingen eine natürliche, durch die Bartheit des findlichen Draganismus bedingte fei; sie ist fast nur die Folge der vielen Fehler in

ber Behandlung der Rinder von Seiten der Eltern.

Das nen ge borene Rind ift im Durchschnitte 20 Boll lang und 6 bis 8 Pfund schwer; in den nächsten Tagen nach der Geburt, meift bis jum 3. und 4. Tage, verlieren alle Rinder etwa 3 Pfund an Bewicht und erreichen das ursprüngliche Gewicht meift am 7. oder 10. Tage wieber. Bei nicht reifen Kindern und bei fünstlicher Ernährung bauert die Abnahme meist länger, als 4 Tage und ist auch etwas stärker. Die Wägungen des Kindes sind der einzig sichere Nachweis für die Beurtheilung der Tauglichkeit einer bestimmten Nahrung des Kindes (Muttermilch, Ammenmilch, fünftliche Ernährung.) Der Neuge-borene verlebt seine Zeit größtentheils im Schlafe und wird nur burch Eindrücke auf seine Empfindungsnerven zum Schreien ge- zwungen, was ebensowohl die Angehörigen auf die Bedürfnisse des Kindes aufmerksam macht, wie gleichzeitig auch ben Athunngsapparat besselben fraftigt. Diese Gindrucke auf die Empfindungenerven bes Rindes (wie Nahrungsmangel, Nässe, Ratie, Luft- und Stuhlanhanfung im Darme und dergleichen) rufen nun aber nicht etwa Empfindungen, weder angenehmer noch unangenehmer Art (Schmerzen), im Inneren besselben hervor, denn das Bewußtseinsorgan, durch welches man empfindet, das Gehirn nämlich, ist zur Zeit noch gar nicht so ausgebildet, daß es empfinden könnte. Das Schreien wird ohne alle Empfinsbung blos dadurch veranlaßt, daß die Nervenfäden, welche in der Späteren Beit allerdings zum Bewußtwerben ber Empfindungen an ben berschiedenen Stellen bes Rörpers bienen, jest nur biejenigen Rervenfaben, welche bas Schreien veranlaffen, in Thätigfeit berfeten, ohne aber im unentwickelten Behirne, wie fpater, gleichzeitig Empfindungen erregen zu fonnen. Das Schreien bei fleinen Rindern, wobei dieselben

also feine Schmerzen oder überhaupt Empfindungen haben können, ift sonach wie das Thun und Treiben Chloroformirter ein unbewußtes und, in Folge der Nerveneinrichtung (Gesetz des Neslexes) in unserem Körper, ein erzwungenes. Es giebt dieses Schreien der Mutter die Andeutung, daß das Kind irgend etwas bedarf und dieses Etwas, die Quelle des Schreiens oder der Ort und die Art des Eindruckes auf gewisse Empfindungsnerven, ist dann zu ergründen. Die gewöhnlich ste Beraulassurven, ist dann zu ergründen. Die gewöhnlich ste Beraulassurven, ist dann zu ergründen. Die gewöhnlich ste Begehen von der Einwirfung der atmosphärischen Auft in der ersten Zeit des Lebens, Nahrungsmangel, sodann ein unsses, kaltes Lager und zuweilen auch noch Luste und Kothanhäufung im (dieen) Darme. Es wird des halb das Schreien auch recht bald durch ein Trinkenlassen oder ein warmes trockenes Lager und hilft beides nicht, durch einfaches Klystier von warmem Wasser gestillt werden können. Dauert das Schreien trotzen noch fort, so ist es entweder ein krankhaftes oder auch schon, wenigstens bei etwas älteren Sänglingen, eine schleckte

Angewöhnung.

Die hauptfächlichsten Bedürfnisse des Rengeborenen. der übrigens im erften Babe genan zu untersuchen ift, um feine normale ober vielleicht abnorme Beschaffenheit fennen gu lernen, find : paffende Nahrung und Luft, sowie Warme und Schut vor angeren Schadlich: feiten. Sat man das Rind in warmem Baffer (+ 28° R.) gebadet und angezogen, fo reiche man bemfelben etwas Buckerwaffer (nicht Rhabarberfaftchen), um den im Munde befindlichen Schlein gu entfernen. - Man gewöhne bas Rind ja nicht an bas Umbergetragenwerden, an bas Wiegen und Schankeln, benn biefe Bewegungen find bem Rinde nicht zuträglich und legen zugleich ben erften Grund zum Ungezogen: und Trotigwerben, sondern taffe baffelbe gang rubig in feinem weichen, warmen und trodenen Lager; daffelbe befteht am beften ans einer mit mafferdichter Unterlage überbecten Matrage (Spreufäcken), auf welche das Rind in lofe umgelegten Bickelbettchen gelegt wird. Ropf wird am besten ein Roghaarpolfter untergelegt. Je nach ber Sahreszeit bedede man das eingewickelte Rind mit einem leichten Federbett, einer Steppbede ober gar nicht. Diefes Lager fann in einem Rorbe (welcher nicht auf die Erde gu fegen ift, da dort die Luft falter und fohlenfaurereicher fein fann) ober in einer Bettitelle fein und muß so gestellt werden, dag bas Rind von bem Lichte abgewendet liegt; ouch tann es zum Schute ber Augen ein dunkelfarbiges Schirmbach haben, von welchem ein bunfler Schleier herabhängt, um basRind vor Fliegen, Stanb 2c. gu fchugen. Doch werbe der Ropf nicht zu warm eingehullt. - Bu fogenannten Sang- oder Antichbeuteln (Zulpen) barf eine vorfichtige und gemiffenhafte Mutter nie greifen, um das ichreiende Rind gur Rube gu bringen, da durch diese Bulfsmittel febr leicht Rrautheiten im Berbanungsapparate veranlagt werden. Auch die moderne Bewohnheit, bem Rinde einen burch einen Rorf auseinander gehaltenen Gummifanger (Sanghütchen) zur Bernhigung in den Mund gu fteden, ift verwerflich.

28as die Rahrung des Rengeborenen betrifft, so ist die Milch ber Mutter die zwedmäßigste; weniger tauglich ift Ammen: und Rubmild. Das Darreichen von etwas Anderem aber als Milch (befonbers Ramillenthee und einem abführenden Gaftchen) geftatte man ber Rinderfrau durchaus nicht. Dag eine gesunde Mintter ihr neugeborenes Rind felbst ftillen foll, wenigstens die erste Zeit seines Lebens, bedarf als eine bem Rinde wie ber Mutter heilfame Natureinrichtung feiner weiteren Besprechung. Es stehe eine Mutter nur nicht gleich vom Stillen ab, wenn auch in ben erften Tagen die Milchabsonderung noch nicht eine sehr reichliche ist; fie kann es ja auch ruhig abwarten, ba ber Rengeborene nicht gleich in feinen ersten Lebenstagen fehr viel Nahrung bedarf. Etwa 12 bis 16 Stunden nach der Geburt, nachdem die Entbundene Rube genoffen hat, lege man das Rind an die Bruft, auch wenn noch keine Milch da ift; das Rind zieht die Milch allmählich ber vor und macht auch die Bargen gum Stillen geschickt; es muß aber Dieser erfte Stillversuch nicht zu lange fortgesetzt werden. Uebrigens gebe man dem Kinde regelmäßig, aber nicht zu oft, alle 2 bis 3 oder 4 Stunden, Nahrung und lasse dasselbe sich satt trinfen. — Sollte eine Mutter aber wirklich nicht stillen können ober ihres Körperzustandes wegen nicht dürfen, bann erfett Ummenmilch (fiebe beim Gangling) am besten die Stelle der Minttermilch. Da bei der Wahl der Umme auf Mancherlei, was der Laie nicht zu beurtheilen im Stande ift, Rücksicht genommen werden ung, fo follte man die Bahl nur gewiffenhaften Merzten überlaffen. Daß übrigens die ftillende Umme binsichtlich ihrer Ernährung, ihrer Arbeit und Behandlung, bes Rindes wegen, gerade so wie die Mutter, wenn diese stillte, gehalten werden muß, versteht sich zwar von selbst, wird aber sehr oft von Frauen, welche Dienftboten für Stlaven ausehen, vergeffen. Wo nun aber weder Mutter= noch Ammenmilch dem neugeborenen Kinde gereicht werden kann, da darf das Rind durch kein anderes Nahrungsmittel als burch warme Thiermilch ernährt werden, nur muß man diefe burch Zusatz von Waffer und Milchzucker ber Menschenmilch soviel als möglich ähnlich zu machen suchen. Um meisten gleicht die Efelsmilch ber Menschenmilch; diefer zunächst fteht die Ruhmilch. Bortheilhaft ift es, die erften Tage nach ber Geburt bem Rinde blos fuße Molten gu reichen, um dadurch die etwas abführende Wirkung ber erften gang bünnen Muttermilch (Coloftrum) zu erfetzen und so die Entleerung des zähen, duntelgrünen Rindspeches aus dem Darmkanale zu befördern. Die sogen. Liebig'sche Suppe kann bei Neugeborenen die Milch nicht ersetzen, wohl ist sie aber allenfalls bei älteren Sänglingen anmendbar.

Die Luft, welche der Neugeborene einathmet, sei gleichmäßig (+ 15—16° R.) und rein, bei Tage, und bei Nacht; kalte und Zugluft, Stanb, Rauch, Kohlen-, Torf-, Bäsch- und Schweißdunst müssensgältig vermieden werden, wenn sich nicht Krankheiten im Athmungs- Apparate und im Blute des Kindes entwickeln sollen. Diese reine Luft muß das Kind unn aber auch unbehindert und tief einathmen können,

und beshalb darf die Bruft und ber Banch beffelben nicht fest einge:

wickelt, Mund und Nafe nicht verbedt werden.

Wärme, natürlich keine übermäßige, ist eine mentbehrliche Bedingung zum Gedeihen und Gesundbleiben des Neugeborenen; sowie derselbe warme Luft zum Athmen bedarf, so verlangt er auch eine warme lunhüllung. Kalte, senchte Wäsche erzeugt sehr leicht Krankteit, ebenso Kühlwerden des Kindes beim Trockenlegen, Umziehen, Waschen und Baden desselben. Da die Hant noch sehr zart ist, so sehe man auch daranf, daß die Wäsche, welche dem Körper unmittelbar, aber nicht etwa zu seift, anliegt, weich und sein ist, dem bei harter, grober Umkleidung wird durch Reibung leicht rosenartige Entzündung

oder Unsichlag erzengt.

Defiere Reinigung ber Bant, burch warme (etwa 6 Minuten danernde) Bader (von + 28° R.) oder Waschungen, durfen beshalb nicht unterlaffen werden, weil die Sant des Nengeborenen von fruber ber noch mit Materien (Rafeichleim) überzogen ift, welche ber Sant= thatigfeit hinderlich find. Ueberhaupt unterftüt große Reinlich teit, ebenso in Bezug auf den Körper wie auf die Umbüllung des Rindes, das Gedeihen desselben gar sehr. In durchnäfter Windel wird ein Kind gewöhnlich sehr bald unruhig, und nur wenn es durch Trägheit und Unachtsamteit der Mintter oder Barterin allmählich baran gewöhnt wird, bleibt es auch in der Naffe ruhig und ift dann fpater unr schwer an Reinlichkeit in dieser Beziehung zu gewöhnen. Besonders find diejenigen Theile des Körpers, wo die Sant Falten macht und Reibungen, sowie Schweiß, Urin und bergt, ausgesett ift (After, Geschlechtstheile, Anietehle, Achselböhle, Hals), änferft rein zu halten und beim Baschen die Falten gehörig auseinander zu machen. bem erften Entsteben rother Stellen find Diese mit fühlem Baffer öfters abantupfen und ein mit frischem, ausgelaffenem Rindstala ober Coldeream bestrichenes Leinwandlappchen dazwischen zu legen. nende Strenpulver, zumal bleiweißhaltige, sowie Bleimaffer (Bon= lard'iches Waffer) find hierbei nicht anzuwenden. Unch die gehörige Reinigung der Mundhöhle und der Augen des Kindes werde nicht vernachlässiat.

Die richtige Behandlung bes Nabels, obichon sie eine Sache der Kinderfrau geworden ist, muß doch auch von der Mutter gekannt und beaufsichtigt werden, da gar nicht selten durch Mißhandlungen des Nabelschnurrestes oder des eiternden Nabels tödtliche Blutungen und Entzündungen (gewöhnlich mit Gelbsucht) hervorgerusen worden sind. Man wehre deshalb sedem Versuche, die Trennung des Nabelschnurrestes zu beschlennigen, vermeide sedes Dehnen und Zerren daran, sowie seden kärkeren und anhaltenden Druck; den nach Abfall des Nabelstranges noch eiternden Nabel reinige man sa recht oft durch Auftröpfeln lanen Wassers und sanstens Abtupfen und belege ihn dann öfters mit einem seinen weichen Leinwandläppchen, welches mit frischem ausgelassenm Talge bestrichen ist. Stärkere Entzündung und Siternua

ober gar Berichwärung laffe man bom Arzte behandeln.

Des gehörigen Schutes und der richtigen Behandlung bedürfene bei Neugeborenen nun vorzugsweise noch die Sinneswerkzeuge und zwar ganz besonders das Auge. Denn da die Sinnesnerven und das Gehirn noch äußerst weich und zart sind, so können starke Eindrücke auf dieselben sehr leicht Lähmungen (Blindheit, Taubheit) oder doch wenigstens Schwäche der Sinne hervorrusen. Es sind deshalb starke und grelle Töne, sehr helles Licht und starke Gerüche vom Kinde abzushalten. Wie das Auge des Neugeborenen zu behandeln ist, wurde

besprochen. Fassen wir nun das, was eine Mutter ober ihre Stellvertreterin bei einem neugeborenen Kinde zu beachten hat, kurz zusammen, so ergeben sich folgende Regeln: Der Neugeborene erhalte eine reine, trockene, warme, lockere und zarte Umhülsung, trinke passende Milch, athme bei Tag und Nacht eine warme, reine Luft ein, werde rein gehalten und vor allen stärkeren Sinneseindrücken, sowie überzhaupt vor äußeren Schädlichkeiten geschützt. Werden diese Regesn gehörig befolgt, dann wird ein neugeborenes Kind, wenn es sonst gesinnd geboren wurde, nicht leicht von Krankheit befallen. Ueber die Krankheit en bei Neugeborenen s. später.

Gesündigt gegen den Neugeborenen wird häusig: durch zu festes Einwickeln, nicht gehörig warmes, trockenes und reines Lager und zu warme Kopsbedeckung; — durch Darreichen von abführenden Säftchen, Zulpen (Sauge oder Nutschbeuteln, Gummisaugern); — durch ungenügende Reinigung der Saugslaschen und Milchgefäße; — durch Einfallenlassen zu grellen Lichtes in die Augen und falsche oder unzureichende Reinigung dieser Sinnesorgane; — durch raube und unreine, übelriechende Lust zum Athmen; — durch Erkältung beim Baden; — durch zu geringe Sorgfalt und Reinlichkeit bei Behandlung

des Nabels: — durch unreine feuchte Wäsche und Umgebung.

B. Das Sänglingsalter. Aus dem Alter des Neugeborenen tritt der Mensch in das des Säuglings, und dieses begreift, mit Ausnahme der frühesten Lebenstage, die ersten 9 bis 12 Monate nach der Geburt in sich, sonach die Zeit, während welcher das Kind von der Mutter ge säugt werden soll. In dieser Lebensepoche, in welcher jedenjalls schon die Erziehung durch richtige Gewöhnung beginnen muß, werden sehr oft so arge Verstöße gegen die Vehandlung, zumal gegen die Ernährung des Kindes gemacht, daß dasselbe entweder zeitlebens an den Folgen derselben zu leiden hat oder daran sehr bald zu Grunde geht.

Die wichtigsten Momente im Sänglingsalter sind das allmähliche Erwachen der Sinne, dem alsdann die ersten Spuren des Berstandes, der Sprache und willfürlichen Bewegung, das Aufmerken und Lächeln zu verdanken sind, und der Ausbruch der Zähne im 7., 8. oder 9 Monate. Der Körper des Sänglings gewinnt in Folge von Fettablagerung an Rundung, seine Musculatur (das Fleisch) wird nach und nach fräftiger, die Haut derber, die Knochen härter und die

große Reigung gum Schlafen nimmt immer mehr ab. Der weichen, wässerigen Beschaffenheit ber Birnfubstang wegen giehen stärkere, befonbers franthafte Reizungen ber jum Gehirn leitenden Ginnes= und Empfindungsnerven, durch lebertragung ihrer Reizung auf Bewegungenerven, fehr leicht widernatürliche Bewegungen nach fich und deshalb werden Sänglinge häufig auch bei ganz unbedeutenden Krants heitszuständen von Krämpfen (Convulsionen) befallen, die sonach in biefem Lebensalter weniger gefährliche Erscheinungen als im fpateren Leben find. Um Schabel des Sauglings befindet fich vorn in der Mitte über ber Stirn eine bunne, nicht vertnöcherte Stelle, die große ober Stirnfontanelle, welche fich erft im 2. ober 3. Lebensjahre ichliefen barf, wenn bas Berftandsorgan, nämlich bas in ber Schabelhöhle ber: borgene Gehirn, und ber Schabel nicht in ihrem Wachsthume gestört und bas Rind schwachsinnig werden foll. - Bon Seiten ber Eltern ift bei der Erziehung des Sänglings ebensowohl auf die forperliche, wie auch icon auf die geiftige Entwickelung große Aufmerksamkeit zu ber wenden, in ersterer Binficht fommt vorzugsweise die Ernährung und Bermeidung von Rrantheiten in Betracht, in letterer findet das Gefet der Gewohnheit und Nachahmung seine Anwendung.

Der Sängling wächst um 6 bis 7 Boll, also zu einer Länge von 26—29 Boll, während sein Gewicht sich von 12—14 Pfund bis zu 20 Pfund vermehrt. Bon dem achten Tage an nuß das Kind während der ersten fünf Monate um etwa zu Unze täglich an Gewicht zunehmen. Zahlreiche von Aerzten ausgeführte Wägungen haben ergeben, daß kein Kind, welches in dem ersten und selbst bis zu Ende des zweiten Lebensmonates nicht zum wenigsten zu Unze täglich an Gewicht zunimmt, vollkommen gesund, regelmäßig entwickelt sein, oder entsprechende und hinreichende Nahrung erhalten könne. Es ergiebt sich hieraus die

Wichtigfeit öfter wiederholter Wägungen der Säuglinge.

Die Rahrung bes Sänglings barf nur Milch fein und zwar die der Mutter, wenn nicht gewichtige Gründe berfelben das Stillen verbieten. Man follte aber zur Beurtheilung ber Wichtigfeit dieser Bründe stets ben Argt gu Rathe gieben, ba in jedem einzelnen Falle die ernstlichste Erwägung nöthig ist. Im Allgemeinen läßt sich nur sagen, daß es weder für die Mutter noch für das Kind von Bortheil, aber wohl von Nachtheil ift, wenn fraftlose, blutarme, furgathe mige und huftende, überhaupt an irgend einem chronischen Uebel leidende Frauen ftillen. Ebenjo follten auch Mütter, welche ichon mehrere Rinder verloren haben, die fie felbst ftillten, ferner Mitter, welche mabrend bes Stillens bleich (blutarm), mager, fraftlos und fehr reizbar werden, sodann biejenigen, benen das Saugen des Kindes heftige Schmerzen verurfacht, die von der Bruft zum Ruden und Ropfe ziehen, alle Diefe follten, zumal wenn fie nicht bei gutem Appetite find vom Stillen ablaffen. Stillt nun aber eine Mutter, dann hat fie auch die Berpflich tung, Alles zu vermeiden, mas ihrem eigenen Rorper und baburch auch bem bes Sauglings ichaben fonnte (wie Erfaltungen, Gemuthebeme: aungen, Diatfehler, Mangel an Schlaf, ftarte Unftrengungen und bal.),

bagegen muß fie Alles thun, was ihrem Rinde nütt. Bu letterem gebort gang besonders die Wahl paffender, nahrhafter und leicht verdaulicher, aus thierischen und pflanglichen Nahrungsstoffen gusammengefetter Speifen, d. h. folder, welche eine gute, die richtige Menge an Rafestoff, Butter, Buder und Salzen enthaltende Milch zu erzengen im Stande find, wie: Milch und Fleisch (mit dem gehörigen Fette), Gi (Gimeiß und Dotter), Bulfenfrüchte (Erbfen, Linsen, Bohnen, aber burchgeschlagen) und Nahrungsmittel aus den verschiedenen Getreide= arten, aus Beizen, Roggen, Mais, Reis, Birfe zc. (Reichlicher Fettgenuß vermindert die Milchabsonderung, dagegen steigt dieselbe bei ftidftoffhaltiger ober Fleischnahrung, im Bergleiche gur vegetabilischen Nahrung, bedeutend, und der Gehalt an festen Bestandtheilen, nament= lich an Fetten, weniger an Rafestoff, erhöht sie. Es geht daraus hervor, daß die Fettbildung für die Milch vorzugsweise aus Eiweiß: ftoffen geschieht.) Niemals darf ein und daffelbe Nahrungsmittel zu lange genoffen werden; eine gemischte und wechselnde Roft ift vorzu: ziehen. Neben dem Effen muß aber auch auf ein reichliches Erinken nicht erhitzender Getränke (von Baffer, Milch oder leichtem Biere) gehalten werden, damit das Blut und die Milch der Mutter stets den gehörigen Flüssigteitsgrad erhalte. Es versteht sich übrigens von felbft, daß ebensowohl im Effen wie im Trinken gehörig Mag zu halten ist, um die Berdauung nicht zu stören. — Zur richtigen Diät einer Stillenden gehört nun außer der passenden Kost auch noch das Ginathmen einer reinen Luft, mäßige Bewegung, hinreichender Schlaf und Bemütheruhe. Alle Leidenschaften (auch die geschlechtlichen) find soviel als möglich zu beherrschen und zu mäßigen. Nach Gemuthsbewegungen (Nerger, Schreck, großer Freude) ist es gut, das Rind nicht sogleich anzulegen, wohl aber die Milch abzuziehen und erst einige Stunden nachher wieder zu stillen. Die Bruste sind warm und bedeckt zu halten, aber nicht einzuengen und zu drücken.

Muß die Stelle der Mutter von einer Amme ersett werden, dann sollte die Wahl derselben zuvörderst nur durch den Arzt und zwar nach vorheriger sehr genauer Untersuchung (auch der Geschlechtstheile) geschehen, und nur mit Zustimmung des Arztes sollte eine Mutter ihrer Sympathie oder Antipathie bei einer solchen Wahl folgen. Wo möglich muß das Rind der Umme, welches natürlich ebensowenig wie die Milch derfelben unbeachtet zu laffen ift, daffelbe Alter wie das zu ftillende haben, weil sich während der Zeit des Stillens allmählich nach dem Bedürfnisse des machsenden Kindes die Beschaffenheit der Muttermilch etwas ändert. Die Amme sollte wenigstens nicht über 6 oder 8 Wochen vor der Mutter entbunden worden sein. Die Milch von Brünetten soll übrigens nahrhafter als die von Blondinen sein. Hat man unter mehreren Ammen die Bahl, dann mahle man die, welche mit der Mutter von gleicher ober ähnlicher Constitution ist. Durchaus nöthig ift, daß die Amme von der Mutter fortwährend gehörig beauffichtigt wird, besonders hinsichtlich der Menge ihrer Milch, der richtigen Nahrung, der Vermeidung von Erfältung und der Reinlichkeit. Nicht

selten gebrauchen Ummen, bei benen die Milch sparsamer wird, diese und jene Hülfsmittel zur Sättigung des Kindes, welche demselben Nachtheil bringen. Man beobachte deshalb das Kind beim Trinken und achte auf die Menge ber Urin- und Stuhlausleerungen bes Sanglings, ber natürlich auch nicht viel ausleeren wird, wenn er nicht genug Nahrung bekommt. Unpaffend ift die Amme für das Rind, wenn daffelbe nicht zunimmt, wohl gar welt und mager wird, fortwährend unruhig und mit Blahungen ober Durchfall behaftet ift. - Bas bie Behandlung der Umme betrifft, fo muß die Rahrung derfelben natürlich gehörig nährend fein, wie bei der ftillenden Mutter, einfach und der Umme zusagend, aber nicht zu sehr von der abweichend, welche die Umme früher genoffen hat. Ebenso barf eine an anftrengende Urbeit gewöhnte Berjon nicht mußig dasiten. Mägiges Arbeiten und ber tägliche Genuf frischer Luft nütt jeder Amme. Cowie nun die Mutter an die Amme ziemlich viel Ansprüche macht, fo vergeffe eine Mutter aber auch nicht, daß fie Pflichten gegen eine Umme zu erfüllen hat. Gine freundliche aber ernfte und confequente Behandlung, ohne zu weit getriebene Freundlichkeit und Vertraulichkeit, wird bei den meiften Ummen aut anschlagen. Daß einer Umme manches nachzusehen ift. versteht sich von felbit, fie ift ja aber auch nicht die Mutter des Gauglings. Dak ein Rind mit der Mutter- oder Ammenmilch den Charafter seiner Ernahrerin ober wohl gar Lafter mancher Art einsaugen follten. ift blanker Unfinn .- Weder Mintter noch Amme durfen bas Rind zu fich in's Bett nehmen, weil im Schlafe icon manches Rind erdrückt worden ift. Der Gintritt ber Regel mahrend bes Stillens ift fein Binbernif für deffen Fortfetung.

Das Aufziehen des Rindes ohne Mutter- und Ammenmild ift ein außerst schwieriges, nur von fehr gewissenhaften Müttern richtig auszuführendes Geschäft und barf in ben erften 6 bis 8 Monaten nur burch Thiermilch geschehen, welche in ihrer Beschaffenheit und Temperatur ber Muttermilch so ahnlich als möglich berzustellen ift. Gine Bauptbedingung bes gludlichen Erfolges hierbei ift: gute Mild und die größte Reinlichteit. Gelsmild murbe ber Ruhmild deshalb vorzuziehen sein, weil jene in ihrer Busammensetzung ber Frauenmilch am ähnlichsten ift. Ruhmilch, welche in ber Regel jum Aufziehen der Kinder verwendet wird, ift im Bergleich gur Frauenmild zu reich an Butter und Kase, dagegen zu arm an Milchzucker, sie muß beshalb mit Wasser verdünnt und mit Milchzucker versetzt werden. Bei ftillenden Frauen fand fich, daß die Milch mabrend ber Dauer bes Sangens allmählich Beränderungen erleidet; benn mahrend ber Buttergehalt fich ziemlich gleich bleibt, nimmt im Berlaufe bes Stillens entsprechend dem Wachsthume des Säuglings ber Rafegehalt gu, mahrend ber Milchzuder fich allmählich vermindert. Dies ift beim Aufziehen fleiner Rinder ohne Umme wohl zu berüchichtigen. Der Grad ber Berdunnung richte fich nach bem Alter bes Rindes: anfangs, in ben erften 3-4 Bochen, find zwei Drittel abgefochtes heißes Baffer auguseten, im zweiten und britten Lebensmonate nimmt man gleiche

Theile gute, nicht abgerahmte Milch und Wasser; vom vierten Monat Theile gute, nicht abgerahmte Milch und Waller; vom vierten Monat an drei Theile Milch und einen Theil Wasser. Zu den ersten acht Tagen seize man dieser Verdünnung, die stets frisch bereitet werden muß, zwei Theelössel gestoßenen Zucker oder, was noch besser ist, Milchzucker, später einen Theelössel voll auf eine Obertasse Getränk zu. Nach Ablauf des vierten und fünften Monats giebt man dem Kind reine Auhmilch 28° R. warm; wird sie nicht vertragen (wird das Kind zu die oder bricht es die Milch weg), dann nuß wieder ein Biertel heißes Wasser zugemischt werden. Rann man feine reine unverbünnte Milch bekommen, wie das in Städten leider oft der Fall ift, dann nuß weniger Wasser zugesetzt werden. Zu start verdünnte Milch ist schwer verdaulich. (Siehe die vergleichenden Gewichtstabellen.) Die Milch ift womöglich von einer und derselben Ruh zu nehmen und diese Ruh muß gefund, von gutem Ansehen sein und eine regelmäßige gesunde Stallfütterung (feine Branntweinschlempe, Rüben, Rartoffeln, nicht viel grünes und nasses Futter) erhalten. Es giebt viele schwindsüchtige Rühe, deren Milch wahrscheinlicher Weise schödlich ist. Kann man nicht täglich dreimal frisch gemolkene Milch bekommen, dann wähle man Morgenmilch. Die kuhwarme Milch wird da, wo man sicher ist, daß feine Rrantheitsteime in der Milch enthalten find, ungefocht gegeben, diejenige Milch, die längere Zeit aufbewahrt werden nink, ehe sie das Kind trinkt, muß dagegen aufgekocht werden. Um das Sauerwerden der Kuhmilch zu verhüten, setze man in der warmen Jahreszeit doppelts tohlensaures Natron zu und bewahre die Milch in verschlossenen Gefäßen im Keller auf. Auch ein Zusat von 1 bis 2 Grains Salichtsäure zu einem Quart Milch verhütet das rasche Sauerwerden. Alle Milchgefäße sind natürlich sehr rein zu halten (Ausbrühen mit Sodas wasser). Die Temperatur des Getränkes muß stets von ungefähr 23° R. fein und das Gefäß, woraus das Rind trinkt (am besten eine glaferne Saugflasche, ein Schiffchen von Porzellan), immer außerft rein. Die modernen Saugflaschen mit langen Gummischlauch und bis an den Boben ragendem Glasrohr können durch ungenügende Reinigung fehr gefährlich werden. Das Saughütchen auf der Flasche, was wie Diefe peinlich rein zu halten ift, fei von ichwarzem Gummi, ba an ben weißlichen (vulkanisirten) Gummisangern Schwefel und Zinkornd haften tann. Auch die ichwarzen Sauger muffen sofort entfernt werden. wenn sie nach dem Gebrauche irgend einen fremdartigen Geruch mahr nehmen laffen. Wäre eine gute Milch nicht zu erlangen, bann könnte allenfalls noch eine Lösung von Eigelb mit lauem Wasser und etwas Zucker als Nahrungsmittel angewandt werden. Ein halbes Eigelb mit & Pfund Wasser und & Unze Milchzucker zu mischen. Selten wird der Eiertrank längere Zeit vertragen. Wird die Milch schwer verdaut, so versuche man Zusätze von Zuckerwasser, Hafers oder Gersteuschleim oder geschlagenem Eiweiß (um den gerinnenden Rafestoff zu vertheilen). Liebig's Erfatmittel für die Mutter= und Ummen= milch leistet bei älteren Sänglingen oft gute Dienste. In den ersten Lebensmonaten ist ihm aber die conden sirte Alpenmilch vorzuziehen, die aber im Allgemeinen zuviel Zucker enthält und stärfer verdünnt werden muß, wie auf den Büchsen angegeben ist (aufangs 1:15, später 1:12). Neuerlichst hat Professor Beneke bei 2—3 Monate alten Sänglingen gute Resultate mit der Harteinsteinschen Leg um inose erzielt; auch bei Brechdurchfällen hat diese Leguminosensuppe gute Dienste geleistet. Auch das Nestle's die Kindermehl hat neuerlichst viel Anerkennung gefunden. Das beste Surrogat der Muttermilch bleibt aber immer Annmen- oder Kuhmilch.—Die stärkemehl haltigen Ersatmittel der Muttermilch, Mehle, Semmels, Arrow-root-, Tapioca-, Griesbrei, Maismehl (Maizena) 2c. sind undedingt schädlich, weil der Sängling (dessen Speicheldrüsen noch keinen oder nur wenig Speichel absondern) dieselben noch nicht in Zucker, also in eine verdauliche Form umzuwandeln vermag; außerdem geräth die Stärke im Darme leicht in sanere Gährung und bewirkt Durchsall.

Das Entwöhnen des Rindes von der Bruft, ein fehr wichtiger Moment für das Rind, sollte niemals vor oder gerade während bes Ausbruchs der Bahne, sonach vor Ablauf des erften Sahres und bei Rindern schwächlicher, ungefunder (besonders bruftkranker) Eltern noch weit später stattfinden; es geschehe nicht plotlich, sondern all mählich, innerhalb eines Zeitraums von etwa 14 Tagen bis 3 Wochen, womöglich in einer Jahreszeit, wo das Rind in die freie Luft getragen werden fann. Die Stillende genieße jett weniger nahrhafte und milchmachende Speifen, das Rind werde feltener an die Bruft gelegt und erhalte dafür andere, aber ja nur flüffige Rahrung (qute Ruhmilch, Suppe - teinen Brei - aus in Waffer gut ausgekochtem Zwiebad ober Semmelrinde, die mit Milch und ein wenig Buder ober auch mit ichwacher Fleischbrühe versett werden fann, Liebia'iche Suppe oder schwache entfettete leichte Fleischbrühe mit gequirltem Ei und Milchzucker). Nie werde dem Kinde, welches entwöhnt werden soll, zuerst bei Nacht die Bruft entzogen. Nachdem dasselbe immer seltener die Bruft und dafür immer mehr andere Nahrung erhalten, gebe ibm die Mutter oder Amme in einer Morgenstunde den letten Trunt, und gebe ibm dann fo viel als möglich aus ben Augen, um feine Erinne= rung an die Bruft im Rinde zu erwecken. — Wird ein Rind bald nach dem Entwöhnen unwohl, magert es fehr ab, bekommt es Durchfall ober Brechen, bann muß es burchaus wieder einige Zeit lang an der Bruft ernährt werden.

Die Luft, welche der Säugling einathmet, sei stets rein und niemals sehr kalt, weil sonst ziemlich gefährliche Krankheiten im Athmungsapparate äußerst leicht zu Stande kommen können. Besonders werde schneller Wechsel zwischen warmer und kalter Luft ängstlich vermieden und während des Schlasens immer auf reine warme Luft (von etwa +-14-16° R.) gehalten. Bei Weste und Nordwind, überhaupt bei kalter Luft, sollten Sänglinge stets in der warmen Stube bleiben. Ganz vorzüglich ist dies aber nothwendig, wenn sich Zeichen von Schnupsen oder Husten beim Sängling einstellen, denn werden

biefe nicht beachtet, bann entwickelt fich fehr leicht eine tobtliche Lungen=

entzündung.

Warme Bäder ober Waschungen der Saut sind dem Sänglinge zu seinem Wohlsein gang unentbehrlich. Gie muffen täglich und mit ber nöthigen Vorsicht angewendet werden, wo möglich am frühen Morgen, bald nach dem Erwachen und vor dem Trinken des Rindes. Vorsicht ift aber insofern beim Baden und Waschen anzuwenben, als fehr leicht durch daffelbe eine Erfältung der Saut und dadurch ein gefährlicher Magen- und Darmfatarrh (mit Durchfall, Brechen) gu Stande kommen kann. Die Temperatur der Zimmerluft und des Babemaffers ift beshalb wohl zu beachten; erftere barf nicht unter + 16° fein, lettere in den ersten Monaten gegen + 28°, später etwa + 25° R. Die alte gebrauchte Bische des Rindes gleichzeitig mit in bas Bad zu legen, ift eine nicht zu billigende und dem Säugling nach= theilige Unreinlichkeit. Bisweilen, besonders bei sogenannten unrubigen Kindern, ist es von Nuten, beruhigend und schlafbringend, das Rind Abends unmittelbar vor Schlafengeben noch einmal oder nur gu Dieser Zeit zu baden. Im Bade ist die Haut mit einem Schwamme oder einem Stückhen Flanell gehörig abzureiben, niemals aber das Auge mit demselben Schwamme zu reinigen, sondern immer nur mit eigens für die Augen bestimmtem Wasser und reinen, weichen Leinwandläppchen. Das Blättchen ift durch leichtes Darüberstreichen mit bem Schwamme zu reinigen. Gine ftartere Reibung Diefer Stelle ift zu vermeiden, weil sie vermehrten Blutzufluß zur Folge hat, der eine vorschnelle Verknöcherung bewirken und so dem Schädels und hirnwachsthum ein frühes Ziel stecken könnte. Beim Herausnehmen bes Rindes ans dem Bade hülle man es fofort in ein gewärmtes Leinwandtuch, trochne und reibe es ab und reiche ihm nach dem Unziehen die Bruft ober Milch. Gleich nach bem Babe bas Rind an die freie Luft zu schicken, kann gefährlich werden. — Das Wasch en des Kindes mit warmem Wasser kann das Baben nie ersetzen und verlangt eine noch weit größere Borsicht (vor Erkältung) als Dieses. — Es giebt übrigens Rinder (gewöhnlich blonde mit fehr garter Haut), welche bas Baben nicht vertragen können, fehr aufgeregt und schnupfig barnach werden; bei diesen sind dann weit seltener (die Woche ein- oder zweimal) Bäder neben täglichen Waschungen anzuwenden.

Was die Kleidung des Säuglings betrifft, so ist hierbei zuwörderst auf die größte Reinlichkeit und Trockenheit zu halten, sodann darauf zu sehen, daß sie nir gends, besonders nicht am Brustkasten und Bauche, beengend oder die Bewegungen hindernd wirkt und sest eingewickelt werden, auch ist die Leibbinde (am besten schwimmhosensähnlich, damit sie sich nicht über den Bauch hinausschieden kann) nicht sest anzulegen, damit das Athmen nicht behindert werde, jedoch ist dies selbe nicht wegzulassen, weil sie den Bauch warm hält, und dadurch dem bei Säuglingen stets gefährlichen und durch Erkältung des Bauches leicht entstehenden Durchfall entgegentritt. — Der Kopf nuß leicht bedeckt werden. — Ganz vorzüglich ist beim Austragen des Kindes

daranf zu achten, daß die Luft nicht unter die Aleider an die bloßen Beine und den nackten Bauch zieht, weil sonst recht leicht gefährliche Erkältung und Durchfall zu Stande kommt. Ebenso müssen Kinder, welche herumzukriechen anfangen, Höschen, sowie nicht zu kurze Strümpfe und Aleidchen tragen; übrigens darf das Gewicht der Kleider nur auf den Schultern ruhen (durch Schulterbänder), ja nicht etwa durch sesten Willegen an den Körper gehalten werden. Die Füßchen sind, besonders im Winter, durch weiche, wollene Strümpfe gehörig warm zu halten. Eine schlechte Mode ist es, die Hendchen und Röcken, doch wohl nur wegen bequemeren Anziehens, hinten am Rücken offen zu lassen, weil so der Rücken, der durch das Liegen warm wird, sehr leicht erkältet werden kann. Man keidet das Kind deshalb am besten so an, daß der offene Theil des Hendchens nach hinten, der des Röckdens aber nach vorn kommt. — Die B in d e 1 muß hübsch warm und weich sein. Wickelbänder (zur Besettigung der Windeln) dürsen nicht zu sest umgez legt werden.

Die Sinneswerkzenge des Sänglings verlangen eine sehr ausmerksame Behandlung, wenn sie nicht für das ganze Leben geschwächt oder gar gelähmt werden sollen. — Das Unge ist vor jedem starken und grellen Lichte zu schieben, und nie darf ein plötslicher Uebergang vom Dunkeln in das Helle stattsinden. Es ist eine sehr schädliche Gewohnheit der Eltern und Erzieher, das Kind nahe an helles Licht zu halten und hineinsehen oder längere Zeit den Mond oder blitzenden Simmel auschauen zu lassen. Wird der Säugling im Bett oder Wagen liegend in's Freie gebracht, so dars ihm die Sonne za nicht senkrecht in's Gesicht scheinen. Glänzende und kleine Gegenstände dürfen dem Kindesauge nicht zu nahe und lange vorgehalten werden. — Das Gebör vorgan ist vor starken und grellen Tönen, das Geruchsolden.

vor allen ftarten Gerüchen zu ichuten.

Das Bahnen, der Ausbruch ber erften Bahne, wird von den Müttern weit mehr, als nothig ift, gefürchtet, benn es veranlant felten ernstliche Erfrankungen, nämlich bei Rindern, welche richtig und nach den vorstehenden Regeln erhalten wurden. Alle gefährlichen und tödtlichen Rrantheiten bei gahnenden Rindern, wie Bungenentzundungen, Brechdurchfall, Fieber mit Rrämpfen 2c., rubren von anderen Urfachen (meift von Diatfehlern und Erfaltungen), als vom Sectionen von Kindern, die am Zahnen geftorben Zahnausbruch her. fein follten, ergeben die Wahrheit Diefes Ausspruchs. Allerdings gebt nicht immer, doch fehr oft, ber Bahnansbruch ohne alle Befchwerben vorüber, aber es find diefe meift ungefährlich, auch wenn fie bis an fieberhaften und frampfhaften Affectionen (Convulfionen) ausarten follten. Die gewöhnlichen Erscheinungen beim Bahnen find folgende: bas Rind ift zeitweilig unwillig und unruhig, speichelt viel, es schreit bisweilen laut auf, ift aber bald wieder ruhig, es schreckt im Schlafe mandmal zusammen, die Wangen befommen in der Nahe bes Mimbes manchmal rothe Flecke und felbst Ausschläge, das Bahnfleisch wird heiß, roth, geschwollen; das Rind, welches ansänglich öfters in den Mund

griff und sich gern am Bahufleische streichen ließ, will jest den Mund unberührt haben; es trinkt und urinirt weit öfter als gewöhnlich, nichts ift ihm recht. Mit dem Durchbruch einiger Bahne verschwinden meistens alle Bufalle. Die durchbrechenden Bahne werden Milch gahne genannt; fie erscheinen gewöhnlich im 7. oder 8., wohl auch im 10. oder 11. Monate, meistens paarweise und in dem Unterfiefer früher, als im Oberfiefer, zuerst unten die mittelften Schneidezähne, dann oben das mittlere Baar derfelben, hierauf folgen die außeren Schneidezähne wechselnd bald oben, bald unten. Erst im 2. Jahre brechen die vordern 2 Badzahne und zulett die Edzahne durch, fo daß ein Rind gegen das Ende des 2. Lebensjahres 20 Milchzähne besitzt, die ihm bis zum 7. Jahre bleiben. Die angegebene Ordnung, in welcher die Milch= zähne hervortreten, steht aber nicht ganz fest, sondern kann mannigfache Abanderungen erleiden, ohne deshalb Gefahr zu bringen oder auf eine schlechte Conftitution hinzudeuten. Madchen find im Zahnen den Knaben gewöhnlich voraus. Das beste Linderungsmittel bei Bahns beschwerden ist öfteres Betupfen des Zahnfleisches mit kaltem Baffer, auch kann man dem zahnenden Rinde unschädliche Gegenstände zum Daraufbeigen geben, wie Beilchenwurzel, Rautschut (aber nicht vulkanifirten) ic. — Uebrigens ift das zahnende Rind nicht anders, als vorher angegeben wurde, zu behandeln, also mit passender Milch, reiner, warmer Luft, zwedmäßiger Kleidung und großer Reinlichkeit.

Erziehung des Sänglings. — Auch der Sängling be-darf schon der Erziehung, und zwar ebensowohl der törperlichen wie der geistigen, wenn aus einem Menschen etwas Ordentliches werden soll. Sie gründe sich auf das Gesetz der Wewöhnung und ber Machahmung. Das erftere Weset erforbert eine consequente und öftere Wiederholung des Anzugewöhnenden, so daß dieses nach und nach zur andern Natur wird, das lettere ver langt richtige Borbilder; beibe bedürfen aber mit dem fortichreitenden Wachsthunie des Kindes einer allmählichen Steigerung. Daß die Sinne die Erweder des Verstandes sind, zeigt sich deutlich beim Mangel derselben. Wie aber auch die Nachahmung zur Erweckung des menschlichen Geistes beiträgt, beweisen die Manieren erwachsener Menschen (wie Caspar Hauser), die von Jugend an nur sich selbst überlassen blieben oder blos mit Thieren Umgang hatten. Also nochmals: Sint neseindrücke, Gewöhnung und Nachahmung legen den Grund zur guten und schlechten Erziehung. Man vermeide deshalb Alles, mas bem Rinde zur unnöthigen Gewohnheit wird. Gine Mutter darf bei aller Liebe zum Säugling fich nie durch faliche Nachgiebigkeit zur Sklavin des Rindes machen.

Die forperliche Erziehung des Säuglings beziehe fich auf ben Nahrungsgenuß, den Schlaf, die Bewegungen und die Reinlich feit. — Hinsichtlich der Nahrung, die nur in Milch bestehen soll, versahre man so, daß diese blos in den ersten Tagen (höchstens Wochen) stets bann gereicht werde, wenn der Säugling schreit, balb aber nur gu bestimmten Zeiten, und zwar etwa viermal täglich (vielleicht in

der Frühe, am Mittag, gegen Abend und beim Anbruch der Racht), bes Nachts aber, wo fich die Ernährerin burch Schlaf ftarten foll, gar nicht. (Brof. Ahlfeld hat burch Beobachtungen an feinen eigenen Rindern neuerlichst den Nachweis geliefert, daß ein Rind, sobald man es nur ruhig liegen läßt, in ben 3 erften Wochen nicht hänfiger als 7 Mal, von der 4.-8. Boche nur täglich 5-6 Mal, später aber nur 3-5 Mal Nahrung zu erhalten braucht.) Man laffe fich jett burch bas Schreien des Rindes ja nicht in dieser Ordnung ftoren, forsche aber nach der Urfache diefes Schreiens, da diefe eine andere als hunger und Bu entfernen fein fonnte (3. B. Raffe, Ralte, Blahung, Berftopfung. unbequeme Lage, Stiche von Radeln oder Gusetten). Riemals vergeffe man, daß beim Rinde, wenn es durch Schreien feine Bedürfniffe gleich befriedigt fühlt, das Schreien zur Erreichung seines Willens fehr balb gur Gewohnheit wird und nur ichwer wieder abzugewöhnen ift. Bur beftimmten Zeit mag nun aber bas Rind, in Abfagen, fo viel trinfen als es nur immer trinten will, jedoch gewöhne man daffelbe nicht baran beim Trinten zwischendurch ein Beilchen zu schlafen. Nach dem Trin: ten ift bas Rind febr rubig zu halten, um bas Speien zu verhilten. -In Bezug auf ben Schlaf verhält fich ein junger Säugling anders als ein alterer, benn mahrend das Rind die erfte Beit feines lebens fast nur im Schlafe verlebt, mindert fich bas Schlafen immer mehr mit bem allmäblichen Erwachen ber Sinne und ber baburch angeregten Beiftes: Thätigfeit. Wie im Effen nuf nun aber auch im Schlafen nach und nach die gehörige Ordnung bergeftellt werden, fo dan endlich das Rind eine gang bestimmte Zeit lang mach und eine andere (besonders in ber Nacht und nach dem Trinfen) ichlafend erhalten wird. Hierbei beobachte man aber noch folgende Regeln: bas Rind ichlafe in feinem eigenen Betteben, bleibe gehörig zugededt (weil es fonft fehr leicht zu Baucher faltung und zum Durchfall tommen fann) und werbe nicht an unnöthige, ipater beschwerliche Sulfsmittel zum Ginschlafen gewöhnt, wie g. B. an bas Ginfingen, an bas Anhalten bes Rindes an die Band, den Bals oder Bufen der Pflegerin, an Licht u. f. f. Ift das Rind in dieser Sinsicht schon verwöhnt, dann lasse man fich durch sein Schreien ja nicht abhalten, ihm bieje Berwöhnung abzugewöhnen, im Rothfalle burch einige Schläge auf bas Befag. - Die Bewegungen, theils solche, welche mit dem Rinde von Anderen vorzunehmen find (passive), theils die, welche das Rind felbst zu machen hat (active), sind bei ber Erziehung eines Sänglings nicht ohne Bedeutung. Zuvörberft muß alles Tragen, Umberschleppen, Schaukeln und Wiegen des Kindes, zumal wenn dasselbe schreit, unterbleiben, bagegen ift bas Fahren bes liegenden ober figenden Sänglings zeitwei Ien, befonders im Freien, zu empfehlen, aber nicht als Beruhigungs mittel zu gebrauchen. In der warmen Jahreszeit barf aber das Rind im Bagen nicht in Betten eingepacht werben; weiße Bagenbecken find au vermeiden, weil fie bei Sonnenschein bas Rind leicht bleuden. Graues amerikanisches Lebertuch, wie es neuerlichst häufig zu Schutbachern an Rinderwagen verwendet wird, murde ftart bleihaltig gefun-

Durch das Auf= und Abklappen des Schutdaches ichabt fich das Ledertuch ab und die concentrirten Bleiverbindungen, welche es enthält, werden in fein vertheiltem Staubzustande dem findlichen Körper durch die Athmungsorgane zugeführt. Es ist mehrfach im Laufe der letten Rabre Die Beobachtung gemacht worden, daß jonjt gang gefunde Rinder an Somptomen ber Bleivergiftung erfrankt find, und man errieth erft allmählich den Grund der Erkrankung in den bleihaltigen Schutdächern ber Kinderwagen. Bang verwerflich ift ber in manchen Gegenden gebräuchliche Tragmantel, ber bas Rind an eine einseitige Rückenbaltung gewöhnt. Gin febr nachtheiliger Qunich ber meiften Mütter ift es, ihr Kind sobald als möglich aus dem Bettchen zu nehmen und im Rleidchen auf dem Arme sitzen zu sehen. Die Rachtheile des zu zeitigen Auffigenlasseines Säuglings find Berfrummungen der Wirbelfaule und Störungen in der Entwickelung innerer lebenswichtiger Organe in Folge des Zusammenfrummens des Rumpfes, welcher den großen und schweren Ropf nicht zu tragen vermag. barf ein Rind durchans nicht früher an bas Siten gewöhnt werden, als bis es zu der Rraft gelangt ift, feinen Ropf gerade und fteif gu halten und fich selbst aufzurichten. Dies ist gewöhnlich aber erft nach dem fünften Monate möglich. Da nun das Herumtragen des Kindes auf dem Urme von Seiten der Mutter oder Barterin, trotbem bak es unnöthig ist und das Rind dadurch schon verwöhnt wird, doch nicht abkommen wird, fo werde dabei wenigstens die Borsichtsmafregel gebraucht, das Kind theilweise bald auf den einen, bald auf den andern Urm zu nehmen, damit es nicht schief werde. — Ebenso schädlich wie die übereilte Gewöhnung an das Aufrechtsiten find die zu zeitigen Steh= und Gehversuche, welche mit bem Rinde unternommen werden. Auch bier ift es bas Befte, bas Rind nicht eber auf die Beine gu ftellen, als bis es aus eigenem Rraftgefühl aufzutreten und zu laufen beginnt, und dies ift im zehnten oder elften Monate der Fall. Bis dahin mag das Kind, nachdem es sigen gelernt hat, auf dem mit einer Decke oder einem weichen Riffen belegten Erd= boden berumkriechen und an Gegenständen, an denen es sich nicht verlegen kann, das Aufstehen erlernen. Gehkörbe, Laufwägen, Laufgaume und bergl. Bulfemittel gur Unterftutung beim Laufenlernen tangen, weil fie ftets nachtheilig auf die Bruft wirken, alle nichts, boch stens ift ein locker angelegter Laufzaum dann von Vortheil, wenn bas Rind schon laufen kann, aber noch ungeschickt ober etwas großköpfig ist; dann soll aber der Laufzaum, der übrigens nicht straff zu halten ift, nicht etwa das Laufen unterftüten, sondern nur das Fallen verhindern. - Das Aufheben bes Rindes fei nicht ein Indiehöheziehen an einem Arme, sondern es geschehe so, daß man das Rind unter beiden Achseln faßt. Gbenso vermeibe man bas Führen bes laufenden Rindes an einer Sand, fo lange daffelbe noch nicht gang ficher beim Beben ift. Der Hanptarundsatz in ber Erziehung des Kindes hinsichtlich seiner Bewegungen fei: man geftatte demfelben von Geburt an jeine Blieder frei zu bewegen und laffe es durch felbstständige Unftrengungen fiten.

ftehen und gehen lernen. So wird gleichzeitig auch schon ber Wille im Rinde erwedt und allmählich jum festen Willen ausgebildet. Menschen, die als Rinder immer unr von Andern Sulfsteiftungen erhielten, zeigen im fpatern Leben gewöhnlich Schwäche und Unficherheit des Charafters. - Das Reinlich fein bes Rindes in Bezug auf feine Ausleerungen tann demfelben von der Zeit an, wo es aufzusigen vermag, dadurch alle mählich angewöhnt werden, daß man daffelbe in beftimmten Zwischen räumen auf ein Nachtgeschirr fest und ihm laute Meugerungen bes Preffens vormacht. Das Abhalten des Rindes im Freien, wobei bie untere Rörperhälfte entblöfit wird, giebt nicht felten gu Erfältungen bes Bauches und gefährlichen Durchfällen Beranlaffung. Beim Gebrauch von hohen Kinderstühlchen, welche vorn durch ein tischchenartiges Brette den geschlossen sind und in welchen man Kinder häufig längere Zeit eingeschlossen siten läßt, lasse man das Rind nicht unbeobachtet und allein, da beim unten Berausrutichen des Rindes eine Beschädigung. fogar Erdroffelung deffelben stattfinden fann.

Für die geistige Erzichung des Säuglings, die wie die tör perliche auf Gewöhnung beruht, handelt es sich hauptsächlich darum, die Sinnes: und Empfindungsorgane desselben in gesundem Zustande zu erhalten und gehörig auszubilden. Denn mit Hülfe der Sinne und Empfindungsapparate, besonders des Gesichts: und Gehörsinnes, wird alle mählich das Bewußtsein, das Gesühl, der Verstand und der Wille erweckt und immer mehr ausgebildet. In der ersten Zeit seines Lebens ist der Mensch unmündig und seine Bewegungen, sein Schreien sind rein automatisch; nach und nach erst bildet sich durch wiederholte Eindrücke auf die Empfindungsnerven, also durch Gewöhnung, das Kind die Einzeleindrücke unterscheiden sernt. Man hat es in der Hand, dem Kinde durch Gewöhnung eine Menge von Empfindungen zum Bedürsnisse zu machen, die, wenn sie dann einmal nicht erregt werden, das Kind zum

boshaften Schreien und Erzwingen des Gewünschten antreiben. Bon den Sinnen entwickelt sich zuerst der Tastsinn, aber nur an den Lippen, womit diese die Meutterbrust suchen, sodann erwacht der Gesichtsfinn, nach diesem der Gehörs und Geschmackssinn, zulebt der

Beruchs= und übrige Taftfinn.

Das Lächeln bemerkt man schon im zweiten Monate (nie aber vor dem vierzigsten Tage) und stets früher als das Weinen mit Thränen (im dritten Monate): erst im fünften oder sechsten Monate lacht das Kind laut auf und jubelt. Kinder, die durch sofortige Bestiedigung ihrer Bünsche, wenn sie schreien, nach und nach zur Bosheit und zum Eigensinn erzogen werden, suchen durch Schreien und Weinen ihren Billen durchzusehen und das Gewinschte zu erzwingen. Schon im fünften oder sechsten Monate merkt das Kind die Frenndlichkeit wie den Ernst der Worte und Geberden: es lerut warten, wird geduldiger und läßt sich durch Sinneseindrücke vom körperlichen Genusse eine Weile abziehen. Im siebenten oder achten Monate spielt das Kind für sich und beschäftigt sich mit dem Nachahmen. Durch die Unsust, welche

burch das Gefühl eines Mangels erzeugt, durch Abhülfe des letzteren ihr Ende findet, durch die Beobachtung, daß auf bestimmte Thätigseiten bestimmte Wirkungen folgen, ja daß das Kind selbst im Stande ist, bergleichen hervorzubringen, kommt es allmählich zur dunkeln Vorstels lung eines Zweckes, der Zeitfolge und Dauer. Je mehr nun das Kind das Bewegungsvermögen in seine Gewalt kommt, desto mehr bildet sich auch die Sprache aus, und das Kind benennt die Dinge anfangs in seiner Weise, später durch Nachahmung so, wie es ihm vorgesagt wird. Die weitere Ausbildung der Sprache wird nur durch das Hören der Reden-

ben und die Nachahmung ihrer Worte bedingt.

Die Hauptregel bei der geiftigen Erziehung des Säuglings, sowie überhaupt des Rindes ist: Alles vom Rinde abzuhalten. an was es fich nicht gewöhnen foll, dagegen das, was ihm zur andern Ratur werden foll, beharrlich zu wiederholen. Es darf der Laune des Rindes nach ungebunbener Willfür niemals freier Lauf gelaffen, sondern es muß ein Gefet beobachtet werden, nach welchem fich die vernünftige Gemährung bes Einen und das Berfagen des Andern richtet; dann wird das Rind nach und nach ein Gefühl vom Gesetz gewinnen, bem sich unterzuordnen Nothwendigkeit ift. Hierbei läßt fich auch, und zwar mit dem beften Erfolge, bei Rindern, deren Naturell zu lebhafterem Thun und ichwerem Angewöhnen hintreibt, sogar das Gefühl der Unbehaglichkeit (schon vom dritten Monate an) benutzen, und manches sehr leicht durch ernste Worte und durch paffende Schläge erreichen, mas fonft nur schwer und erft nach langer Beit angewöhnt werden tann. Man bedenke, daß hier die Schläge nicht zur Bestrafung von schon vorhandenen Fehlern, sondern jum Nichtangewöhnen von Eigenheiten, welche fpater Fehler werben und Strafe verdienen, angewendet werden. Gin Rind, mas nach dem dritten oder vierten Sahre noch Schläge bekommen muß, ist nach des Berfaffers Unfichten ein ichon gang verzogenes, und nur die unbeugsamste Consequenz in der Erziehung wird dann daffelbe noch zu bessern vernibgen. Darum achte man auf die fleinsten Buge, in benen fich bas Naturell des Rindes erkennen läßt. Der Grund gur Bergiehung des Kindes wird in der Regel durch das Herumtragen, Schaufeln und Wiegen (Lutschbeutel) beffelben gelegt, weil diese Bewegungen im Rinde ein Behaglichkeitsgefühl erzeugen, welches, wenn es einmal nicht befriedigt wird, daffelbe zum Schreien veranlagt. Go entwickelt fich nach und nach beim Kinde die Gewohnheit, durch Schreien seine Bünsche zu erzwingen, und es tommt dann, wenn die Eltern fo ichwach find bem Eigenfinn bes ichreienden Rindes nachzugeben, recht bald babin, baf bas Rind bei jeder Berweigerung seines Willens trott und unbändig wird. Rett foll nun erft mit Schlägen eine Unart aus dem Rinde vertrieben werden, die in Folge verkehrter Erziehung fich bilden mußte. dienen nicht weit mehr die Eltern diese Schläge? Ja, aus folchen Erziehungsfehlern in der erften Lebenszeit des Rindes geht gewöhnlich Charafterverderbnig hervor, die später die Rinder und Eltern ungluch lich macht. Gewöhnung ist sonach Hauptmacht bei ber Erziehung:

unterftitt wird fie durch den Nachahmungstrieb des Rindes. Biel fann der Mensch entbehren, nur den Menschen nicht! Freundlichkeit in der Stimme und Miene, im Blide und überhaupt im gangen Benehmen bet Umgebung gegen das Rind übt einen großen Ginflug auf die Entwis delung des Wemuthes im Rinde aus und deshalb ift bei der Babl der Barterin deffelben große Borficht anzuwenden. Erziehen die Eltern bon mehreren Rindern bas erfte Rind nur recht gut, bann wird biefes auf bie Erziehung aller übrigen fo vortheilhaft einwirken, daß dadurd den Eltern das fo schwierige Erziehungsgeschäft fehr erleichtert wird. Redfelige Mitter, die munter und drollig mit ihrem Rinde fprechen. erweisen ihm, ohne es gu ahnen, eine große Bohlthat, denn ihre Tone wirfen nicht nur auf fein Gehör und auf das Sprechen, sondern bewegen fein ganzes Wefen und erregen Sympathien. — Wenn bas Rind burd felbftftandige Unftrengungen auffigen, fich ftellen und laufen lernt, beginnt die Entwickelung des Willens; auch bildet fich fehr leicht die entschiedenste Willfür ans, die zu Gigensinn und Trot ausartet, sobald die Erzieher dem Rinde Alles thun, mas es will, und wenn fle fich durch Schreien etwas abzwingen laffen. - Die Sinnes thätigteit en find, da durch diese die Beistesthätigkeit zu erweden ift, wohl zu üben, deshalb ift aber auch auf die Bewahrung ber Gin nesorgane por Schaden die ängstlichste Sorgfalt zu verwenden. Durch Uebungen des Gesichts- und Taftsinnes, bestehend im Näher- und Kernerhalten zu beschauender und befühlender Gegenstände, foll das Rind nach und nach eine richtige Vorstellung vom Verhältnift der Größe und bes Raumes befommen; die Uebung bes Gehörs trägt zur Schätzung bes Naumes, der Richtung und Entfernung viel bei. Ankerdem fann das Ohr aber auch noch durch Borfingen oder Borfpielen reiner Tone und Melodien, sowie durch Bermeiden unreiner Tone an den Benuf bes Boblklanges gewöhnt werden. Allerdings find Diefe Sinnegubungen im Sänglingsalter noch nicht so wichtig, wie im folgenden Lebensalter. aber gang follte man von denfelben nicht abfehen. Jedenfalls ift es von großem Bortheil, im Rinde wenigstens eine größere Aufmerkfamteit für Sinneserscheinungen zu erweden, weil aus dieser später die Acht samteit und Wachsamteit hervorgeht. Hierbei sei aber die Mutter insofern äußerst vorsichtig, als sie alle Sinnesibungen immer nur mit ben gehörigen Baufen und in richtiger Wiederholung vornehmen darf.

Krantheiten im Sänglingsalter sind, obschon eigentlich tel richtiger Pflege nur wenige zu existiren branchten, doch nicht nur sehr häusig, sondern auch gefährlich, meist tödtlich. Eine große Zahl der Menschen, die geboren wird, sinkt schon in der Kindheit wieder in's Grab. Dies rührt aber nicht etwa von der Zartheit und geringen Lebensfähigseit des sindlichen Organismus her, sondern es liegt in der falsch eingeleiteten physischen Erziehung. Unpassende Nahrungsmittel, talte und unreine Lust für's Athmen, Erkältungen, besonders des Bauches, erzeugen Blutarmuth und Abzehrung, Lungenentzündung und Brechdurchfall, und dieses sind diesenigen Krantheiten, welche die meisten Sänglinge tödten, trotzem daß eine richtige Behandlung die

felben verhüten und die Gefahr verringern konnte. Ungefährliche, aber Befdwerden erzeugende, abnorme Buftande find: Berftopfungen Amit Leibschmerzen und Schmerzgeschrei), die stets nur burch Rinftiere au beben find; Bundfein und Ausschläge, bei benen öftere Reis nigung mit lauem Waffer und Beftreichen mit Glocerin, Glocerinfalbe (welche nicht rangig wird), Rühlsalbe (Cold-cream) ober frischem Talge ben beften Erfolg bat; bas Bahnen. - Bas bas Ginimpfen ber Rubpoden anbelangt, mas boch höchft mabricheinlich eine Bergifs tung des Blutes mit Bodenlymphe ift, fo halt Berfaffer daffelbe in Folge mehrerer Beobachtungen für nicht gang fo ungefährlich, als die meisten Merzte glauben, und er möchte deshalb bas Impfen nicht in ben ersten Monaten des Lebens, sondern erft nach dem ersten Lebensjahre bei fräftiger Körperbeschaffenheit des Kindes vornehmen, keinen Falles aber zur Zeit des Zahnens und Entwöhnens. Zeitiger impfen, bagu könnte ihn nur das Berrichen ber Menschenblattern in ber Nachbarschaft veranlaffen. Strophulojen Rindern ift es ichablich.

Gesündigt gegen den Säugling wird häufig durch zu zeitiges aus dem Bettchen-Nehmen und Aufstenlassen, sowie durch zu zeitige Steh- und Laufübungen; — durch Austragen in's Freie bei kalter, rauher, staubiger Luft; — durch Erkältung des Bauches; — durch zugige, unreine (staubige, rauchige) Zimmerlust; — durch das Herung (besonders schaukeln. Wiegen, Einbischen; — durch falsche Nahrung (besonders stärkemehlhaltige Stoffe) und Ruspe; — durch Unreinslichkeit am Körper und in der mgebung des Säuglings; — durch übers mäßiges Aufregen (beim Spiel, Sinnesübungen u. s. f.); durch Nach-

geben beim Schreien des eigenfinnigen Rinde".

C. Das Kindesalter. Das Kinde salter erstreckt sich vom Entwöhnen des Sänglings, also etwa vom Ende des ersten Lebenssjahres dis zum beginnenden Zahnwechsel im siebenten Jahre, und könnte deshalb auch das Alter der Milchzähne genannt werden. Das Kind wächst in diesem Zeitraume dis etwa 3 Fuß und wird ungegefähr 40 Ksund schwer; im Durchschnitt nimmt jährlich seine Länge um 2—3 Zoll und sein Gewicht um 3½ Ksund zu; jedoch ist diese Zwahme in den ersten Jahren dieses Alters größer als in den späteren. Im Verhältniß zum Kumpse nimmt die Größe des Kopses fortdauernd ab und die der Gliedmaßen zu, obschon das Gehirn im Schädel sortwährend wächst. Das Herz schlägt etwa 85 dis 90 Mal. Dieses Alter, welches sich durch eine verhältnißmäßig rasche körperliche und geistige Ausbildung vor allen anderen Lebensaltern auszeichnet, läßt sich recht wohl in zwei Abschnitte trennen, nämlich in das erste und zweite Kindesalter.

Das erste Kindesalter umfaßt das zweite, dritte und bei manchen etwas zurückgebliebenen Kindern auch noch das vierte Lebensjahr. Kauen, Gehen, Spielen und Sprechen sind die Bewegunsgen, welche die in diesem Lebensalter allmählich freier werdende Selbststhätigkeit des Kindes verfünden. Anfangs zeigt sich in diesem Alter noch eine ziemlich bedeutende Gebrechlichkeit und nicht geringe Sterbs

lichfeit, bald nimmt aber bas Widerstandsvermögen gegen schädliche Ginfluffe rasch zu und so das Krantheits- wie Sterblichkeitsverhalt-

nik ab.

Bei ber Erhaltung bes Rindes in biesem Alter ift wie beim Sängling noch große Sorafalt auf die Nahrung, Luft, Sautreinigung, Temperatur, das Schlafen und die Sinne zu verwenden. - Die Nahrung muß anfangs vorzugsweise noch aus Milch (reiner Ruhmilch mitfetwas Milchaucker) bestehen), und fouft nur allmählich von ber fluffigen gur dunn- und bidbreiigen, endlich gur feften Form übergeben. Deshalb gebe man zuerst Fleischbrühe mit Gi und ben verschiedenen Mehlwaaren (besonders Zwieback, Beigbrod, Gries u. f. m.), später fehr weiches und gang flein geschnittenes Fleisch und Mehl- oder Milchfpeisen; endlich die leichtverdaulichen und nahrhaften, reizlosen Rahrungemittel des Erwachsenen. Bu marnen ift besonders vor dem Benuffe von reizenden Speisen und Getranten (Gemurzen, Raffee, Thee. Bein, Bier); auch durfen Rartoffeln und Rartoffelspeisen, sowie Schwarzbrod (Stoffe, gu benen bas Rind gerade recht großen Appetit hat) nur außerft niäßig genoffen werden. Man thut gut, jest ichon das Rind an Wassertrinken (bei ober nach dem Effen) zu gewöhnen, jedoch barf bas Baffer nicht zu talt gereicht werden. Es ift eine fehr ichlechte Mode der Eltern, kleinen Kindern von allen Speisen und Beträufen, die sie selbst genießen, etwas abzugeben. Um dies zu umgehen, nehme man, wenn die Eltern zu schwach sind bem Rinde von ihm gewünschtes, aber unpaffendes Effen zu verfagen, das Rind beim Effen lieber nicht mit an den Tisch. Richtiger ift es aber, die Rinder bei Zeiten baran zu gewöhnen nicht von Allem haben zu wollen. - Die Quft, in welcher das Rind (besonders mahrend des Schlafens) athmet. sei von mittlerer Barme (+ 12-14° R.) und so rein als möglich; bes: halb halte sich das Rind auch viel im Freien auf, natürlich mit der gehörigen Bermeidung von rauber, kalter, stanbiger und Zugluft, weil Dieje fehr leicht Rrantheiten im Athmungsapparate (Bräune, Renchhusten, Lungenentzundung) veranlaßt. - Die Reinigung ber Saut ift noch täglich durch Baden oder Waschen des ganzen Rörpers mit mar mem Baffer zu bejorgen und höchstens bei Unwohlsein des Rindes (bei Schnupfen) ein: ober einigemale auszuseten. - Die Temperatur. in welcher ein kleines Rind gehörig gedeihen tann, ift, tropbem daß die Wärmeerzeugung im findlichen Korper zunimmt und Ralte weniger nachtheilig als im Gänglingsalter auf benfelben einwirft, boch noch eine ziemlich warme. Borzüglich find Erfaltungen bes Bauches und ber Buge angitlich zu vermeiden, weil diese nicht felten Urfache gefähr licher Erantheiten werden. Nur allmählich gewöhne man bas Rind, im britten ober vierten Lebensjahre, an faltere Luft (bunnere Rleibung) und fälteres Baffer. Die Abhartung der Kinder dieses Alters burch Ralte ift eine durchaus unnatürliche und hat in der Regel, als zu reizend auf die Empfindungsnerven der haut wirfend, ichlimmen Ginflug auf bas Gehirn. - Das Schlafen ift für fleine Rinder, die doch ibre Musteln eben erft gebrauchen lernen und beshalb ordentlich ausruben müssen, auch bei Tage unentbehrlich. Man sege deshalb das Kind zur bestimmten Zeit (nach dem Essen, um die Mittagszeit), entweder im Nachtsleide oder doch in ganz lockerer Kleidung, in oder auf das Bett. Damit der Schlaf ruhig und nicht durch Träume gestört sei, vermeide man furz vorher alle starken Sumesreize und geistigen Aufregungen (Spiele, Erzählungen). — Die Sinne verlangen beim Kinde die größte Schonung und sorgfältigste Behandlung, sowie eine passende Erziehung, vorzüglich müssen sie vor zu starken Reizungen geschützt werden. Bom Auge ist ebensowohl zu starken Reizungen geschützt werden, auch dürsen nicht kleine Gegenstände sehr nahe an das Auge gebracht werden. Dem Ohre können sehr starke, wie sehr scharfe und grelle Töne schaden, sowie auch starke Gerüche und stark schmeckende Stosse dem Gernchs- und Geschmackssinn Nachtheil bringen können.

Auf die Erziehung im ersten Kindesalter müssen die Eltern ihr ganz besonderes Augenmerk richten, weil jetzt der Grund gelegt wird. Ja, es lassen sich die ersten drei Lebensjahre als der wichtigste Abschnitt in der Erziehung betrachten. Leider sehen gerade in dieser Zeit die meisten Eltern bei der ersten geistigen und körperlichen Entwickelung ihres Kindes ruhig zu und überlassen sie größtentheils dem Zufalle und ungebildeten und unbeaufsichtigten Dienstleuten, austatt dieselbe durch zweckmäßiges Eingreisen richtig zu leiten. Wenn sie nur wenigstens durch gutes Beispiel die Kinder erzögen, da der Nachahmungstrieb im Kinde ein mächtiger Hebel für die Erziehung ist! Allein die wenigsten Eltern wollen glauben, daß die Richtung, die der Geist früh annimmt,

mit ihm wächst und fast unaustilgbar bleibt.

Die förperliche Erziehung sei auf den Nahrungsgenuß, den Schlaf, die Bewegungen und die Reinlichkeit gerichtet. Die Nahrung werde zu fest bestimmten Beiten gereicht, und dabei gewöhne man das Rind dieselbe nicht zu hastig, sondern rubig und reinlich zu sich zu nehmen. Sitt das Rind dabei am Familientische, so gewöhne man daffelbe ja nicht an das Naschen von dieser ober jener Speise der Erwachsenen, jondern halte itreng an der findlichen Nahrung. -Schlafen darf das Rind nur in seinem eigenen Bettchen, und zwar ohne daß besondere Bulfsmittel (Ginfingen, Erzählen ic.) zum Ginichlafen angewendet werden. Die Bande des ichlafenden Rindes sollen nur auf bem Dechbette liegen, wie auch am Tage barauf gu feben ift, baf dieselben nicht an die Geschlechtstheile gebracht werden. - Sin= sichtlich ber Bewegungen ift die Sauptregel, dem Rinde fo wenig als möglich Sulfe zu leiften, damit es bei Beiten durch felbitftandige Unftrengungen seinen Billen übe und Beschickichfeit erlange. Bohl aber veranlaffe man baffelbe zum Nachahmen gemiffer Bewegungen mit Banden und Fugen, wie zum Ergreifen und Führen des Löffels und Bechers zum Dannde, zum Fassen und Tragen von Gegenständen, zum Werfen und Auffangen, zum Bupfen und Springen, zum Gerade- und Auswärtsgehen und Stehen. Man vermeide alle zu lange anhaltenben, einförmigen und fehr anftrengenden Bewegungen (befonders das Treppensteigen, Weitgeben), sowie langdauerndes Aufrechtsiten, zumal

bei ichwächlichen Rindern, die fich bald bier, bald da anlehnen ober Busammenfinken. Richtige Abwechselung im Bewegen (ber rechten und linken Seite, ber oberen und unteren Rorperhalfte), im Sigen und Liegen (am beften auf bem Ruden und auf einer Matrage) ift einem Rinde am heilfamften. Allerdings icheint die beständige Beweglichkeit und ber Thätigkeitstrich beim Rinde, wie das Springen und Berumjagen junger Thiere", ber Gesundheit (vielleicht burch Bethätigung ber Ernährungsprocesse und Abarbeiten des Nervenspftems) dienlich qu Beim Führen bes Rindes an der Sand wechsele man öfters mit der rechten und linken Hand ab, weil sonst dem Kinde teicht eine schiefe Körperhaltung angewöhnt wird. Eben deshalb muß auch beim Tragen bes Rindes auf bem Urme öfters zwischen bem rechten und dem linken gewechselt werden. — Die Ausbildung ber Sprache unterstützt man durch beutliches Borsprechen und gleichzeitiges Borzeigen von Gegenständen, um Laut und Borftellung in inniger Berbindung mit einander einzuprägen. Dem gur gefährlichen Gewohnheit werdenden Berun ftalten der Sprache (Abturgen und Berderben der Worte) trete man entschieden entgegen und ahme nicht etwa dasselbe selbst nach. - Un Reinlich: Le it, in Bezug auf die Austeerungen, den Körper und die Rleider, das Effen und Trinken, muß ein Rind ichon vom Anfange Diefes Lebens: alters an gewöhnt werben. Es muß feine natürlichen Bedürfniffe durch bestimmte Ausdrücke zu bezeichnen und später allein ordentlich zu verrichten lernen; es werde angeleitet, seine Bahne gehörig zu reinigen. beim Gffen und Trinfen reinlich zu fein und die Rleidung nicht muth: willig zu beschnuten. Freilich artet bieses lettere Reinlichsein manche mal (bei Müttern, bie aus ihren Rindern Staatspüppchen machen wollen) auch bis zum Ungehörigen aus. - Was die Rleidung betrifft, fo ift Ropf und Bals, bei Tag und Nacht bloß zu laffen und nur beim Aufenthalt im Freien gegen Sonne und Ralte gehörig ju ichüten. Die Rleiderchen seien furz und loder, damit das Rind feine Glieber fo frei als möglich bewegen tonne; Die Unterfleiber und Bofen burfen nicht burch Binden an den Rörper befestigt, sondern burch Schulter- ober Tragbander gehalten oder an ein langtailliges und bequemes Leibchen angefnöpft werben. Das Gewicht ber Rleiber muß überhanpt gang und gar auf ben Schultern ruben. Bur Fußbetleidung find einbällige. genan passende Stiefelden am zwedmäßigsten, indem sie nicht nur die gute Bildung bes Fußes, sondern auch das Laufen am besten unterftüten. Natürlich muß bie Rleidung nach der Jahreszeit und Lufte temperatur eine marmere oder eine bunnere fein. Barte Rinder und foldhe, die fehr zum Schnupfen geneigt find, laffe man ben Binter bindurch weiche wollene Strümpfe tragen.

Die geistige Erziehung im ersten Kindesalter hat es hanptsäch-Lich mit Uebung der Sinne, dem Unterscheiden von Recht und Unrecht und mit dem Gewöhnen an Gehorsam und Beschäftigung zu thun. Auch hier ist übrigens das Hauptgesetz man halte Alles vom Kinde ab, an was es sich nicht gewöhnen soll. und

wiederhole beharrlich Das, mas ihm zur anderen Natur werden foll, natürlich stets mit der gehörigen Abwechselung zwischen Thätigkeit und Ruhe, sowie mit ganz allmählicher Steigerung der Thätigkeit. Leider überlaffen es die meiften Eltern dem Bufalle, wie fich die Sinne und frühesten Geiftesfähigteiten des Rindes ausbilden, und entziehen da= burch bemfelben für die Folge eine Menge von Bilbungsmaterial. -Der Besichtssinn verlangt gang besonders eine zwedmäßige Uebung, und zwar nicht blos in Bezug auf den Umfang bes Gebens, bag man nämlich sowohl nahe als ferne Begenstände mit der möglichst größten Dentlichkeit erkennt, sondern auch in Bezug auf die Scharfe, Schnelligkeit und Ansdauer, mit welcher man zu feben vermag. Man laffe deshalb das Rind im Freien ferne, bald größer, bald fleinere Gegenstände mit den Augen erfassen und verfolgen, gewöhne dasselbe einzelne Gegenstände (Bilder, Spielzeng, Thiere, Pflanzen u. f. w.) ordentlich und mit Aufmerksanteit in verschiedener Entfernung und Stellung anzusehen und später auch bei fürzerem Anschauen schnell wieder zu erkennen. - Der Gehörfinn ift in Bezug auf Scharfe (schwache und entfernte Tone zu horen) und auf Feinheit (hohe, tiefe, teine und faliche Tone zu erkennen), sowie auf Michtung und Entfernung bes Schalles zu üben. Man leite deshalb das Rind an, mit Aufmertsamteit zu hören, und errege Luft an Musit und Gesang in ihm. — Der Geruch sfinn läßt sich recht wohl auch durch Uebungen im Erkennen und Unterscheiden von verschiedenen riechenden Cloffen verfeinern und icharfen, fo daß er fpater beffer ebensowogt gum Boble wie gum Bergnugen des Menichen gebraucht werden fann. - Die Uebungen des Beich madsfinnes burfen nicht zu zeitig und mit gu berichieben= artigen wohlschmedenden Stoffen vorgenommen werden, weil fie sonft gur Lederei, Dafderei und Gutichmederei filhren. - Der Taft fin n, welcher seinen Hauptsit in den Fingerspiten hat, tann schon zeitig insoweit geübt werden, daß er zum Ertennen stechender und ichneidender Begenstände vom Rinde benutt wird. Spater find aber regelmäßige Tastübungen (mit geschlossenen Angen) zum Unterscheidenlernen der verschiedenen fühlbaren Eigenschaften der Körper und so zur Bildung eines feinen Taftsinnes vorzunehmen. — Das Allgemeinge fühl ift bei ber Erziehung des Rindes nicht außer Acht gu laffen und zwar hanptfächlich in Bezug auf Beherrschung unangenehmer Empfindungen zu üben. Die Erzieher muffen dazu freilich selbst dem Kinde ein gutes Beispiel geben, häßliche und abstoßende Thiere angreifen und durch das Rind angreifen lassen, sich nicht gleich über Alles entsetzen und efeln, bei Ueberraschungen Rube behaupten und nicht anger sich gerathen. Man bedente, daß ber Nachahmungstrieb beim Rinde so groß ift, daß es sich sehr schnell das Schlechte seiner Umgebung angewöhnt, felbit bas Mürrifchsein u. f. f. Dan bitte fich auch, bei jedem Stoße oder Falle, bei Berletzungen oder Unwohlsein des Kindes in lantes Jammern und Wehklagen auszubrechen, das Kind zu bemitleiden und leidenschaftlich zu liebkofen; man beachte lieber viele diefer Anfälle gar nicht, lache barüber ober rebe bem Rinde nur gang rubig

zu. Ebenso suche man die Berdrießlichkeit und Uebellaunigkeit eines gesunden Kindes nicht etwa durch Reizs oder Beschwichtigungsmittel zu verschenchen, wohl aber durch unterhaltende Beschäftigung (weil die Langeweite sehr oft die Quelle von Misstimmung und Launenhaftigkeit ist), sowie durch Nichtbeachtung oder Strafe. Selbst beim Kranksein des Kindes taugt das stete Bestümmern um dasselbe nichts, während das ruhige Liegen im Bett heilsam ist. Durch übertriebene ängstliche Liebs kolungen ist bei einem kranken Kinde das Uebel nur schlimmer zu machen.

Die Danpttugend eines Rindes, welche ihm in diesem Les bensalter ichon anerzogen und zur anderen Ratur werden muß, ift bas Behorfamfein, ba diejes einen festen Grund für bie fpatere Gr-Biehung legt und diese fehr bedeutend erleichtert. Freilich läßt fich ber Behorfam dem Rinde nur durch die consequenteste und gleichförmigfte Behandlung und Gewöhnung an das Gehorchen beibringen; auch ber steht es sich, daß die Erzieher hierbei mit gehöriger Umsicht, nicht etwa nach aufälliger Laune verfahren. Man verbiete nie eiwas im Scherze oder mit Lachen, sondern ruhig und mit wenigen Worten. Was dem Rinde einmal befohlen wurde, muß es vollziehen, und jedem Berbote muß es sofort Folge leiften; was fich das Rind ferner nicht angewöhnen foll, aber doch thut, darf nicht blos manchmal, fondern muß ftets verboten werden, bis ihm endlich dieses frühere Thun und Treiben fast unmöglich wird. Borzüglich ist bei Rindern mit lebhafterem Tempera mente die größte, aber ruhigste Strenge und Consequenz beim Behorchen auzuwenden. Um allerwenigsten durfen Erzieher den Gehorfam bes Rindes erbitten oder erichmeicheln wollen. — Mit Sülfe des Gehorfams tonnen und muffen zuvörderft nun die Rinder gum Rechten gewöhnt werden, so daß fie ichon in ber Zeit, wo fie in Folge ber Sinnes- und Empfindungseindrücke ihr Ich von der Angenwelt getrennt zu fühlen gelernt haben und zum Gelbstbewußtsein gelangt find (im britten ober vierten Sabre), eine gute religiose und moralische Grunblage haben, auf welcher fortgebant werden fann. Der Menich, welcher aus Gewohnheit recht thut, bleibt bescheiden, weil er glaubt, daß er gar nicht anders fein konne, als er eben ift. Während man Alles, mas man gewöhnlich Unterricht und Lernen nennt, vor bem fiebenten Sahre gang unterlassen sollte, ift dieses gerade die für die Ausbildung eines Charafters wichtigfte Beriode. Denn jest läßt fich noch mit leichter Milbe dem findlichen Gemüthe durch richtige Gewöhnung das Gefühl für Rechtes und Butes jo einimpfen, daß dies für die ganze Folgezeit darin bleibt. Aber dann durfen die Eltern freilich dem Rinde feine Lüge und Beruntreunng, keinen Trot und Eigenfinn, keine Selbitincht und Unfittlichkeit, furz feinen gehler, den fie vom Rinde fernauhalten munichen, nachseben, sondern muffen alle folche Bergehungen jedesmal unerbittlich strafen. Sobald fich jedoch Eltern über die possirlichen Unarten ihres Rindes freuen, demfelben nichts verfagen konnen und bie Erziehung, sowie Bestrafung bis zu der Zeit verschieben wollen, mo. wie man zu jagen pflegt, beim Rinde der Berftand tommt, da fteht für Eltern und Rind eine traurige Zufinft bevor. Die Strafe, die natifir

11th dem Temperamente des Rindes angepaßt werden muß und bei vielen Kindern gar nicht in Schlägen (obichon diese in den meisten Källen gar nicht zu entbehren find) zu bestehen brancht, sei ein Buchtmittel, welches nur fo lange anzuwenden ift, als das Rind noch tein ausgebildetes Gelbstbewnftfein hat, alfo in den drei erften Lebens= jahren. Rach dieser Zeit sollte ein Rind bei dem jest entwickelten Berstande so gehorsam sein, daß nur noch sanfte Ermahnungen zu seiner weiteren Erziehung hinreichten. Ich wiederhole: ein Kind, was nach bem vierten Jahre noch häufig Schläge ver-Dient, ift ein verzogenes. Gin fehr gefährliches und beshalb nur in fehr beschränkter Weise (als Anerkennung, nicht als Lohn) anguwendendes Erziehungsmittel ift die Belohnung, benn mer mit Bewußtsein Rechtes und Gutes nur ber Belohnung wegen thut, ift ein erbarmlich er Menich. Es brückt die Erwartung einer Belohnung dem guten Benehmen und der Folgsamkeit des Kindes den Charakter des Eigennuges und der Käuflichkeit auf. Ein liebevolles Benehmen der Eltern gegen das folgsame Rind muß für dasselbe die schönste Belohnung sein. Ebenso kann auch das stete Be-loben dem Rinde leicht schaden und die Natürlichkeit in seinem guten Benehmen in Citelfeit und Ehrsucht ummandeln. Selbst mit den Liebtosungen mussen Eltern vorsichtig sein; denn sind sie zu heftig und leis benschaftlich, so kann sich das Kind leicht eine ähnliche Leidenschaft angewöhnen, oder, wenn die Liebkosungen in den spätern Jahren ruhiger und kleineren Geschwistern zugewendet werden, sich für zuruckgesett halten. - Was das Strafen betrifft, so ift hierbei mit Umsicht Bu berfahren; zunächst muß jede Strafe, wenn sie wirtsam sein soll, vorher angedroht sein und darf sich nur auf einen genau bestimmten Fall beziehen; fie muß in diesem Falle aber stets erfolgen, niemals jedoch im Borne oder überhaupt in großer Aufregung. Dian glaube ja nicht, daß eine Berftarfung der Strafe beffer zum Ziele führt, als eine milbere, und behalte deshalb für jedes Bergeben seine bestimmte Strafe bei. Nach überstandener Strafe sei sofort das Frühere vergessen, man brobe nicht weiter, sondern verzeihe dem Rinde vollkommen und nehme an, es sei gebessert. Ein gang falsches Benehmen gegen das Rind, besonders wenn es gefehlt hat, ist das ironische, weil es der Offenheit Eintrag thut und bem Rinde als lieblofer Scherz erscheinen konnte. Es laffen fich übrigens dem Kinde eine Menge Strafen ersparen, wenn man demfelben gleich von der erften Jugend an die Gelegenheit fich Falsches anzugewöhnen entzieht und dafür das Rechte angewöhnt. So läßt sich z. B. dem Rinde Achtung vor dem Eigenthume Underer dadurch beibringen, daß man ihm nicht alle Gegenstände zu nehmen erlaubt, die es wünscht und die Andern gehören, dagegen aber sein eigenes Spielzeng nicht entzieht. Die Ordnungsliebe ist schon ganz kleinen Kindern einzuimpfen, indem man jedes Spielzeng besselben an seinen Blat stellen und später das Rind ordentlich auf-räumen läßt, sobalb es nicht mehr spielt. Gbenso ift ber Sinn für Reinlichkeit und Schamhaftigkeit (Sinn für anständiges

Gebahren beim Beforgen natürlicher Bedürfniffe, beim Bafchen, Baben und Antleiden) durch zeitige Gewöhnung für alle Beiten bleibend anguerzieben. Aufrichtigkeit und Wahrheiteliebe, Die nicht Beitig genug entwickelt werben tonnen, erzengen fich im Rinde am beften baburch, dag man felbit gegen daffelbe volltommen mahr und offen ift und niemals ichlaue Lugen deffelben belächelt, wohl aber felbft un= fouldige Unwahrheiten bestraft. Um besten sichert man das Rind vor ber Angewöhnung einer Menge von Fehlern, wenn man baffelbe richtig ju beschäftigen versteht. - Bur richtigen Berftanbesbilbung find in diesem Lebensalter nur Sinnesübungen anzustellen und zwaram besten in Form bes Spieles. Das Spielzeug, mas aturlich auch ber Gefundbeit nicht icablich fein barf (burch feine Farben und Form), follte nicht in Buvielerlei besteben, sondern immer nur in einigen wenis gen Sachen, Die aber bas Rind genau fenne, lernen follte. - Bur Entwidelung und Uebung bes Willens (ja nicht etwa mit Willfür und Gigenfinn zu verwechseln) bienen im Rinbesalter theils Gewegungs übungen, die aber fo wenig als möglich von Underen zu unterftuben find, theils Unregungen gum Thun von Etwas, bei dem Unangenehmes ober hinderniffe zu überminden find.

Das zweite RindeBalter begreift das vierte, fünfte, fechfte und bei vielen in ber Entwidelung jurudgebliebenen Rindern auch noch bas fiebente Lebensjahr in fich. Es zeichnet fich diefes zweite vor bem erften Rindesalter dadurch aus, daß in ihm Krantheiten und Todesfälle weit geringer an Rabl find, mabrend die forperliche und geistige Ausbilbung ebenfo raich vorwärts ichreitet. Das Rind ift jest fo ziemlich Berr aller feiner Bewegungen und hat bebentend an Sprachfertigfeit gewonnen; noch ift aber fein Gehirn im Bachsthum begriffen und verlangt deshalb Die gröfite Schonung. Bon Bestrafung, zumal Schlägen, follte jest, wenn nämlich die Erziehung im erften Rindesalter richtig geleitet wurde, taum die Rede mehr fein, und nur die Liebe des Rindes zu den Eltern, sowie fein Gewiffen follten benutt werben. Bahrend im erften Rindesalter, mo bas Rind noch gar feine Sehnsucht nach anderen Rine bern fühlt und fich burch Spielen recht gut allein unterhalt, bas Rind für fich allein erzogen werben tann, follte im zweiten Rinbesalter, zu welcher Zeit das Kind gern mit andern Kindern fpielt, Die Erziehung bes Rindes auch gleichzeitig mit andern, aber freilich gut erzogenen Rinbern ober boch unter sachverständiger Aufsicht stattfinden.

Die Erhaltung des Menschen im zweiten Kindesalter verlangt wie die im ersten Kindesalter: eine reizlose, nahrhafte, seicht verdauliche, gehörige setthaltige Kost aus thierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln (auch gutes, reises Obst aller Art, natürlich nicht im Uebersmaß) neben hinreichendem Genusse von Flüssigietet (Misch, Wasser); sedann reine Lust (bei Tag und Nacht), Aufenthalt und Beswegung im Freien so oft als möglich; gehörige Reinigung der Haut (durch Waschungen und Bäder); hinreichenden Schlaf ober doch Ruhen nach Körperanstrengungen und die größte Schonung ber Sinnesorgane. Hinsichtlich des Warmhaltens, was in

ben früheren Lebensjahren das Gesundbleiben außerordentlich unterstütt, so können jeht die ersten Anfänge zur allmählichen Ab ärst ung dadurch gemacht werden, daß zu den Bäbern und Waschungen zuerst laues, dann kühles und endlich kaltes Wasser (Flußbad) verwensbet, sowie die Kleidung nach und nach immer dünner gewählt wird. Ein plötzlicher Uebergang von der warmen zur kalten Behandlung des Kindes taugt durchaus nichts, und letztere versehlt dann nicht nur ihren Zweck ganz und gar, sondern kann auch als widernatürliches Reizwittel wirken und Blutarmuth (Bleichsucht), sowie vervöse Reizbarkeit verans

Bei der Erziehung in diesem Lebensalter ist, wie überhaupt bei der Kindererziehung, die Hauptausgabe der Erzieher: im Kinde neben Gehorsam die Ueberzeugung hervorzurusen, daß es nicht von einer schwachen Pand geleitet wird, welche bei seinen Launen schwankt oder seinem Widerstande weicht. Diese Ueberzeugung läßt sich aber recht leicht durch consequentes, gleichsörmiges Benehmen der Erzieher gegen das Kind erwecken. Ueberhaupt müssen Eltern durch ihre Handlungsweise dahin streben, daß im Kinde, welches jetzt ein ziemlich schafes Auge für alle Fehler Derer hat, die es umgeben, niemals der Glaube an die mitterliche und väterliche Autorität erschüttert werde. Nichts dringt so sesse des Kindes, als der Einsluß des Beispiels. Durch dieses muß das Kind jetzt anch sernen um Alles zu bitten und für

Alles zu danken.

lassen.

Bas die forperliche Ergiehung betrifft, die großentheils noch nach den für das erfte Rindesalter gegebenen Regeln einzurichten ift, fo muffen zuvörderst die verschiedenen Bewegungen bes Rindes gehörig in's Muge gefaßt und jo geleitet werden, daß fie allmählich mit immer mehr Sicherheit, Rube, Gefdidlichteit, Anftand und Anmuth geschehen. Bu diesen Bewegungen gehören aber nicht blos die der Beine, Arme und des Rumpfes, sondern auch die des Kopfes, Gesichtes und der Sprachorgane. So ist z. B. beim Essen darauf zu halten, daß dasselbe nicht mit dem höchst widerlichen Schnalzen geschieht und daß feste Nahrungsmittel tuchtig gertaut werden, daß beim Geben Körper und Fuße eine gute Haltung haben, daß fein entstellendes Mienenspiel zur Angewohnheit wird, daß sich die Sprache nicht mangels ober fehlerhaft ausbildet u. f. f. Uebrigens find alle anstrengenden Bewegungen der Rörperconftitution richtig anzupaffen, wenn fie nicht Schaden bringen sollen. Der Sinn für Reinlichkeit, Schams haftigkeit, Ordnungsliebe und Bünktlichkeit, wozu schon in dem ersten Kindesalter der Grund gelegt werden muß, kann bei Kindern gar nicht start genug ausgebildet werden, da er großen Einfluß auf das spätere Leben hat. Deshalb halte man auf Rein: und Guterhalten bes Spielzeuges und der Rleidung, auf bas Aufräumen ber Sachen, sowie auf Bunktlichfeit im Gffen, Schlafen, Ankleiden des Rindes, überhaupt auf Regelmäßigfeit in ber Lebensordnung.

Die geiftige Erziehung darf fich, was die Bilbung des Berstandes betrifft, immer nur noch auf die Ausbildung der Sinne.

sowie auf längere Fesselung der Aufmertsamteit des Kindes auf Begenstände beschränten; es fann jedoch schon angefangen werden, die von Maturgegenständen im Beifte erzengten Sinneseindrücke zur Bil dung des Gedächtniffes und Borftellungsvermögens, überhaupt zum Denkenlernen zu verwenden; doch ift bei diesen geistigen Thätigkeiten die forperliche Beichaffenheit des Rindes wohl zu beachten. ftrengungen tomen zu Sirntrantheiten und Beistesschwäche führen. -Der Bille läßt fich durch lleberwinden von Binderniffen, Furcht und unangenehmen Buftanden immer mehr fraftigen, denn erwecht mußte er schon im ersten Kindesalter werden. Mur hüte man fich, das Rind zu erschrecken, denn ber absichtlich berbeigeführte Schreck wirft, wie die Erfahrung lehrt, nicht nur schablich, er erregt auch Furcht und biefe machi das Kind feige und beuchlerisch. — Um leichtesten erleidet jett das Befühl ober Gem üth eine verkehrte Erziehung, wenn nämlich die Empfindungsthätigkeit ohne gleichzeitig zwedmäßige Berftandes: und Willensanregung porzugsweise angeregt und unterhalten wird. glaubt badurch gefühlvolle Menschen o. erziehen, bildet aber fentimentale Schwärmer, die, für das praktische Leben untauglich, weder fich felbft noch Underen zu rathen und zu helfen im Stande find. Ebenfo nachtheilig für die Butunft des Kindes tann es werden, wenn burch öfteres Ergablen von Marchen, Beifter-, Feen- und Raubergeschichten Die Ginbildungsfraft beffelben widernatürlich ausgebildet und bas Gemuth für romanhafte Auffaffungen 2c. empfänglich wird. Dagegen follte nicht unterlaffen werden, das Rind beten zu lehren, fein Chraefühl (ja nicht Ehrsucht) ju pflegen und fein Gewiffen gu icharfen, welches bei Vergehungen ein unbestechlicher Richter ift. - Man fann jest bisweilen das Rind hinfichtlich feiner Wahrheitsliebe auf die Brobe stellen, doch wird hierbei meist fehlgegriffen

Sesündigt gegen das Kind wird häusig: durch Darreichen falscher Nahrung (zuviel von Schwarzbrot, Kartoffeln, Kuchen und Buckerzeug; von Wein, Bier, Kasse, Thee und Gewürzhaftem;) — durch unregelmäßiges Essen, Naschen und von Allem Bekommen; — durch Ausgeben, zumal in leichter Kleidung, bei rauher Witterung; — durch langes Ausbleiben am Abend, wohl gar in Gesellschaften; — durch fortwährendes Helfen beim Stehens und Laufenlernen; — durch falsches Vorsprechen; durch Ueberhäusen mit Spielzeug; — durch zu

große Nachsicht bei Unarten.

Auf den bunten Holzwaaren, die den Kindern als Spielzeug dienen, befinden sich häusig Giftsarben und diese sind gewöhnlich sehr unvollkommen befestigt. Sie lösen sich meist mit Leichtigkeit durch den Speichel des Mundes und die Wärme der Hand, so daß es sehr gefährlich ist, den Kindern solches Spielzeug zu geben. Man reiche denselben deshalb unbemalte Holzwaaren. Auch andere Spielwaaren, besonders das beliebte Kautschuk: (Gummi) Spielzeug fann mitunter mit giftigen Farben bemalt. Das Kautschukspielzeug kann serner gefährlich werden, wenn es, wie bei geringerren Sorten der Fall ist, mit Zinkweiß behandelt ist. — Die Tusch

Täft den enthalten auch häufig giftige Farben, ebenso wurde Bleiweiß in anderen Spielwaaren, besonders in den sogen. unzerreigbaren Bilderbiichern sinder, gefunden, deren Leinwandblätter einen

Bleiweißüberzug befagen.

Das Knaben- und Mäddenalter. - Die Schuljahre. -Dieses Alter, das eigentliche Jugendalter, reicht vom siebenten ober achten Lebensjahre, alfo vom Beginne bes Bahnwechfels bis zum Gintritte der Da ann barteit (Bubertät), fonach in unferem Rlima beim Madchen etwa bis jum vierzehnten, beim Anaben bis zum sechszehnten Jahre. In diesem Alter wächst der Körper haupts sächlich in die Länge und wird deshalb schlanker; das Fett unter der Hant nimmt ab und die Maskeln treten mehr hervor; die Anochen werden fester und dichter, Becken und Brustkasten erweitern sich, der Herzschlag wird kräftiger und erfolgt nur 80 bis 85 Mal in der Minnte, bas Wehirn und alfo auch ber Schabel hören auf an Umfang noch viel zugunehmen, und deshalb icheint ber Ropf im Berhältniß gum übrigen Körper fleiner als in den früheren Lebensaltern, obichon das Gesicht sich noch vergrößert. Im Allgemeinen ist die Massenzunahme nicht mehr so start wie früher; die Länge nimmt etwa um 12 bis 15 Zoll auf ungefähr 4 fing zu, das Gewicht um etwa 20 Pfund auf etwa 65 Pfund. Dagegen treten jest bei fortichreitender Entwickelung die bleibenden Formverhältniffe immer mehr hervor, die Physiognomie gewinnt festere Büge, das haar und die Regenbogenhaut des Anges nehmen in ber Regel ihre bleibende Farbe an. Das Leben gewinnt an Kraft und Festigfeit und erträgt ziemlich starte Gindrude ohne Schaben; es zeichnet fich diefes Alter durch einen besonders günftigen Gefundheitszuftand ans (über die Rranthe it en diefes Alters f. fpater), und von hundert Rindern ftirbt jährlich blos eins. Trogdem ift jett fehr leicht durch ichtechte Ernährung und unpaffende ober übermäßige Gehirnauftrengung, gumal bei rafchem Wachsthume, den Grund gu fehr beschwerlichen ober langwierigen Uebeln, befonders zu Blutarmuth und Nervenleiden, zu Schief- und Kurzsichtigwerden, zu Engbrüftigfeit und Bedenmifgestaltung zu legen. Die meifte Gefahr aber bringt in diefem Alter ge= ichlechtliche Reizung (Duanie) und ift deshalb ja Alles fern zu halten, was barauf Ginflug haben tonnte. Es barf barum auch die all mäh= liche Abhärtung und Kräftigung des Rörpers neben ber geistigen Ausbildung durchaus nicht vernachlässigt werden. Richtige Erziehung in diefem Alter ift die Grundlage für das Bohl ber gangen übrigen Lebenszeit.

Die Selbstbestedung (On an ie, Masturbation), d. i. diejenige Berirrung des Geschlechtstriebes, bei welchem die Geschlechtstheile
nicht wie beim Coitus, sondern mittels der Hände, vielleicht auch blos
durch Erhigung der Phantasie mit wollüstigen Bildern oder wohl gar
durch mechanische Borrichtungen gereizt werden. Diese Reizung wird
meistens nur im Geheimen und zwar nur von Einem vorgenommen, ist
aber zur Zeit beim männlichen, weit weniger beim weiblichen Geschlechte
eine sehr verbreitete Unart. Daß durch dieselbe die Kraft und Lebens-

frifche eines guten Theiles unserer jetigen Generation ichon in ber

Jugend untergraben wird, ist gewiß.

Die Selbstbefleckung tonnut bei beiden Geschlechtern und fast in allen Lebensaltern, hanptfächlich aber in ber Jugend (zwischen bem 13. und 17. Jahre) so häufig bor, daß man die allermeiften Junglinge für Onanisten ansehen tann. Es ift aber auch die Onanie eine gar gu leicht mögliche und naheliegende Berirrung, zu der gewiß viele Taufende ohne alle Berführung von Auffen ber burch forperliche Buftande hingezogen werden und zu der viele Rinder, blogen Naturtrieben folgend, schon ben Grund legen, ehe fie noch ordentlich benten tonnen. Es giebt fer ner eine Menge Onanisten, welche gar nicht wissen und ahnen, wie unsittlich und unter Umitanden auch wie nachtheilig das ift, mas fie thun. Man bedente, daß die Gelbstbefledung in den allermeiften Rallen nicht nur die Folge einer unzwedmäßigen geiftigen, geiftlichen und förperlichen Erziehung ber Rinder, fondern oft auch von Rrantheits: zuständen (wie: abnorme Nervenreizbarteit, Ausschläge, Burmer ic.) abhängig ist und daß ichon ein hoher Grad von Billenstraft bagn gehört, ftarten geschlechtlichen Reizungen gu widerstehen. Es ift des halb auch nichts verkehrter, als Onanisten barfc ju behandeln. - Um leichtesten führt zur Onanie der Muffiggang, Wohlleben, Bergartelung und eine burch Romane, Statuen, Bilber, Theaterstücke, Balle, Runit reiter und Seiltäuger 2c. verdorbene Phantafie. Die häufiafte Belegenheitsurfache ist die Verführung durch Andere (besonders auf Ihm: nafien, in Benfionen, Arbeits- und Buchthäusern). Nicht genug tann vor heftigen und häufigen Ruthenhieben auf den Sintern (gumal bei Anaben) gewarnt werden, weil diese nicht selten einen sehr großen Reiz in den Zeugungstheilen (Ereftion und felbst Samenausfluß) erre gen und so zur Onanie verleiten.

Die Zeichen, welche man gewöhnlich zum Erkennen eines Onanisten anführt, find gang unsichere, nur das Geständniß, sowie das Ertappen auf der That, allenfalls noch das Auffinden von Samenflecken in ber Baiche, Rleidung, am Körper geben Sicherheit. Im Allgemeinen und am Neugern der Onanisten foll bemerkbar seine eine bleiche in's Gelb liche ober Grane fpielende Gefichtsfarbe, Blaffe ber Lippen, blauliche ober grünliche Ringe um die eingesunkenen, nichtssagenden Augen, ichlaffe Augenlider, weit abstehende Rasenflügel, welke Gesichtsmus teln, Magerfeit, Mattigfeit und Schlaffheit bes ganzen Körpers, War zen am Beiges oder Mittelfinger bei Mädchen, große Empfindlichkeit, Mißmuth, Aengstlichkeit und Niedergeschlagenheit, ungewöhnlicher Sang gur Ginfamfeit, Unachtsamfeit, Trägheit, Gedankenlofigkeit und Gedächtnifichwäche. - Die Folgen der Onanie, welche bei verichie benen Bersonen nach ber fräftigeren ober ichwächeren Constitution bald früher bald später auftreten u. b sich zuvörderst als Zeichen der Körperund Geiftesichwächung zeigen, laffen fich ficher beben, fobalb nur ber Onanist gleich vei ihrem Eintritte die verächtliche Unart meibet und fich sofort an einen verständigen Arzt wendet. — Hat ein Erzieher bei einem feiner Röglinge wirklichen Berbacht auf Gelbstbeflechung, fo beachte er

ohne Lärm und directes Fragen das ganze Benehmen und Wesen des Berdächtigen, ob er ungewöhnlich gern für sich und an einsamen Orten verweilt, ob er nach diesem Verweilen eine besondere Aufregung oder Abspannung zeigt, ob er bei vorsichtigen Anspielungen und Fragen befangen und verlegen wird; er untersuche seine Semden, Kleider, Betten und versämme endlich bei gegründeten Verdachte ja nicht die Hanvisache, nämlich nach ärztlichem Kath und Beistand umzusehen, ehe

es zu spät ift. Die forverliche Pflege follte beim Anaben wie beim Mädchen fo ziemlich dieselbe sein, da bei beiden das Geschlechtliche noch gar nicht in Betracht kommen kann. Beide muffen durch paffende Nahrung und gute Luft, gehörige Bewegung im Freien, Turnen, Baben im Fluffe. lodere und nicht zu warme Rleidung, zuvörderst einen gesunden, fraftis gen Rörper zu erlangen suchen, und diesem ift alsdann die geiftige Arbeit anzupaffen. Die Dahrung im Jugendalter fei eine reichliche, nahrhafte und reizlose Kost aus thierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln, das Getrante bestehe aus Waffer ober dunnem Bier und Mild; Raffee und Thee werden am besten ganz vermieden und dürfen bochstens nur in fehr schwachen Aufguffen genoffen werden. barin gefehlt, daß man eine Nahrung ohne die gehörige Menge Rochfalz und Wett genießen und nicht genug trinten läßt, obichon unfer Rörper viel Wasser, Kett und Salz bedarf. — Die Luft, ebenso unentbehrlich zum Leben wie die Nahrung, muß natürlich rein und so oft als nur möglich im Freien geathmet werden. Man gewöhne die Rinder daran, in guter Luft fraftig und tief ein- und ausznathmen, dagegen unreine, ichlechte Luft zu flieben und beim Athmenmuffen in falter, rauber und unreiner Luft den Mund geschloffen zu halten und durch die Rafe zu athmen. — Die Rleibung, natürlich der Jahreszeit angepaßt, sei locker und findlich, damit die Rinder sich nicht für Erwachsene halten. Bei Mädchen muß durchaus das Gewicht der Rleider von den Schultern getragen werden und beshalb dürfen sie nicht zu schwere Rleider (beson= bers Unterröcke) anziehen. Das Leibchen, an welches ein Theil der Betleidung (Beinfleider, Unterrocke) angefnöpft werden fann, fei locker und besonders über der Bruft hinreichend weit; Corfets sollten gar nicht gebraucht werden. Die zuträglichsten Rleider für Mädchen sind die nach dem Rutten- und Blousenschnitt verfertigten, nur ning der Gurtel lofe barum befestigt werden. In Madchenerziehungsauftalten fei zur Berhütung von Ueberhebungen die Rleidung aus gleichem Stoff und von gleicher Farbe. Das Schuhwert bestehe aus hinreichend laugen einbälligen Stiefelchen, welche über ben Anochelchen leicht schließen und feine hohen und zugespitten Absätze haben durfen. Die modernen Rindertrachten, durch welche insbesondere den Mädchen die Butsucht geradezu anerzogen wird, stellen dem Berstande der Mütter ein trauriges Zeugnif aus. Bernünftige Mütter werden die Mädchen zur größten Einfachbeit gewöhnen und so verhindern, daß dereinst ihre erwachsenen Töchter, wie dies leider zur Zeit bei der Mehrzahl der

Frauen der Fall ift, das Ziel ihrer Wünsche in einem verächtlichen

Rleiderlugus finden. - Die Reinigung der Saut burch warme Bader und Waschungen wird in dieser Altersperiode oft gang mit Unrecht aufgegeben ober doch febr vernachläffigt. Wöchentlich ein war mes Bad ober doch eine durchgreifende Abwaschung und Abreibung bes gangen Körpers, felbit beim Gebrauch von falten Flugbadern, ift für die Sant und Gefundheit von großem Bortheil. - Bewegungen, welche leider bei der Erziehung der Madchen und zwar zum großen Nachtheile fünftiger Generationen für entbehrlich gefunden werden, find gerade für biefes Lebensalter gang unentbehrlich, muffen aber bem Rörperbau jedes Kindes gehörig angepagt werden und ebenjo unter einander, wie mit hinreichender Ruhe abwechseln. Dadden wie Rugben follten womöglich täglich, am beften im Freien, Bewegungen, wie Turnen, Springen, Laufen, Schwimmen oder Schlittschuhlaufen bor nehmen. Es ist ein schändliches Berbrechen gegen die Natur und Menschheit, die Mädchen, auftatt sie zu fräftigen Müttern heranzubil den, zu nervenschwachen, verfrüppelten Damen zu erziehen, abgeseben davon, daß paffende Turnübungen schön machen. - Der Schlaf, welcher im Jugendalter der großen forperlichen und geistigen Thätigfeit wegen wohl ftets gut ift, muß auch gehörig lang fein und wenigstens 10 bis 12 Stunden dauern. Es ist gang falfch von Eltern, wenn fie ihre Rinder nur so lange als sich selbst schlafen lassen; Blutarmuth und Bleichsucht ift die nächste Folge bavon und deshalb auch in diesem Lebensalter ichon fo häufig. - Die Abhärtung durch Ralte (falte Waschungen und Baber, Fußbaden, leichte Rleidung und Schlafbedt werden hübsch allmählich (im Grade und in der Dauer) gesteigert, aber nicht übertrieben. Man erinnere fich ftets, daß plögliche und furze Einwirfung der Ralte wie ein Reizmittel auf die Santnerven und das Bebirn wirft und nervoje Reizbarfeit, Krampffrantheiten (Beitstang, Epilepfie) und Blutarmuth (Bleichjucht) erzengen fann. - Die Gin nesorgane, vorzugsweise die Angen, verlangen eine gang besondere Schonung und Aufmertfamteit, ba ihr Zuftand auf ben fünftigen Beruf großen Einfluß hat.

Die Erzichung muß, wie in den früheren Lebensaltern, eine för perliche und eine geistige sein, sowie auch die moralische, zu welcher die Grundlage schon im Kindesalter gelegt wurde, durch die religiöse veredelt werden muß. Uebrigens sollte zwischen der Erziehung der Anaben und der Mädchen, ebenso wie bei Beider förperlicher Pslege, nur wenig oder kein Unterschied gemacht werden, da ja in diesem Alter das Geschlechtliche noch gar nicht entwickelt ist und nach den Schuljahren noch Zeit genng zur eigentlich weiblichen und mänulichen Fortbildung existirt.

Die förperliche Erziehung muß vorzugsweise auf die Ausbildung von Bewegungsfertigkeiten gerichtet sein und bezieht sich beshalb ebensowohl am den Gang und die Haltung bei den verschiedenen Bewegungen (bein Turnen, Schlittschuhfahren, Schwimmen), wie auch auf Sprache, Gesang, Schreiben, Zeichnen, Masen und auf die mechanische Behandlung von Instrumenten. Ebenso ist ferner, wie auch school im Kindesalter, der Sinn für Reinlichteit, Ord-

nungsliebe und Bünktlichkeit recht sorgsam zu pflegen. Zu biesem Zwecke, sowie auch zur Erlangung von Geschicklichkeit in den geswöhnlichsten Berrichtungen und Handleistungen, sollte man Kinder sich selbst bedienen lassen, ihnen nicht immer nachräumen und Alles bequent machen. Kinder, demen bei Allem Hüsse geleistet wird, werden später gewöhnlich ungeschickte, unpraktische und unselbstständige Menschen. Ganz besondere Aufmerksamkeit ist auf das Kind hinsichtlich des Keinshaltens seines Körpers zu verwenden; besonders sind Bähne, Haare, Nase, Ohren, Hände und Nägel einer strengen Controle zu unterwersen. Die in diesem Alter häusig auftretende Kurzsichtigkeit ist ist nicht nur Folge schlechter Schuleinrichtungen, sondern auch des mehr oder weniger vollständigen Mangels an lebung im Fernsehen. Man veranlasse beshalb die Kinder, ihre Augen im Fernsehen zu üben und nach anstrengender Beschäftigung das Auge auf entsernte und beschat-

tete Gegenstände zu richten.

Durch die Schule wird bei febr vielen Rindern eine franthafte Rechtsfrümmung der Bruftwirbelfäule veranlagt; häufiger aber noch wird hier eine schon beim Eintritt in die Schule vorhandene Berfrummung der Wirbelfäule geringeren Grades bedeutend gesteigert. hat feinen Grund barin, daß der Schüler entweder vom Lehrer nicht zur richtigen Haltung beim Siten angehalten wird, oder daß theils in Folge von Ermubung ber Rückenmuskeln, theils in Folge unzwedmäßiger Subsellien (zu hoher Tijchplatten, zu großen Abstandes der Bank vom Tijche und an falschen Orten angebrachter Fußleisten) ber Schüler gum Schieffiten gezwungen ift.-Bas bie Saltung bes Schülers, besonders beim Arbeiten (vorzugsweise beim Schreiben) im Sitzen betrifft, so muß diese eine solche sein, daß bei geradem Siten die beiden Schultern beffelben ftets in gleicher Sohe stehen, und nicht etwa die eine (die rechte) eine weit höhere Stellung als die andere einnimmt. Vorjugsweise beim Schreiben nehmen die Rinder, wenn fie über die richtige Schreibstellung nicht belehrt werden, aus Dachtäffigfeit und Ermudung. oder wenn fie an zu hohem Tifche schreiben muffen, eine fo üble Saltung an, daß dabei die Stellung des Rückgrates gang ber beim ausgebilbeten Schieffein gleicht. Es besteht diese falsche Baltung aber darin, daß (bei nach vorn gefrümmter und nach rechts gedrehter Wirbelfäule, sowie bei nach vorn und links gebengtem Kopfe und Rumpfe) nur der ganze rechte Borderarm auf den Tisch fest aufgelegt wird, während der linke Urm bis zur Hand vom Tische heruntergezogen und an die linke Seite des Rumpfes angepreft ift. Auf diese Weise muß natürlich die rechte Schulter weit höher als die linke zu stehen kommen. Man hat also darauf zu achten, daß das Rind nicht schief, nicht mit angedrückter Bruft und nicht mit ftark nach vorn gebogenem Oberkörper und vorfallendem Ropfe sitt. - Die richtige Haltung des sitzenden und arbeitenben (schreibenden oder zeichnenden) Rindes bestehe also barin, daß ber Oberkörper desselben vollkommen aufrecht erhalten und nur der Kopf ein wenig gebeugt wird, daß beide Borderarme bis etwa zu ihrer Mitte

(nicht bis an ben Ellenbogen) auf ben Tisch aufgelegt werden und die Dueraxe des Körpers mit dem Tischrande parallel liegt, so daß das Kind mit der vollen Breite seines Oberkörpers gerade und so nahe als inöglich vor dem Tische sitt, seine Stütze im gestreckten Rückgrate und nicht in den aufgelegten Armen findet, und daß seine beiden Schultern in ganz gleicher Söhe stehen. Das Papier oder die Tasel, auf welchem das Kind schreibt, werde uilt dem oberen Nande ein wenig schräg nach links gedreht. Natürlich müssen die Subsellien so eingerichtet sein, daß sie eine solche richtige Haltung des Kindes ermöglichen, daß also Tische und Bänke in richtigem Verhältnisse zu der verschiedenen Körpergröße der Kinder stehen, der Tisch sa nicht zu hoch und der Abstand der Bauf vom Tische nicht zu groß sei. Auch müssen die Füße und Oberschenkel mit dem größten Theile ihrer Unterstäche ordentlich aufruhen können.

Bei ben zwedmäßigsten Gubsellien (Tischen und Banten) wirbe nun aber das Schultind doch ichief werden mulffen, wenn demfelben vom Lehrer zugemuthet würde, langer, als es die Rudgratsftredmuskeln anshalten fonnen, gerade zu fiten. Und hierin wird von den Lehrern am meiften gefehlt, und zwar beshalb, weil fie auf die Beschaffenbeit ber Musculatur ihrer Schüler gar feine Rücksicht nehmen, und weil fie meinen, die Bante mußten Lehnen zur Unterstützung des Geradefitens haben, nicht aber zum Ausruhen der beim Geradesiten angestrengten Rückenmusteln durch behagliches Anlehnen. Wenn auch in Folge bes ichlangenformigen Baues ber Wirbelfanle Ropf und Rumpf bei auf rechter Haltung im Stehen und Sitzen ohne große Mustelauftrengung in der Balance gehalten werden können, fo muffen boch dabei immer noch die Nacken- und Rückenmuskeln mitwirken. Diese werden nun aber beim langeren Gerade: und Stillfiten burch Ueberanftrengung ichwach und matt; es häufen fich in ihrem Gewebe "ermubende Stoffe" an und ber Rumpf fintt nun gufammen, und zwar meift nach ber linfen Seite. was nach und nach eine bleibende Berfrümmung ber Wirbelfaule nach fich ziehen tann. Um bies zu verhüten, ift es die Pflicht der Lehrer, ihre Schüler, zumal bie bleichen, mageren Madchen mit schlaffer Musfulatur, nicht zu lange gerade figen, und nach bem Beradefigen fic ordentlich anlehnen zu laffen. Bu biefem und zwar nur zu biefem Zwed find Lehnen an Schulbanken unentbehrlich, und biejenige Lehne ift die beste, an welcher das Ansruhen recht behaglich vor fic gehen fann, also eine geborig bobe und recht fchraa gestellte, womöglich etwas ausgehöhlte Rückenlehne. Auch tann bas Ausruben baburch noch bewerfstelligt werden, daß fich bas Rind bei vorgebogenem Oberforper mit beiden Urmen auf die Tafel, aber fo auflehnt, baf beibe Schultern gleich boch fteben. Im Sanfe laffe man burch langes Siten ermiidete Rinder fich durch Horizontallegen ausruhen.

An zwecknäßige Subsellien hat man also folgende Forderungen zu stellen: sie müssen je dem Schüler (dem großen wie dem sleinen) einen be quemen, ebenso zum Arbeiten, wie zum Ausruhen passenden Sitz bieten, welcher denselben nicht wie in einen Schranbstod einzwängt und ihn nicht zwingt, seinem Körper beim Arbeiten eine schlechte

Haltung und seinem Auge eine falsche (3a nahe) Stellung zum Sehge= genstande zu geben. Es muß ein solches Subsellium, bei welchem ber genstande zu geben. Es mug ein soliges Subsellium, der weichem der Abstand zwischen Bank und Tisch (die Distanz) nicht zu weit und die Höhe des Tisches zur Bank (die Disserenz) weder zu gering noch zu groß sein darf, dem Schüler gehörigen Kaum zum Stehen und Bewegen, sowie zum Bor- und Hinterrücken auf dem Sitze (zum Wechseln zwischen der vorderen und hinteren Sitslage) geben. Ganz unentbehrzich aber ist au demselben eine passende (gehörig hohe, der Form des Kückens entsprechende und sehr schwarzeiten walche kain Kanadasian ausgestellte ruben ber Naden: und Rudenmusteln, welche beim Geradefigen ermubeten. Daß der Lehrer diese Lehne auch zur richtigen Zeit und in passender Dauer, nach dem Grade ber Anftrengung beim Geradesigen und nach der Constitution des Schülers, von diesem benuten saffen muß, braucht wohl nicht weiter auseinandergesetz zu werden. Und daß der verschiedenen Größe der Schüler angepaßte Subsellien in einer Schule vorhanden sein mussen, versteht sich wohl von selbst. Um nicht zu viele, verschieden hohe Subsellien auschaffen zu mussen, können für die kleineren Schüler Unterlagen auf den Bänken oder in ihrer Höhe veranderliche Tifche ober Bante benutt werden, auch find die Schuler nach ihrer förperlichen Größe und souftigen förperlichen Beschaffenheit (Rurgfichtigfeit, Schwerhörigkeit), nicht aber nach ihren Leiftungen gu placiren. Daß übrigens die Herstellung von zweckmäßigen Subsellien für die Schüler der höheren Classen, welche in der Regel von der versichiedensten Größe sind, eine sehr schwierige Aufgabe ist, soll nicht ges leugnet werden. Ebenso wenig aber auch, daß das Placiren der Schüler nach ihren Leiftungen nur von zopfigen Lehrern als unum= ganglich nothwendig angesehen wird. - Schlieflich sei noch ber gang verkehrten Sandlungsweise mancher Lehrer und Erzieher gedacht, welche darin besteht, daß fie ein durch längeres Geradesiten ermudetes Rind burch nachfolgendes Turnen, alfo burch weiteres Ermuden, wieder fräftigen wollen; Liegen thut einem folden Rinde am beften.

Die geistige Erziehung, ob eine häusliche ober Schulerziehung bleibt sich ganz gleich, nuß folgende Geste beobachten, wenn sie von gutem Ersolge sein soll: 1) sie hat sich dem Körperzustande und der Beschaffenheit des Kindes genan anzupassen; 2) sie darf nur sehr allmählich (in der Stärke und der Dauer) gesteigert werden; 3) sie muß eine passende Abwechselung im Geistesthätigsein beobachten; 4) sie soll jeder geistigen Anstrengung die nöthige Ruhe folgen lassen; 5) die Geistesthätigkeit selbst ist zuvörderst durch richtige Sinneseindrücke (Anschaunngsunterricht) anzuregen und sodam ebensowohl in ihrer Gemüths: und Willens:, wie Verstandesrichtung durch lebung (Gewöhnung und geistige Selbstthätigkeit zu vervollkommnen. Eine richtige Berstandesbildung verlangt aber weit weniger die Ausbildung des Gebächtuisses und der Phantasie, als die gehörige Entwickelung des Begriffs:, Urtheils: und Schlußvermögens (Denktrast). — Sonach muß man von einer Schule, wenn sie naturgemäß eingerichtet sein soll, Folgendes verlangen: a) sie hat nicht blos auf das geistige, sondern

auch auf das körperliche Gebeiben ihrer Schiller die nöthige Rüdficht zu nehmen und deshalb ftets auf gute, reine und mäßig warme Luft in den Schulzimmern (Die gehörig zu reinigen, luften, ventiliren und nicht mit Schülern gu überfüllen find) gu halten; ferner barauf gn feben, daß die Bobe der Bante und Tijde gehorig gn einander und für die Große der Kinder pafit, daß die Augen ordentlich geschont werden, daß die Rinder nicht zu lange und wohl gar ohne fich anzulehnen, gerade fiten müffen, daß die Rinder feine faliche Baltung beim Gigen und beim Schreiben, Zeichnen und bei weiblichen Sandarbeiten annehmen, daß die Rinder zu gewissen Zeiten (aber ja nicht etwa nach angestrengtem Geradefiten ohne angulebuen) zu paffenden Bewegungen, womöglich im Freien, und gum fraftigen Athinen angehalten werden, daß ichwachen. blutarmen Kindern nicht ebensoviel wie fraftigen zugemuthet wird. Bor Allem aber hat die Schule die Rinder, auch schon die fleinften, mit ben einfachften Regeln gur Erhaltung ber Befundheit und zur Berhutung von Rrantheiten nicht blos be fannt zu machen, fondern auch durch ftetes Unhalten gur Erfüllung jener Regeln dies den Rindern als beilfame Bewohnheit für das Leben anquergieben. b) Die geistige Erziehung geschehe vorzugsweise durch Un: ichauung (Beranschaulichung), die aber ebensoviel eine äußere (burch Sinneswahrnehmungen), wie eine innere (durch lebendige Vorstellungen von Dingen mit Gulfe der Ginbildungsfraft) sein nuß. Godann milifen aber auch diese Borftellungen, welche in uns ein Bild von einem Wegenstande, oder einer Begebenheit, einer Thatsache, einer Geschichte mit einer Menge von Gegenständen, einer Zeit mit ihren Ereigniffenn. f. w. erweden, zur Bildung von Begriffen, von Urtheilen und Schluffen verwendet werden. Leider fehlen in den meiften Schulen die gehörigen Denkübungen, gegründet auf Anschauungen und der größte Theil des geistigen Unterrichts besteht in Gedächtnifübungen.

Da das Gehirn dasjenige Organ ist, was in der Schule vorzugsweise in Betracht tommt, so muß auch vom Lehrer auf dieses Organ die hauptfächlichste Rücksicht genommen werden und es ift deshalb nöthig, daß derfelbe auf die Größe, den Ernährungszuftand und die Reizbarfeit beffelben fein Angenmerk richtet. Was die Größe und Arbeits fähigteit des Wehirns anbelangt, so erreichen diese erft mit Ablauf bes 7. Lebensjahres denjenigen Grad, welcher das Rind für den Schulunterricht, wenigstens wie er jett ift, befähigt. Borgeitiges, ernstes Thatigfein des noch in der materiellen Entwickelung begriffenen Gehirns schadet stets und zwar ebenso dem ganzen Rörper wie bem Gehirne. Die bei Schultindern auffallend häufig vorkommende Blutarmuth rührt sicherlich mit von dem zu zeitigen Schulbesuche ber, ebenso auch bie franthafte Reizbarfeit und die aus Ueberreizung hervorgegangene Schwäche des Gehirns bei Rindern und Erwachsenen. - Das Gehirn wird in seinem Wachsthum nicht selten burch vorzeitiges Festwerden des Shabels (ber Birntapfel) aufgehalten, dann bleibt das Gehirn, sowie ber Schadel (zumal das Borderhaupt) zu flein. Auf folche bibbfin

nige Rleinköpfe muß ber Lehrer Rücksicht nehmen und dabin ftreben, daß dieselben aus der Schule entfernt und einer besonderen Un= stalt übergeben werden. Auch fogen. ich wachfinnige Rinder muffen, wenn durch fie in der Schule die übrigen fraftigen Rinder im Lernen nicht zurückgehalten werden follen, durchaus einer besonderen. von sachverständigen Lehrern geleiteten Lehranstalt überwiesen werden. Ein blutarmes Gehirn, welches fich entweder widernatürlich reigbar ober trage zeigt, barf niemals fo behandelt ober angestrengt werden, wie ein gutgenährtes fräftiges. Der Lehrer fann aber auf ein solch blutarmes Geistesorgan schließen, wenn das (trägsinnige) Rind überhaupt schlecht genährt ist und das Beichen allgemeiner Blutar muth an fich trägt. - Stammt bas Rind aus einer Familie, in welcher mehrere Glieder an Birn- und Nervenaffectionen litten, dann ift eine äußerft vorsichtige Behandlung des Gehirns deffelben uothwendig. Deshalb find Ertundigungen in Diefer Beziehung von Seiten ber Lehrers burchaus nicht überfluffig. Ueberhanpt mare es für die geiftige Ergiehung vom größten Vortheile, wenn die Erzieher den forperlichen Buftand ihrer Bfleglinge beffer tennten und folden mit Schwächen und Bebrechen (besonders der Sinne) eine besondere Anfmerksamkeit (Setzen in die Nähe des Lehrers, Kräftigen der schwachen Sinne durch Ge= wöhnung u. f. m.) widmen wollten.

Gefündigt gegen das Schulkind wird von Eltern und Lehzrern häufig: durch zu zeitiges in die Schule Schicken und durch zu viele Schuls und Privatstunden; — durch unpassende und überhäufte Schulsarbeiten; — durch unangelnde Uebereinstimmung zwischen den Erziehern (Eltern, Schule und Haus); — durch mangelnde Pflege der Angen; — durch zu zeitiges aus dem Bette Aufstehen und zu langes Aufbleiben; — durch zu langes Gerades, Gebückt oder Schiessischen (ebenso in der Schule an unzwecknäßigen Subsellien, wie im Hause au runden Tischen) ohne Aulehnen des Nückens; — durch Sitzen an zugigen Fenstern und Thüren; durch Mangel an Erholung und Bewegung; — durch su wenig Essen und nicht nahrhafte Kost; durch salsche Bestrasung und Belohznung (Prämien); — durch beengende Kleidung der Mädchen.

E. Das Jünglings- und Jungfrauenalter. Nach den Schulzighren tritt der Anabe in das Jünglings-, das Mädchen in das Jungfrauenalter, und dieses reicht bei ersterem vom 16. bis zum 23., bei letterer vom 14. bis zum 20. Jahre. Es beginnt dieses Alter mit der Entwickelung der Bengungsfraft (Mannbarkeit, Hubertät) und reicht bis zur Beendigung des Wachsthums; es sindet sonach ein sorgesettes Reisen und Ausbilden in Bezug auf die geschlechtliche Bestimmung statt und die wirkliche Reise wird erst am Ende dieses Zeitraumes erreicht. Deshalb ist auch das Verheirathen in diesem Lebensalter stets nachtheilig und der richtigen Entwickelung des Körpers hinderlich. Jetzt erst verlangt sedes Geschlecht seine ganz besondere Erhaltung und Erziehung. Das Wachsthum macht zu Unsange dieses Lebensalters,

besonders beim weiblichen Geschlechte, ziemlich schnelle Fortschritte; die Größe nimmt ungefähr um 10 bis 12 Zoll, das Gewicht 50 bis 60 Pfund zu. Alle Organe erreichen nach und nach ihre, im mittleren Lebensalter bleibende Größe und Beschaffenheit; beim Jüngling bildet sich hauptsächlich der Brustkasten, bei der Jungkrau das Becken aus; das Herz schlächt 75 bis 80 Mal. Das Sterblichkeitsverhältniß ist in biesem Zeitraume noch sehr günstig, obschon Krankheiten weit häusiger als in früheren Jahren sind. Borzüglich gefährlich ist es, wenn jett gleichzeitig mit stärkerem Wachsthume auch noch anstrengende geistig eind geschlechtliche Reizungen stattsinden. Leider wird auf die Erhaltung der Gesundheit in dieser Periode viel zu wenig Aufmerksamkeit berwendet, obschon eine solche, besonders beim weiblichen Geschlechte, sehr nöthlig ist. — Ueber die Krauk eite n dieses Alters später.

Beim weibliden Geschlechte ift ber Gintritt ber Bubertat möglichft zu verzögern, da die Erfahrung lehrt, daß bei fpat eintretender Beriode das weibliche Geschlecht mehr Aussicht auf langeres Rungbleiben, fowie auf ein langeres und gefundes Leben hat. Es takt fich dies baburch erreichen, daß man die Madchen möglichst fpat in bie Gesellschaft einführt und solange als nur möglich noch wie Rinder (in Rost, Rleidung, Schlaf, Bewegungen, Bergnugungen) behandelt. Das Auftandekommen vorreifer Gedanken und Gefühle, Die leicht durch Romane und unpaffende Unterhaltung Erwachsener angereat werden tonnen, ift angftlich abzuhalten (befonders auch durch ermubende Bewegungen) und es follten unter allen Berhältniffen (auch gerade bann, wenn sich das Gintreten der Periode schon fund giebt) die Dabchen möglichst lange der Rinderstubendisciplin unterworfen bleiben. Stets thut eine Mutter gut, die Tochter auf die regelmäßig eintretenden Erscheinungen ber Bubertät mit wenig Borten aufmertsam zu machen, sonft aber burchaus feine Mittel zur Beforderung bes Gintritts auguwenden. Befindet sich das Mädchen wohl, es mag ber Gintritt ber Beriode fich noch lange verzögern oder unregelmäßig erscheinen, fo ift fein Mittel nöthig, befindet es fich aber unwohl, dann muß ber Argt gerufen werben. - Die Rahrung muß im Jungfrauenalter einfach und reiglos, aber nahrhaft und leicht verdaulich, sowie gehörig fetthal tig fein, fie auf gn regelmäßigen Beiten genoffen und gut gefant wer ben, auch find Gerränke (Baffer, Milch ober leichtes Bier) in ziemlich reichlicher Menge zu genießent. Dagegen sind scharfe und starte Gewürze, starter Kaffee und Thee, Wein und startes Bier zu vermeisben. Widernatürlichem Appetite (Gelüsten) nach diesem oder jenem Nahrungsftoffe, ber fich befonders bei Bleichfüchtigen findet, muß nicht nachgegeben werben. - Frifche, reine Unft, fo oft als möglich geathmet, ift auch in Diefem Alter ein Baupterforderniß gum ordents lichen Gedeihen der Gesundheit. Gie wirft um fo gedeihlicher, je traftiger und tiefer fie eingeathmet wird. - Der Rleid ung der Jungfran ift eine gang besondere Aufmerkjamkeit zu widmen, da fie gewöhnlich fehr ungwedmäßig und ungenngend, ja fogar gefundheitswidrig ift. Ungenügend befleidet ift in der Regel der obere Theil der Bruft, sowie Die untere Rorperhälfte, obicon beiden Barthien die Ralte burchaus nicht von Bortheil ift. Es wurden sicherlich weit weniger Frauenkrants heiten existiren, wenn die Jungfrauen furze Beinkleider von dun-nem Baumwollenzenge trugen, wenn sie die Schultern und die Bruft beffer befleideten, und wenn fie auf warme Guge hielten. Die Corfets ober Schnürleibchen tonnen gefährlich werben, wenn fie ben unteren Theil des Bruftfastens und den oberen Theil des Bauches ftart aufammendrücken, weil fie bann gleichzeitig die wichtigften Bruft- und Bauchorgane, nämlich Lungen und Herz, sowie Magen, Leber und Milz in Ausübung ihrer Functionen behindern. Sie müssen deshalb, wenn fie nicht ichaben follen, fo eingerichtet fein, daß fie nur den Theil des Leibes lose einschnüren, der sich zwischen Hüfte und unterem Rande des Bruftkastens befindet (die Taille). Außerdem dürfen sie die Brüfte in feiner Beife incommobiren und follten auch noch in ben Seitentheilen breite elaftische Streifen eingesett haben. Unch die Unterrode fonnen Nachtheil bringen, wenn fie durch Banber rings um den Leib befestigt find, weil bann Leber und Milg eingedrückt werden. Um bies Bu verhüten, follten die Unterrode entweder an das Corfet angefnüpft oder burch einen breiten Bund (oder Achselbander) gehalten werden. Ebenfo unichon wie nachtheilig ift ferner bas Gingwängen (burch ausge: idmittene Rleider) ber Schultern und bes oberen Theiles des Brufttaftens, gerade besjenigen Brufttheils, mit bem bie Frauen vorzugs: weise zu athmen fich gewöhnt haben. - Be wegungen fonnen und follten fich Jungfranen durch Spazierengeben, Turnen, Schwimmen und Schlittschublaufen verschaffen, jedoch darf teine diefer Bewegungen bis gur Ermubung übertrieben werben, fondern muß nur mit Magigfeit geschehen. Um meisten haben sie sich vor Erfältungen nach dem Tanzen in Acht zu nehmen. — Der Schlaf ift für die Jungfran, deren Körper ja noch in der Entwickelung begriffen ift, eben diefer Entwickelung wegen bon Bedeutung, und barf nicht oft (weder burch Bergnügungen, noch burch Arbeit) entzogen werden; 8-10 Stunden zu schlafen ift bem jungfräulichen Rörper gefund, zumal bei Bleichsucht. Im Schlafzim= mer ift ftete auf reine Luft gu halten; Matrage und Deden find Gederbetten vorzuziehen. Die Sautreinigung burch Baber ift gerade in diejem Lebensalter, wo fie gewöhnlich vernachläffigt zu werden pflegt, ein Haupterforderniß für das Gefundbleiben. Es find übrigens hierzu warme Baber (von + 22-26° R.) auch schon wegen ihres beruhigenden Ginflusses auf das Nervensustem den kalten vorzuziehen, obichon das Flugbad (mit Schwimmen) im Commer bem gefunben jungfräulichen Rörper febr gut ift. Richt genng zu warnen find aber Bleichsüchtige vor falten Badern und noch mehr vor falten Uebergießungen, die ftets als heftige Reizmittel wirfen und dem weiblichen Beichlechte im Aligemeinen ebensowenig als ftarte Bewurze und Spirituosen dienlich sind.

Die förperliche und geistige Erziehung ber Jungfrau ung natürlich auf ihren funftigea Beruf (als Gattin, Mutter und Haus-

frau) gerichtet fein und barf nicht blog in Stricken und Nähen, ober in Rochen und Backen, sowie in Singen und Clavierspielen bestehen. Bur zwedentsprechenden Führung eines Sanshaltes gehören Renntniffe von den Naturfräften und Naturprocessen, ebensowohl derjenigen, die außerhalb, wie auch derjenigen, die innerhalb des menschlichen Rörpers vor sich geben und die bei den hauswirthschafts lichen Verrichtungen fast jeden Angenblick in Betracht kommen, wie bei der Erzengung von Barme und Licht, bei der Bahl, Bubereitung und Aufbewahrung ber Nahrungsmittel, bei ber Beurtheilung ber Luft, Temperatur, Wohnung und Rleidung 2c. - Eine naturges mäße leibliche Erziehung der Rinder richtig leiten gu ton: nen, fest eine Renntnig vom menschlichen Rorper insofern voraus, als erft durch diese die Gesundheit gehörig bewahrt, die Krantheit verhütet und in ihrer Ausbreitung nicht selten gehemmt, das Organ für geiftige Thätigfeit fraftig erhalten und richtig bearbeitet werden fann. macht man die Jungfrau nur selten mit der Erziehungslehre bekannt, obschon es äußerst nothwenig wäre, daß nach dieser die Erziehung der Rinder durch die Mütter und Erzieherinnen richtig geleitet murbe. Noch immer ift das Erziehen der Mehrzahl derselben nichts als ein Experimentiren nach blogem Borenfagen. - Die Frau als Ge felischafterin, als Lebensgefährtin bes Mannes und als Mitglied eines Familientreises muß von bem. was in der Welt vorgeht, von dem, was ben Mann beschäftigt und intereffirt, wenigstens soviel fennen, um ein Berftandniß dafür, ein Mitintereffe daran zu haben. Die gebildete Frau muß über Die Begenstände, welche in der größern Gesellschaft besprochen zu werden pflegen, über die allgemeinen Intereffen des Lebens, der Cultur, der Wenschheit, wenigstens soweit unterrichtet sein, um, wenn auch nicht allemal felbst ein Urtheil abzugeben, doch mit ihrem Geiste und Gefühle an bem Gefpräche fich betheiligen, nothigenfalls auf baffelbe eingeben gu tonnen. Sie muß baber wenigstens einige allgemeine Begriffe haben, d. h. von dem, mas der menschliche Geist erschaffen und erstrebt hat, was er täglich noch ichafft und erftrebt, von ben Fortschritten ber Menschheit in Runft Wiffenschaft, Sitte, Erfindungen und Ent deckungen 2c.

Da die Statistik nachgewiesen hat, daß die Chelosigkeit einer erheblichen Unzahl von Mädchen unvermeidlich ist so hat die Erziehung der Juncfran auch in den gebildeten Ständen die Ausgabe, neben der Ausbildung für den Beruf der Haustrau und Mutter, auch den Fall der Nicht verheirathung in's Auge zu fassen. Die Jungfran muß die Arbeit als solche schützen lernen und dazu erzogen werden, nöthigenfalls guten Muths (nicht als verbitterte, gehässige alte Jungser) durch eigene Kraft im Leben zu bestehen, in nüglicher Thätigkeit Befriedigung suchend und findend. Bei den Mädchen aus dem Arbeiterstande ist, zumal in den Fabritgegenden, der Ausbildung zur fünstigen Hausfran und Mutter eine weit arößere Beachtung zu schenen, als es zur Zeit der Fall ist.

Beim männlichen Geschlechte geht bas Eintreten ber Pubertät ohne besonders auffällige Erscheinungen ganz allmählich vor sich und höchstens macht jett die Phantasie dem Gehirne zu schaffen, artet wohl auch in Schwärmerei aus. Doch läßt sich dies dadurch verhüten, daß man bei nahrhafter reizloser Rost und gehöriger Schonung des Gehirns zwecknäßige Körperbewegungen im Freien vornehmen läßt. Von großer Wichtigkeit ist in diesem Alter das Turnen (was aber nicht zum Fanatismus ausarten dars), sowie das Baden im Flusse (mit Schwimmen). Auf alle geistigen und körperlichen Anstreugungen muß in diesem Alter längere Ause (Schlaf) solgen, denn man bedeute, daß, so lauge der Körper noch nicht vollkommen ausgebildet ist, übermäßige Austrerzung bedeutenden Schaden bringt. — Von Krantheiten kommen im Jünglingsalter am hänsigsten, und zwar gewöhnlich in Folge starker Erkältung nach Erhitzung, entzindliche Affectionen der Gelente (Rheumatismus), des Brustfells, der Lunge und des Herzens, sowie Typhus und Lungentuberkulose vor.

Gesündigt wird in diesem Lebensalter häusig: burch vorreise Gedanken und Gesühle, sowie durch geschlechtliche Unarten; — durch Nauchen und Viertrinken; durch enge Kleidung; — durch zu vieles Sizen und zu wenig Bewegung und Schlaf; — durch Bernachlässigung der Hauteinigung; — durch Erkältung nach starker

Erhitung. Das mittlere Lebensalter. Der Zeitraum der Reife, bas Mittelalter, bas Mannes ober Frauenalter. reicht vom Aufhören des Wachsthums bis gum Ertofchen der Beugungs= fraft, beim weiblichen Geschlechte vom 20. bis etwa 45. - 50. Jahre, beim männlichen vom 23. bis gegen das 55. - 60. Lebensjahr. vollständig ausgebildete Körper steht jett auf der Sohe seiner Ausbils dung gleichsam still und zeichnet sich durch Danerhaftigkeit aus. Er ift im Stande, Anftrengungen und Entbehrungen vorübergebend ohne große Rachtheile zu ertragen; bagegen tonnen andauernde Unftrengungen ein frühes Greisenthum nach sich ziehen. Es läßt fich dieser Beitzraum in ein erstes und ein zweites Mittelalter trennen. Das er fle Manne so ober Frauenalter, welches vom 25. und 30. bis etwa zum 45. (beim Manne) und 35. Jahre (bei der Frau) reicht, zeichsnet sich durch Schlaukheit, Behendigkeit und Kräftigkeit, Geistesfrische und Willeusfestigfeit aus. Im zweiten Mannes oder Franens alter verliert der Rorper an Schlaufheit und gewinnt durch größere Fettablagerung an Umfang und Rundung (Embonpoint), womit fich gewöhnlich die Liebe zur Rube und Bequemlichteit verbindet. - Es ift bie Aufgabe in diesem Lebensalter: alle Organe unferes Rorpers auf ber Bobe ber Bolltommenheit zu erhalten und nicht altern zu laffen. Das ift aber nur durch richtige Unterhaltung des Stoffwechsels gu ermöglichen und beshalb find die früher aufgestellten Lebens- und Be= fundheiteregeln ordentlich zu befolgen. Ja man tann fich hier burch richtige Behandlung (hauptfächlich durch Mäßigfeit in allen Genuffen und zweckmäßige Bewegungen, sowie durch ernste, frendige und frucht=

Dare Geistesarbeit) insofern verjüngen, als man dadurch das zweite Mannesalter hinausschiebt. Leider sindet aber bei unserer jehigen, allgemein gebränchlichen Lebensweise das Gegentheil statt, und während das Mittelalter eigentlich der gesündeste Lebensabschnitt sein sollte, sindet man hier in Folge falscher Behandlung des Körpers eine Meuge der beschwerlichsten und gefährlichsten Krankheiten, wie: Lungenschwerlichsten und gefährlichsten, Magenleiden, Unterleibsstochnischen, Huterleibsstochnischen, Huterleibsstochnischen, Huterleibsstochnischen, Huterleibsstochnischen, Huterleibsstochnischen, Huterleibsstochnischen, Huterleibsstochnischen, Huterleibsstochnischen, Spydochondrie, Historie ic. Daß darum auch das geistige Thätigesein nicht so ist, wie es sein könnte und sollte, ist ganz natürlich, und man braucht sich nicht zu wundern, wenn es den meisten an ruhiger Ueberlegung, an Herrschaft des Berstandes über Gefühl und Willen, an Festigkeit und Ausdauer im Handeln sehlt.

Gesündigt wird im Mannesalter hauptsächlich: durch Bernachlässigung der Körperbewegung; — durch zu anhaltendes Arbeiten ohne die durchaus nöthigen Pausen; — durch Ausschweifungen und Leidenschaften aller Art; — durch unnöthiges Mediciniren ebenso, wie durch Nichtbeachtung von Krankheitserscheinungen; — durch zu große Sorglosigkeit gegen Erkältung der Haut und Füße; — durch zu reichlichen Genuß von Spirituosen, Fleischspeisen oder Fetten; — durch zu geringes Wassersichen; — durch zu große Beguemlichkeitsliebe.

G. Das höhere Lebensalter. Mit bem Erlofchen ber Bengungs: traft ift der Zeitraum der Reife beendigt und es tritt die Beriode der Abnahme oder des Welkens ein. Wegen des febr allmäh: lichen Uebergauges von der Kraft des Mannes zur Gebrechlichkeit des Greises läft fich ber Unfang biefer Beriode nicht fest bestimmen, auch fällt derselbe bei verschiedenen Menschen, vorzüglich nach ihrem früheren Lebenswandel und ihrer Beschäftigung, auf verschiedene Sahre. Bewöhnlich nimmt man an, daß der Eintritt dieses Alters bei Männern zwischen das 50. und 60., bei Frauen zwischen das 40. und 50. Lebens jahr fällt; boch treunt man daffelbe in ein er ftes ober früheres und in ein zweites ober höheres Greisenalter, welches lettere hinter dem 70. Lebensjahre liegt und fich durch allmähliches Abnehmen der geiftigen Rraft charafterifirt. Da im höheren Lebensalter bas Geschlechtliche gang gurudtritt, fo bedurfen jest Mann und Beib auch teiner besondern Behandlung, sondern haben Dieselben Lebensregeln zu beachten. Um fehr alt werben zu können, icheint es nöthig, Rrantheiten in den früheren Lebensaltern foviel als nur moglich zu verhüten, denn fast alle Bersonen, die ein besonders hobes Alter (über 100 Sahre) erreichten, find fast nie frant gemesen. Es ift baber Die Hauptregel zur Erreichung eines hohen und gesunden Alters: "Beobachte eine vernünftige Mäkigkeit in allen Dingen und lebe fo regelmäßig als möglich." Forschen wir nach den hauptfächlichsten Urfachen bes vorzeitigen Ale terns, so ergeben sich als solche vorzugsweise eine dem Lebensalter vorgreifende, aljo nicht entsprechende Lebensweise und zwar ebenso in förperlicher und geiftiger, wie geschlechtlicher und gemüthlicher Sinficht; ferner eine ausschweifende, überreizende Lebensweise (gumal Excesse in

geschlechtlicher Hinsicht), Beirathen in zu frühem ober zu hohem Alter; allzudürftige, eingeschräufte, förperlich und geistig mühselige und niesberdrückende Umstände, Kummer, Sorgen, ungewohnte Strapaten, Kaltwassersamus, erschütternde Ereignisse, häusige und schnell auf einander solgende Wochenbetten und erschöpfende Krantheiten. Auch scheint das nahe Zusammenleben junger Personen mit Alten den ersteren frühzeitig etwas Greisenhastes zu verleihen. Am meisten trägt aber der rasche Verbranch der Lebenskräfte (namentlich der Zeugungskraft) zum frühzeitigen Altern bei, weshald auch danernd übertriebene körperliche und geistige Anstrengungen, häusiges Nachtarbeiten, Entbekren der nöthigen Restauration des Körpers durch Nuhe, Schlaf und passende Nahrung, sowie der übermäßige Genuß von Spirituosen das Altern sehr

befördern.

Die Altergveränderungen find folgende: Am Meufern bes Rörpers zeigt fich Magerwerden mustulofer Theile und Ginfinten bes Rumpfes; Die Bant wird ichlaff, troden, runglig, leberartig, gabe und schmutig-gelblich, die trodue, sprode Oberhaut schilfert sich reichlicher ab; der Ropf zittert, wantt, und sinkt auf die Brust, die Haare ergrauen und fallen aus, am eingefuntenen Auge bilbet fich rings am Rande der Bornhaut ein weißlicher Ring (ber Greisenbogen ober Alters= freis) und die Augenlider ichrumpfen etwas zusammen; Wangen und Schläfe fallen ein, an letteren zeigt fich die Schläfenpulsader deutlicher und geschlängelter; die Riefer verlieren die Zähne, werden niedriger und so verfürzt sich das Gesicht. Der Hals zeigt sich entweder lang und mager oder turz und dict; der Bruftkaften miggestaltet (fagartig aufgetrieben oder eingesunken) und ichwer beweglich, der Leib ichlaff, die Gliedmaßen mager. — Im Innern des Greisenkörpers findet man: die Nerven magerer und welter, das Gehirn kleiner, leich: ter, von gaber Confifteng und mit weit mehr hirnwaffer als früher umgeben (Altersmafferfopf), die Sinnesorgane in verschiedener Beife fo verändert, daß sie ihre Function nur unvollstandig ausführen ton= nen; ber Athmungsapparat (besonders die Lungen) widernatürlich erweitert; das Berg und die Blutgefäße starrer ober zu weich; die Berdauungsorgane mit diderer Schleimhaut und ichlaffer Dlustelhaut; bie Drüsen abgezehrt und weniger absoudernd.

Aus diesen Beränderungen lassen sich alle die Erscheinungen erklären, welche im Alter nach und nach zum Borschein kommen und nicht selten sür Krankheitserscheinungen angesehen werden, obschon sie ganz natürlich sind. Am meisten incommodirt alte Leute das kurze besichwerliche Athmen (wegen der erweiterten Lungen, des starren Bruststaftens und der kraftlosen Athmungsmuskeln), sowie die Schwäche der Sinne und der Muskelkraft; auch machen häusig Berdanungsstörungen und Kopsleiden (besonders Schwindel) viel zu schaffen. Mit dem Hirnschwunde und dem Alterswasserspes hängen das Schwinden des Gesdächtnisses und des Urtheilsvermögens, die Geschwätigkeit und das starre Festhalten an vorgefaßten Meinungen zusammen.—Diese Alterssveränderungen führen nun aber auch zu mancherlei Krankheitszur

st and en, besonders: zu Eungenkatarrhen mit Husten, zu Magendund Darmkatarrhen mit gestörtem Appetit und Durchsall, zu Schlagslug (durch Berreißung der starren Blutgefäße im Gehirne), zur Harnbergiftung des Blutes in Folge von Störung der Harnabsonderung), zu Altersbrand der Fußzehen (wegen Verstopfung der verknöcherten Buse

aber des Beines).

Bei der Behandlung des Greisen alters ift die Sauptregel: jede gewaltsame Aenderung der gewohnten Lebensweise zu vermeiden; besonders ist das Streben nach Abhärtung und Stärkung, sowie die Entziehung gewohnter Reize fehr gefährlich. Der Greis fei mit bem Grade pon Lebensfraft und Gesundheit zufrieden, den er aus dem Mittelalter mitgebracht hat; er lerne sich in fein Alter finden und fei nicht auf Bermehrung, jondern auf Erhaltung und öfonomische Benutung beffelben bedacht. Um beften regen noch Spirituofa, mäßig und mit ber geborigen Menge paffender Nahrungsmittel genoffen, den Lebensprocek an, weshalb auch ein gang altes Spruchwort ben Wein als die Mild des Alters und die Milch als den Wein der Jugend (vinum lac senum, lac vinum infantum) bezeichnet. Uebrigens find unnöthige Mustelanstrengungen, anstrengende geistige Arbeiten, beftige und unangenehme Gemuthsbewegungen, sinnliche Erregungen soviel als möglich entfernt Ru halten. Der Greis erheitere fein Gemuth durch jugendliche Umge bung, durch Unterhaltung und Zerstreuung. — Was die Nahrung be trifft, so muß diese zwar nahrhaft, aber einfach, leicht verdaulich und etwas gewürzt fein. Gie bestehe aus Fleischbrühe, Giern, Rraftgelees. Auftern, feingearbeiteten Burften, Fleischhachkes, weichen Braten (befonders Wild und Geflügel), aus leichten, durchgeschlagenen und feinge: wiegten Gemujen, leichten Mehlspeisen; aus Warmbier, Chocolabe, Mild, Raffee mit guter Sahne ober Eigelb. Alles Fefte werde fehr flein geschnitten, und fo gut wie es ber schlechten Bahne wegen noch möglich, gefaut; weißes Roggen- ober Weizenbrod ift schwarzem ober fleienartigem vorzuziehen. Greise bekommen von einigermaßen reich lichen Mablgeiten ober festen Speisen leicht Beschwerben; fie mogen beshalb immer wenig auf einmal und lieber öfters effen, und Sartes, Rabes, Faseriges vermeiden. Ueberhaupt darf die Blutnenbildung burch Nahrungsftoffe nicht zu bedeutend fein, weil das Blut im Greis fentorper ber ichlechteren Beschaffenheit aller Organe wegen nicht ordent lich im Rörper herumgetrieben und verarbeitet werden tann. Es fterben eine Menge Greise weit früher als es nöthig ware, blos weil sie zu viel effen. Rurg vor Schlafengeben bes Abende viel ober überhaupt gu effen, ift nachtheilig. Dagegen ift ein Schläfchen nach bem Mittageffen von Bortheil. - Die Rleidung alter Lente fei warmer als die jungerer Bersonen, ba ihr Körper weniger Barme entwickelt und bas Alter ebenjo wie die Rindheit am beften bei Barme gedeiht. Deshalb find bier Flanellunterjadchen, wollene Unterfleider, warme Dechetten, aus-Bewärmte Betten, gut geheizte Bohn= und Schlafzimmer, trocene und sonnige Wohnung fehr zu empfehlen. In falter Jahreszeit und bei taltem Berhalten fterben meit mehr Greise als in ber Barme. - Warme Bäber, überhaupt Reinigung der Hant durch warme Baschungen und Abreidungen sind wegen der herabgesetzen Hautthätigkeit im Alter von äußerster Wichtigkeit. Greise sollten mindestens wöchentlich ein warmes Bad nehmen, hierbei erst die Haut mit Seise und dann mit einer settigen Substanz (Mandelöl) abreiden. — Bei der öhnedies geringen Schlasung der Greise ist für möglichst ruhigen Schlas seringen Schlasunigen, gut gelüsteten und mäßig erwärmten Zimmer und mit hochliegendem Kopse) Sorge zu tragen. — Borzüglich sind nun aber alte Leute vor Allem zu warnen, was Schlass fuß veranlassen son en keinen Leute vor Allem zu warnen, was Schlass fuß veranlassen keren Lebensaltern sind, ziehen sich Alte vorzüglich durch Erkältungen der Haut, Einathmen kalter, unreiner Lust, Berstöße im Essen und Trinken, sowie durch zu starke körperliche und gestitge Anstrengungen zu. Arzu ein ist tel müssen vom Greise aanz fern bleiben.

Gesündigt im Greisenalter wird häufig: durch Aenderung ber gewohnten Lebensweise, um sich zu verzüngern; — durch Thaten, welchen das Alter nicht mehr gewachsen ist; — durch Excesse im Essen find Trinken; — durch Berstöße gegen die Wärme (in Luft und Kleisbung); — durch Mediciniren, besonders gegen Altersbeschwerden; — durch zu reichliche wer zu karge Diät im Essen und Trinken (von

Spirituosen).

## XI. Gesundheitsregeln.

1. Gefundheitsregeln bei den verschiedenen Berufsarten. Beschäftigung, das Gewerbe, der Stand, sowie auch besstimmte Gewohnheiten, können, in Folge des vorwiegenden Thätigseins dieses oder jenes Theils und Organs unseres Körpers babei, ebensowohl auf das Aeugere deffelben, wie auf innere, lebenswichtige Processe einen nicht unbedeutenden abnormen Ginfluß ausüben, ber, wenn ihm nicht entgegengearbeitet wird, recht leicht die Gefundheit nach diefer ober jener Richtung hin untergraben tann. Zuvörderft fommt es darauf an, ob bei einer Beschäftigung die geistige oder eine der körperlichen Thätigkeiten vorzugsweise in Anspruch genommen wird; sodann ift ferner noch zu beruchfichtigen: Die Rorperftellung und Bewegung dabei; der Ort (die Luft und Temperatur), wo das Geschäft betrieben wird; die Stoffe, mit benen Jemand umgeht; die Dauer ber Arbeit, sowie das Alter, Geschlecht und die Constitution ber Arbeitenben. - 3m Allgemeinen laffen fich für die Behandlung des Körpers bei den perschiedenen Berufsarten etwa folgende Regeln aufstellen: 1) ber borzugsweise thätige Körpertheil darf nicht zu sehr angestrengt werden, sondern ist stets durch gehörige Ruhe und Zufuhr passender Nahrungs= stoffe, also durch richtige Ernährung ordentlich zu restauriren. 2) Der Eintritt schädlicher Stoffe, sowie die Einwirfung frankmachender 11m= stände ist soviel als nur möglich zu verhüten. — Ferner ist noch, insbe-

sondere für die gefährlichen Gewerbes und Fabritbe. chaftigungen, zu berüchichtigen, daß Rinder und junge Leute (unter 18 Jahren) für die durch die Berufsart bedingten schädlichen Einwirkungen empfindlicher sind, als Erwachsene. Je fpäter mit ben gesundheitsgefährlichen Beschäftigungen begonnen wird, n m fo gunftiger find die Aussichten auf das fpatere Bohlbefinden der Arbeiter. - Jeder Arbeiter muß fich nach ben Stoffen, bie er zu verarbeiten hat, und nach der Befährlich: feit derfelben ordentlich erkundigen, um feine Befunde beit vor denselben gehörig ichuten gu fonnen. Pflicht ber Ura beitgeber ift es nicht nur, für die nöthige Belehrung in diefer Binficht Gorge zu tragen, sondern auch ge: eignete Ginrichtungen gum Schute ber Befundheit ihrer Arbeiter gu treffen. Aufgabe ber Bolytech: miten, der industriellen, mechanischen ober überhaupt technischen Schulen, der Sonntags und Bewerbe ichulen ift es, bei dem leider fast noch überall feh lenden Unterricht in der Gefundheitslehre, befom bere Rücksicht auf die Hngiene der Arbeiter zu neh men und Belehrung über bie Schablichteit ber verschiedenen Berufsarten zu bieten. Gewerbe= und Arbeitervereine sollten den Arbeitgebern und Arbeitern die nötbige

hpaienische Belehrung vermitteln.

a) Bei geiftiger Arbeit, - die um fo auftrengender ift, je mehr geiftige Thatigfeiten (wie Nachdenken, Ginbildungsfraft, Gedachtnif, Gemuth) dabei gleichzeitig in Auspruch genommen werden, — ift es der Ropf, welcher arbeiten und deshalb mit großer Borficht behandelt merben muß. Es find barum die Befete ber Birnbiatetit ftreng zu befole gen. Borzüglich ift hierauf zu achten: daß bas Gehirn nicht zu lange binter einander und immer auf dieselbe Weise thätig ift, sondern Ab. wechselung und die gehörige Rube, besonders genng Schlaf (wenigstens 7 bis 8 Stunden genießt; daß es nicht Arbeiten thut, für Die es noch nicht herangebildet ift; daß es nicht gleichzeitig burch Leidenschaften, - ftarke Sinneseindrucke ober wohl gar durch Reizmittel (zumal Spiris tuosa und falte Begießungen) widernatürlich erregt wird. Außer auf bas Beiftesorgan ift nun aber auch noch auf die vegetativen Processe, besonders auf die Ernährung und Berdauung, ben Blutlauf und bas Uthmen gehörig Rücksicht zu nehmen. Man forge deshalb für reine, nicht zu warme Luft im Arbeitszimmer, für nahrhafte aber leicht verbauliche und mäßige Roft, für gehörigen Stuhlgang und ordentliche Sautthätigfeit (burch Baber), fur Bethätigung bes Athmungs- und Bewegungsapparates (burch fraftiges, tiefes Athmen, Bewegen in freier Luft). Borguglich hat der Arbeitende auch darauf gu feben, daß er öfters die Siellung bes Körpers zu verändern hat, benn vieles Gigen bei get üder Stellung ober langes Stehen am Schreibpulte ift nach theilig; für warme Füße nuß ftets (durch Teppiche, Strohdecken, Filze fouhe) Sorge getragen werben. Wenigstens einmal im Sahre follten einige Wochen gu Fugreisen und Bergbesteigungen verwendet werden. Das dabei stattfindende Indiefernesehen dient dem Sehorgan gur

Erbolung. b) Berufsarten, bei welchen das eine oder das andere von den Sinnesorganen vorzugsweise in Gebranch gezogen wird, verlangen vor Allem auch eine gute Pflege bes thätigen Sinnes, also hauptfächlich bas gehörige Maß ber Rube, damit nicht etwa durch Ueberanstrengungen Schwäche und Lähmung bes Sinnes eintritt. — Bei Anstrengung ber Augen, 3. B. beim anhaltenden Geben auf fleine Gegenftande (bei Gelehrten, Uhrmachern, Mitroffopitern, Graveuren, Setern, Stiderinnen, Näherinnen, Schreibern n. f. w.) ober auf grelles Licht ober Farben, muffen die Befete, welche G. 25 u. f. angegeben murben. mit ber allergrößten Strenge befolgt werden; es muß hauptfächlich für ein gleichmäßiges, mildes und genugend helles Licht Sorge getragen werden. Arbeitern, welche oft in grelles Licht (Feuer) seben muffen, thut eine Schutbrille mit großen runden rauchgrauen Glafern aut: ebenso auch Arbeitern, die aus fehr dunkeln Räumen plötlich in helles Tageslicht fommen (Bergleute). - Der Gehörfinn verlangt, zumal wenn er in Bezug auf Scharfe und Feinheit (wie bei Mufitern) fehr angeftrengt wird, ebenfo wie der Gefichtsfinn, die richtige Pflege, alfo besonders paffende Rube. Begen schädliche Ginwirkung heftiger Schalleindrücke (Müller, Schmiede, Maschinenarbeiter, Rlempner, Locomotiv= führer, Schloffer u. f. w.) schütt die Berftopfung des äußeren Gebor= gangs mit Baumwolle. Bei heftigem Analle (Ranonenschuß) öffne man ben Mund weit, weil dann der Schall das Trommelfell an seiner äußern und innern Fläche, also vom ängeren Gehörgange, sowie von der Dhr= trompete und Pankenhöhle aus berührt, und es auf diese Beise nicht nach innen eingebrückt werden fann. - Wer feinen Gernch und Weich madfinn gebraucht, muß auch die Apparate diefer Sinne orbentlich pflegen.

c) Ein Beruf, bei welchem der Kehlkopf (durch Singen, Sprechen, Rufen) vorzugsweise angestrengt wird, verlangt auch die gehörige Pflege bieses Organs. Es kann hierbei gar nicht genug vor dem schnellen Wechsel zwischen warmer und kalter Luft beim Athmen, sowie vor ins nerer und äußerer Erkältung des Kehlkopfs nach erhitzenden Austrensgungen gewarnt, dagegen in solchen Fällen der Respirator nicht genug empsohlen werden, ein Apparat, der nicht blos den Kehlkopf, sondern die ganzen Luftwege, also auch die Lungen, zu schüsen vermag. Uedrizgens ist Solchen, die ihren Kehlkopf austrengen müssen, besonders anzuempsehlen, mehr durch die Nase als durch den Mund Athem zu

holen.

d) die Lungen sind, abgesehen von widernatürlicher Ausdehnung derselben in Folge von tiesem Einathmen einer größeren Lustmenge und längerem Zurüchhalten derselben wie dei Blisen, Rednern, Sängern, vorzugsweise bei solchen Berufsarten zu schützen, bei denen schadendrinzgende Einathmungen stattsinden. Diese könnten aber bestehen: im Einziehen einer sehr heißen oder sehr kalten Lust, in Staub, Rauch,

giftigen festen Stoffen oder ichäblichen Gasarten. Hier sind natürlich bie Athmungswege durch Borbinden eines Respirators oder von Schwämmen und Tückern vor Mund und Nase vor dem Eindringen dieser Schädlichkeiten zu sichern. Daß außerdem noch die Luft im Arbeitslokale, durch gehörige Ventilation, Lüftung und Sprengung, so rein als nur möglich gehalten werden nunß, versteht sich wohl von selbst.

e) Der Stanb (ohne giftige Bartifelden) ift für die Athmungsor: gane um fo nachtheiliger, je feiner und harter berfelbe ift (wie beim Schleifen, zumal Diamautichleifen, bei der Bild- und Steinhauerei zc.) und je jünger die Arbeiter find. Er erzeugt fehr leicht eine mit Buften verbundene Reizung und Entzündung der Luftwege-Schleimhaut, Die gu bleibendem dronischem Ratarrh, widernatürlicher Erweiterung ber Lungenbläschen und Luftröhrenafte, sowie gu tieferen Lungenerfranfungen führen faun. Doch giebt es auch Menschen, die sich vollständig in ihrer Staubatmofphäre afflimatifiren und bis an ihr naturgemäfes Lebensende in der stauberfüllten Luft (manchmal mit einem chronischen Buften ober mäßig erweiterten Lungen) fortarbeiten. - Der eingeathe mete Stanb wird jum Theil von dem Schleime der Luftwege aufgehalten und durch die Flimmerbewegung derfelben ober burch Räufpern und Husten wieder ausgeworfen; zum anderen Theil gelangt er in das Lungengewebe, wie dies für den Kohlenstaub, Metall: (Eisen:)staub, Kieselstaub und Tabatsstaub bereits sicher nachgewiesen (Kohlen:, Elfen=, Riesel= und Tabatslunge) und für alle anderen Staubarten febr wabricheinlich ist.

f) Arbeiter, die sich hohen Sike- oder Rältegraden, bem Luftjuge, ber Raffe, Wind und Wetter aussetzen muffen, haben bie Berpflichtung gegen ihre Gefundheit, den schädlichen Wirkungen ber genannten Momente soviel als nur möglich entgegenzuarbeiten. - Bei Arbeiten in großer Site, wo die Arbeiter wegen der durch die Wärme ausgebehnten Luft weniger Sauerstoff beim Athmen aufnehmen. ftart ichwiten und dadurch viel Flujfigkeit aus dem Blute verlieren, ift es nothwendig, diesen Berluft durch vieles Trinken (von Waffer ober leichtem Bier) zu ersetzen, Die durch vieles Schwitzen rauh werdende Saut von Beit zu Beit mit Fett einzureiben und mahrend bes Arbeitens mehrere Male in frischer, freier, fühlerer Luft, natürlich aber mit den nöthigen Borfichtsmagregeln gegen Erfältung (ber Saut und bes Ath: mungsapparates), fraftig ein- und ausznathmen. Der Genuf fpirituoler Betrante, wie überhaupt von ftichftofflosen Substanzen ift zu beschränten. Die Rleidung folder Arbeiter fei weit und leicht (lieber aus Baumwolle als von Leinwand) und werbe mit Borficht nach ber Arbeit gewechselt; das Arbeitslokal sei gut ventilirt, aber ohne daß Luftzug entsteht. -Bei Arbeiten in Ralte und Raffe lagt fich nur burch die Rleidung und durch Rahrungsftoffe, welche Die Barme-Entwickelung steigern, sowie durch fräftige Bewegungen Nachtheilen porbeugen. Spirituofa, natürlich in i ffiger Menge genoffen, ichaben bei folden Arbeiten weit weniger, als bei affor andern.

g) Die bei Gewerben nothwendige Rörperstellung fann Beranlasfung gu Berufsfrantheiten werben, wenn diefelbe gar zu lange ein und Dieselbe bleibt. Man bebente, daß das Bewegen ber verschiedenen Theile unferes Rorpers zur Unterhaltung des Blutlaufs, zur Ernährung und Wärme-Entwickelung mitwirft und also nicht ohne Nachtheil au fehr beschränft werden tann. - Die aufrechte Rorperftel= Inna wirft zuvörderft auf die Dausteln der Beine und auf den Blutftrom, welcher in ben Blutadern von den Füßen zum Bergen hinzieht. Die Nachtheile diefer Stellung fonnen bishalb in Störungen (Stockungen) den Blutlaufs an den Beinen und im Unterleibe, sowie in Rrantbeiten dieses oder jenes Fußtheiles bestehen. Bur Bermeidung diefer Nachtheile muß das Stehen von Zeit zu Zeit mit Sigen, horizontalem Liegen und Geben vertauscht, auch das öftere tiefe Athemholen nicht verfäumt werden. Bei ununterbrochenem Stehenmuffen thuen Schnurfrumpfe ober mäßig festes Einwickeln der Beine mit wollenen ober elaftischen Binden gute Dienste. Die Rleidung des übrigen Rörpers fei stets loder. - Die sitende Rörperstellung, zumal mit fart gebeugtem Oberforper, übt ihren schädlichen Ginfluß hauptfächlich auf die Organe und Circulation des Unterleibes aus und erschwert vorzugsweise den Blutlauf in der Pfortader und durch die Leber, so die Unterleibsstockungen und Hämorrhoidalbeschwerden erzeugend. Folge des unvolltommenen Athmens beim Gigen werden die genannten Aebelftände noch vermehrt. Um denfelben zu entgehen, ning zwischen bem Sigen und Stehen gehörig abgewechselt werden, ber Dbertorper ift so gerade wie möglich zu halten, alle Beengung durch Rleidungs= stücke muß vermieden werden, auch sollte öfters des Tages im Stehen mehrere Male, wo möglich in frischer Luft, fräftig ein- und ausgeathmet werden. Nach ber Arbeit ifi es durchaus nöthig, sich tüchtig Bewegung im Freien zu machen (durch Turnen, Regeln, Billardspielen, Gartenbau, weite Spaziergange 20.). Das Reiten nutt nicht soviel, als man gewöhnlich denkt. Die Diat sei nahrhaft, aber leicht berdaulich, nicht etwa erregend (fehr gewürzhaft, spirituos); auf gehörige Leibesöffnung ift zu halten, aber nicht etwa mittels Abführmittel, sondern bei Berftopfungen durch Rlyftiere von warmem Waffer mit Del. - Bei gebückter Rörperstellung im Stehen muß ber Arbeiter seinen Körper von Zeit zu Zeit tüchtig recken und ftreden und dabei fraftig ein- und ausathmen. — Wenn eine In ien de Stellung nicht mit der sitenden (auf niedrigem Gite) verwech selt werden kann, so muß das Knie wenigstens soviel als möglich (durch Riffen, gepolfterte Ringe) geschütt werden.

h) Die übermäßige (ftarke ober lang anhaltende) Anstrengung bes ganzen Körpers ober einzelner Theile hindert den Stoffwechsel (die Ernährung), erzeugt ein Mißverhältniß zwischen Berbrauch und Wiederzersatz der Materie im angestrengten Theile und ruft durch Ueberansstrengung, besonders der Muskeln und Nerven, bleibende Schwäche herbor. Dies ist um so leichter der Fall, je jünger, schwächer und schecht ernährter der Arbeiter ist. — Um den Nachtheilen, welche übers

mäßige Anstrengungen nach sich ziehen, vorzubeugen, werde die Arbeit burch passende und gehörig lange Rube unterbrochen, besonders sei der Schlaf naturgemäß, die Lust, in welcher gearbeitet wird, rein und mäßig warm, die Nahrung zwecknäßig zusammengesett und leicht verdaulich. Bon Erregungsmitteln sind Raffee und Thee den Spirituossen, besonders dem Branntwein, weit vorzuziehen.

Die ärmeren Arbeiterflaffen (Fabrifarbeiter und verwandte arbeitende Claffen; Proletariat) unterliegen leider durchschnittlich häufigeren Erfrankungen und einer größeren Sterblichfeit, als die bemittelten Die üblen Ginfluffe, welche die Ertrankungen begünftigen und bie Sterblichkeit steigern, laffen sich trennen in unvermeiblich mit der Armuth verbundene Schädlichkeiten und in wohl vermeid: bare. Bu ben erfteren wären zu rechnen: enge, schlecht ausgestattete Wohnräume, mangelhafte Ernährung und Bekleidung, manche mit ber Beschäftigung verknüpften üblen Ginflüffe; zu den letteren: die Berunreinigung der Wohnungen und der Wohnluft, die mangelhafte Reinigung des Körpers und der Kleidung, die Nichtbeachtung gewisser Vorsichts manregeln bei ben verschiedenen Beschäftigungen. Auch bezüglich ber Nahrung ließe gewiß sich unter fehr vielen Berhältniffen eine zwedmäßigere Bufammenfetung erzielen, wenn der übermäßige Rartoffel und Brodgenuß eingeschränkt und billige eimeiß- und fetthaltige Nabrungsmittel etwas reichlicher genoffen murden. Baufig wird ein Theil der eingenommenen Nahrung gang unbenntt mit dem Stuhle wieder aus dem Körper ausgeschieden, weil die Speisen unzwedmäßig anbereitet ober in größeren ungerfanten Stücken verichluckt find. In sehr vielen Fällen verstehen freilich die Arbeiterfrauen nichts von ber zweckmäßigen Auswahl und Zubereitung der Nahrungsmittel und geben wie die Manner für Genngmittel (Tabat, Branntwein, Bier) unver hältnigmäßig große Summen für die Rleidung aus. Den ärmeren Classen fehlt außerdem noch vollständig die Erfenntniß, daß reine Luft und die Beobachtung ber größten Reinlichkeit zum Gesundsein fo uner läfilich find wie zwedmäßige Nahrung. Die Wohnungen und Bert stätten (in welchen meist viel weniger für die Gesundheitspflege geschieht, als in den Fabriken) werden sehr häufig unnöthiger Weise verunreinigt und ungenfigend ober - im Binter - gar nicht geluftet. Ein Blid auf die letten Jahre zeigt genugfam, baf ber Bang gur Sparfamfeit fehr abgenommen hat. Der Sparfinn muß, wie alles Gute, mit anerzogen werden.

2. Gesundheitsregeln in Bezug auf den Wohnort. Daß die Beschaffenheit der Wohnung, der Gegend und des Klimas, wo der Mensch sebr, Einfluß auf bessen Besinden haben muß, ist wohl selbst verständlich, da sich jene Wohnorte in Hinssicht auf Auft und Licht, Bärme und Kälte, Trocenheit und Feuchtigkeit, vegetabilische nud animalische Beziehungen sehr verschieden und oft so verhalten, daß sie nachtheilig auf den menschlichen Körper einwirken. Inwiesern die Beschaffenheit der Wohnungen für den Menschen von Nachtheil oder

Bortheil sein kann, ist von Pettenkofer, Prosessor der Hygiene in München, aussiührlich in seiner empfehlenswerthen Schrift: "Beziehungen der Luft zu Kleidung, Wohnung und Boden" (Braunsichweig, F. Bieweg und Sohn, 1872) dargelegt worden, welche im

Folgenden benutt murde.

a) Die Wohnung, welche dem Menschen eine Rleidung im vergrößer= ten Mafftabe ift (benn ber Mantel ift eine Urt Belt), bemfelben Schut por ben Ginfluffen der Angenwelt und oft gleichzeitig auch ein Lotal dum Betrieb seines Geschäftes gewährt, verlangt durchaus, wenn sie gesund sein soll, eine reine Luft, das gehörige Licht, passende Temperatur (mäßige Wärme) und Trocken heit. Immer und überall bringen Berstöße gegen diese wesentlichen Erfordernisse größern oder geringeren Nachtheil, und es muß auf dieselben ebenso innerhalb wie in der Umgebung der Wohnung geachtet werden. Diese Rachtheile einer unzwecknäßigen Wohnung find aber um so größer, je anhaltender man sich in ihr aufhält. Diese Nachtheile bestehen sehr oft in mangelhaftem Gebeihen, unvolltommener Entwidelung, Rranklichfeit und Schwächlichkeit, Krankheit und verzögerter oder verhinderter Beilung von Rrantheiten. Borzugsweise schädlich find folde Wohnungen Rinbern, besonders Sänglingen, Greisen, Böchnerinnen, Rranten und Reconvalescenten. — Nie darf das Haus eine Borrichtung sein, uns von der äußeren Luft abzuschließen, so wenig als dies die Kleidung thun darf; es hat den Berkehr mit der uns umgebenden Atmosphäre beständig zu unterhalten und nur unfern Bedürfniffen entsprechend zu regeln. Unfere Wohnung muß fich hinfichtlich ihres Baues gegen Luft, Baffer und Warme ziemlich ähnlich verhalten, wie unfere Befleidung.

Die Luft ist baburch rein zu erhalten, daß die bewohnten Mäume (zumal die Arbeits: und Schlaslokale) gehörig hoch und geräumig sind und nicht von einer zu großen Anzahl von Menschen bewohnt werden; daß für öftere Lufterneuerung (gute Bentistation), aber ohne schädliche Zuglust dabei zu erzeugen, Sorge getragen wird; daß man das Eindringen von schädlichen Gasarten, Dünsten, Dämpfen, Staub und Nauch nicht blos verhindert, sondern auch dem Entstehen dieser Luftverderber innerhalb und außers halb des Haufes soviel als nur möglich entgegentritt. Deshalb sind hauptsächlich Anhäuf ung en und Fäulniß von Excremensten (Mist, vegetabilischen und animalischen Stoffen) in der Wohnung selbst ober in der Umgebung zu verhüten und die bei Verbrennungen sich bildenden Gase so schuell als möglich zu entsernen. Die Wirthschaftszabsälle sollten, so weit es geht, verbrannt werden. Ebenso müssen wie übels so auch starf wohlriechende Gerüche vermieden werden. Reine

Luft fann niemals durch Räncherung erzielt werden.

Das Hamptangenmerf beim Baue und Beziehen menschlicher Wohnungen, wenn sie der Gesundheit ihrer Bewohner nicht nachtheilig sein sollen, ung vorzüglich darauf mit gerichtet sein, daß sich weder schädliche Gase daselbst bilden, noch, von einem andern Orte herkommend, dort ansammeln können. Deshalb ist auf die Einrichtung der Abtritte, der Abtritts- und Düngergruben, auf die Beschaffenheit des Erdbobens und ber Umgebung zu achten. Man bedenke, daß Verwesung und Fäulniß von Abfallwässern, Cloakenstoffen, die in den die Grube umgebenden Erdboden ausgesickert sind, das ganze Jahr hindurch, sowohl im Winter als im Sommer, fortgeht, denn die Temperaturveränderungen, welche die verschiedenen Jahreszeiten begleiten, und welche etwa durch ihre Höhe oder Tiefe den Zersehungsprozeß wesentlich modificiren können, erstrecken sich in unserem Klima kaum ein paar Fuß tief unter die Obersstäche. — Wie sich aber Gase im Boden leicht verbreiten können, davon geben die Ersahrungen bei Gasteitungen die deutlichsten Beispiele. Wie oft wurden nicht Menschen in Wohnungen, worin sich nicht ein einziges Gasrohr befand, krank und selbst getödtet, blos dadurch, daß ein in der Nachdarschaft liegendes Gasrohr einen Niß bekommen

hatte.

Das Sonnenlicht, wohl außer mit Warme auch noch mit Glettris eitat und Magnetismus im Bereine, wirft wie auf alle organischen Gebilde auch auf den menschlichen Organismus belebend ein. Man muß deshalb, zumal in falten und gemäßigten Bonen, bei ber Bahl einer Bohnung ftets berjenigen ben Borgug geben, Die ihre Lage gegen Suben ober Dften hat. Angerbem ift natürlich auch noch auf Die nöthige Lichtmenge für das Gehorgan, sowie aber auch auf Schonung beffelben bei grellem und reflectirtem Lichte gn halten. - Bei ber kunstlichen Beleuchtung (durch Talglichter, Wachs, Stearin= und Paraffinferzen, Del-, Solaröl-, Petrolenm-Lampen, Leuchtgas) wird ber Stubenluft nicht nur Sauerstoff entzogen, sondern auch, zumal bei unvollkommener Berbrennung, eine nicht unbedeutende Menge von diesem oder jenem schäblichen Gase (wie Kohlenfäure, Kohlenwasser stoff und Kohlenorydgas, mit etwas Fettsäuren, Essigsaure und übelriechenden brenzlichen Delen) beigemischt ebenso durch ausgeblasene Lichte und Lampen mit fortglimmendem Dochte. Darum muk Die Luft in ftart und lange Beit erleuchteten Ränmen ftets gehörig ernenert werden und gang besonders ift auf das Leuchtgas zu achten. -Früher enthielten die Wachs- und Stearinkerzen bisweilen Arfenif, jest mohl nur noch äußerst selten. Solche Rergen zeichnen sich durch alabafter: artige weiße Farbe aus, haben auf dem Bruche ein mehr schwammiges als frustallinisch festes Geprage und stoffen beim Berbrennen einen schwachen weißen Rauch aus. Auch ist beim Verbreunen ber Docht bis ganz zu unterst pechschwarz, während er sonst im untersten Theise ber Flamme weiß erscheint.

Die Temperatur der bewohnten Ränme, ganz besonders aber der Schlafzinnmer, muß stets eine mittlere sein, da eine zu niedrige, ebenso wie eine zu hohe, Dispositionen zu Ertrankungen mannig fach er Art bedingt. — Bei der künstlich en Erwärmung der Zimmerluft, — die zugleich ein gutes Mittel für Lufterneuerung ist sindem sie einen Lustaustausch zwischen innen und außen durch Temperaturdifferenz veranlaßt), und entweder mittelbar durch die (mittels Holzs oder Rohlenseuer, Gasslammen, heißen Wasserdamps oder heiße

Luft, heißes Wasser) heißgemachten Flächen thönerner und eiserner Oesen oder Röhren bewerkstelligt wird (das flackernde Feuer und der Zug im Osen haben keinen so großen Bentilationswerth, wie man früher glaubte), — darf natürlich die Luft in ihrer Reinheit und in ihrem nothweudigen Feuchtigkeitsgrade nicht beeinträchtigt werden. Es müssen sonach die Berdrennungsproducte so schuell als möglich durch Zuglustentfernt und die Breunmaterialien durch Zutritt der gehörigen Menge von Sauerstoff (also durch beständige Zusuhr reiner Luft von außen) so vollständig als nur möglich verbrannt werden. Es brauchen nun aber die verschiedenen Deizungsstoffe eine verschiedene Menge von Sauerstoff zu ihrer vollständigen Verbrennung und sie werden deshalb auch bei unvollständiger Verbrennung eine verschiedene Menge von Verbrenzungsproducten liesern. Dann müssen serner auch die Heizungssupparate nach der Beschaffenheit des Breunmaterials einen verschiedes

nen Bug haben.

Troden heit ist ein Haupterfordernif einer gesunden Wohnung, ber längere Aufenthalt in feuchten, zumal talten Lokalitäten (mit naffen Wänden, frisch gescheuertem Fußboden, trodnender Wäsche) ift ftets nachtheilig. Niemals follte man eine Bohnung beziehen, Die, wenn fle einige Stunden geschlossen war, beim Deffnen mehr Fenchtigkeit als bie außere Luft befitt, ober in welcher Begenstände regelmäßig ftodigt werben und verschimmeln. Die Hauptwirfung einer feucht en Bim= merluft ift zuvörderft auf die Baut- und Lungenausdunftung gerichtet, sodann aber auch auf ben Athmungsprocef und die Barmeentwickelung. Je mehr nämlich die Luft von Wassergas gesättigt ist, desto weniger ist fie zur weiteren Aufnahme eines folden, alfo auch gur Aufnahme bes ans unferem Rorper verdünftenden Baffers geneigt. Gine Störung Diefer Berdunftungsprocesse ruft aber mannigfache Nachtheile hervor: gunächft eine Erschwerung ber Abfühlung unseres Rörpers, fodann eine Berabsetung ber für bas Blutleben außerft wichtigen Sautthätigfeit und überhaupt eine mangelhafte Blutreinigung. Gine feuchtwarme Buft, Die in gleichem Berhältniffe mit ihrer Barme und ihrem Gehalt an Waffergas an Ausdehnung zugenommen hat und also bunner und leichter geworden ift, muß deshalb dem Athmungsprocesse und Blute noch baburch ichablich werben, baf fie ben Lungen weniger Sauerftoff auführt. Gine feuchtfalte Luft bagegen ift insofern schädlicher als die fenchtwarme, als fie durch ihren Gehalt an Bafferdunft ein befferer Barmeleiter geworden ift und deshalb unserem Rorper zu viel Barme entzieht. - Uebermäßige Trodenheit ber Bimmerluft, wie sie bei der Luft- und mancher andern Beizung vorfommt, würde natürlich ebenfalls ichaden und es muffen deshalb bei trockenwarmer Luft im Zimmer Gefäge mit Baffer auf den Dfen geftellt ober naffe Tücher aufgehangen werden, auferdem find die Fenfter öfters gu

Geölte, geftrichene ober gebohnte Fußböben sind ben gewöhnlichen weißen Dielen, die leicht von flüssigen Stoffen, Baffer, durchbrungen werden und nach dem Scheuern schwer trochnen (zur Erfältung Verantassung geben), entschieden vorzuziehen. Sie konnen täglich seucht gereinigt werden, ohne daß man ein lästiges Feuchts bleiben zu befürchten hat. Dieses tägliche Reinigen des Fußbodens mittels nasser Tücher erfrischt die Luft, während beim trocknen Kehren sehr viel Stand aufgewirdelt wird. Ein Belegen des ganzen Zimmers bodens mit Teppichen ist unzwecknäßig, weil sich unter den Teppichen, wenn sie nicht sehr häusig gereinigt werden, sehr viel Stand und Schmutz ablagert, der beim Gehen aufgesagt wird. Man wählt daher besser kleine leicht zu reinigende Teppiche, Stroh- oder Bastmatten, die man da ausbreitet, wo man sitzt. Die sog. Linoleum-Teppiche (wasserbichte Korkmasse auf Segeltuch) sind sehr zu empfehlen, weil sie keinen Stand durch sich hindurchlassen und dabei warm und dauerhaft sind.

Der Anstrich der Zimmerwände mit giftigen Farben, giftige Tapeten, können der Gesundheit großen Schaden bringen. Besonders leicht kann Vergiftung stattfinden durch das Einathmen der mechanisch abgefratzen (beim Abreißen, Aufkleben und Abreiben, Reinizgen mit Brod) und im Zimmerstand aufgewirbelten Theilchen der giftigen Farbe, und dies wird viel leichter bei Leimfarbenanstrich und Tapeten, schwerer bei der festhaftenden Delfarbe der Fall sein. Borzüglich gefährlich sind die arsenitz und kupferhaltigen Farben, wie das sogenannte Schweinfurter, Scheel'sche Grün und das Cochenilleroth. Auch in dunkelrothen (dem pompejanischen Roth ähnlichen) Tapeten hat man bedeutende Mengen Arsenit gefunden. Schöngrüner Austrich der Wände, der Tapeten und Fenstervorsetzer, Fliegenschrike, Speiseglocken ze. nuß stets den Verdacht und die Untersuchung auf gistige Farbe veranlassen. Auch mit Arsenit behandelte aus gest opfte Thiere, wie sie häusig zur Zierde in Wohnungen zu sinden sind, können schällich werden, besonders wenn sie erst vor Kurzem ausgestopft und östers gebürstet wurden.

b) Die Gegend, in welcher der Mensch seine Wohnstätte hat, kann je nach ihrer Beschoffenheit (hinsichtlich der Temperatur und ihres Wechsels, der Trockenheit und Feuchtigkeit, des Regens und der Winde) einen verschiedenen, mehr oder weniger günstigen oder auch nachtheiligen Einfluß auf den menschlichen Organismus ausüben. Es verhält sich hier wie mit den Wohnungen im Kleinen und wie mit den verschiedenen Klimaten im Großen. Hauptsächlich kommt es darauf an, ob die Wohnstätte ihre Lage nach dieser oder jener Himnelsgegend, in der Höhe, auf Vergen oder im Thale, in der Nähe von großen Gewässern oder tief im Lande, auf sumpsigem oder trockenem und fessigen Boden

hat.

Bon der Lage eines Ortes nach dieser oder jener himmelsgegend hängt der Einfluß der Sonne und des Windes, also der Wärmes und Fenchtigkeitsgrad ab. — Die Lage gegen Süden muß unter sonst gleichen Umständen als die wärmste gelten, und da durch die höhere Wärme die Verdunstung des Wassers befördert wird, so nuß die Luft auch relativ seuchter sein. Da nun mit der südlichen Lage auch häufigere und stärfere Schwankungen der Temperatur (besonders zwischen

Tag und Nacht) gegeben sind, so kommt es bei ber häufigen, oft sehr kaschen und bedeutenden Absühlung der Lust und des Bodens leicht zu Nebel und Negen (besonders gegen Abend und in der Nacht). Deshalb hat man sich mit Hüsse passender Rleidung und rechten Berhaltens während der Nacht vor jenem schnellen Temperaturwechsel und vor der Fenchtigkeit gehörig zu schülten. — Mit der Lage gegen Norden ist eine niedrigere Temperatur, aber auch eine größere Gleichförmigkeit der Witterung gegeben; die Lust ist im Allgemeinen trockner und klarer, belle Tage hänsiger. — Die Lagegegen Dstehn und die gegen

Be fte n halt im Allgemeinen die Mitte zwischen jenen.

Die Lage ber Wohnung auf Boben, im Flachen ober im Thale bedingt verschiedene Buftande unferes Rorpers, ie nachdem die Luft, die Temperatur und Witterung berfelben eine berichiedene Beschaffenheit haben. In Gbenen ift die Luft im Allgemeinen trockener, die Temperatur und Witterung zeigt nicht fo leicht grofere und rafche Schwaufungen. Auf Bochebenen wird nach ber Bobe ihrer Lage die Luft immer dunner und leichter, reiner und flarer, sowie trodner. Der Contrast ber Barme zwischen Tag- und Nachtzeit ift hier, zumal auf hochgelegenen Plateaus ber wärmeren Simmelsftriche. am bedeutenoften. - Auf höheren Bergen ift im Allgemeinen bie Luft noch leichter, dunner, reiner und trodner, die Temperatur geringer, das Licht stärker und ebenfo die elettrische Spannung. Bäufig und raich treten Temperatur: und Witterungswechsel ein, bagu beständige Schwankungen in ben Luftströmungen (Winden) und in der Fenchtigkeit, beshalb die häufigen Nebel, Regen und Schneefalle. - In Thalern wird die Luft nach der Enge oder Weite, sowie nach der Richtung des Thales burch den Ginflug bes einfallenden Sonnenlichts mehr oder weniger erwarmt und mit Sonnenaufgang ichneller ober langfamer abgefühlt und in verschiedenem Grade durchfeuchtet; Die Strömung derselben ift bei engen Thälern sehr gering und sie schwängert sich deshalb leicht mit Ausbunftungsftoffen jeglicher Urt, besonders in ihren untern Schichten. Münden enge Thaler in Ebenen oder weite Flußthaler aus, jo gieht Abends bie in Folge der rafchen Abfühlung fälter und dichter gewordene Luft ber Schluchten in Die Cbene hinein, den fogenannten Thalwind erzeugend, während es fich Morgens umgekehrt zu verhalten pflegt. In weiteren Thalern, besonders wenn fie von Fluffen durch= zogen, findet ftets eine ziemliche ftarte Luftströmung statt, die bier wefentlich zur Reinigung ber Luft beiträgt. - Die Begenben in ber Mahe großer Gemaffer besigen eine milbe, marme, aber in Folge der Berdunftung des Baffers fenchte Luft und beshalb entftehen hier (bei jeder Abfühlung durch talte Winde, Abends, Morgens und in der taften Sahreszeit) leicht Nebel, Than und Regen. — Wohnungen in bichten Baldungen ober auch schon zwischen bichten Baumgruppen find wegen ber bier herrschenden Fenchtigkeit nicht gesund, wohl aber ift Bald in einiger Entfernung in mancherlei Binficht (befonders wegen bes Schutes gegen Wind und große Site) von Bortheil. Bald: reiche Gegenden haben einen fühleren Sommer und einen wärmeren Winter als waldarme, auch sind die Tagesschwankungen der Wärme im Walde geringer, weil der Wald die nächtliche Strahlung des Bodens wie der Blätter so modissiert, daß die über dem Waldboden ruhenden Luftschichten wärmer bleiben als die über kahlem Boden, Feld oder Wiese. — Sum pfige Genden, wo gleichzeitig mit Wasserdunft die Producte der Fänlniß pflanzlicher und thierischer Stosse die Luft vernnreinigen, sind am ungesundesten und geben zu Sumpssieder und anderen Krankheiten Verantassung. — Daß das Wohnen in der Nähe von Anstalten (Fabriken, Hüttenwerken u. s. w.), aus welchen der Gezsundheit schälliche gasz, dampszoder stanbsörmige Stosse sich entwickeln,

ber Besundheit nachtheilig sein müffen, verfteht sich von selbst.

3. Gesundheitsregeln in Bezug auf die Befleidung des Rörpers. Abgesehen bavon, daß die Rleidung ber Sittlichkeit, sowie als Zierde und Schutz unferes Körpers bient, foll fie auch gegen die ichablichen Ginfliffe der Witterung und des außeren Luftfreifes, fowie vor gefährlichen Erfältungen der Haut (zumal bei raschem Temperatur: wechsel) schützen und gleichzeitig auch als ichlechter Wärmeleiter unsere Körperwärme zusammenhalten. Denn da wir fortwährend, zumal bei falter Luft, von unserer Eigenwärme eine Portion an den Luftfreis abgeben muffen, fo ift es nöthig, bem Erfalten unferes Rörpers entgegens zuwirken, und dies thun wir, je nach dem Kältegrade der Luft, durch wärmere, dickere oder dunnere Kleidungsstücke (besonders aus Wolle ober Seide). Matürlich müffen diese theils ben außeren wie perfonlichen Berhältniffen jedes Einzelnen entsprechen, 3. B. der Jahres: und Tageszeit, der Witterung, dem Himmelsstriche, Alter und Geschlechte, der Lebens: und Beschäftigungsweise, dem Grade der Gigenwärme, ber Constitution u. f. w. Den meisten Bortheil bringt das Warmhalten der Fuße, des Bauches, des Rückens und der Achselhöhlen. Deshalb ift für Biele, zumal für Rrante, das Tragen wollener Strümpfe, einer Leib: binde und eines dunnen Flanelljädchens auf der blogen Sant febr gu empfehlen, zumal bei Belegenheiten, wo leicht eine Erfältung Diefer Theile zu Stande kommen könnte.

Der Hauptzweck ber Kleibung besteht darin, den Wärmeabsluß aus unserem Körper, für dessen Regulirung im Körper selbst durch unwillkürlich thätige Einrichtungen gesorgt ist, willkürlich zu modisieiren. Der Werth der Kleidung steigt für den Menschen mit der abnehmenden Mitteltemperatur (mit der zunehmenden Kälte des Klimas, in welchem er sebt). In seinen Kleidern trägt der Mensch das für sein Wohldesinden ersorderliche Klima bis zu den arktischen Kegionen. Die Mitteltemperaturen, in welchen der Neger und Estimo leben, unterscheichen sich um 43° C. und doch ist die Bluttemperatur beider gleich, weil sie ihre Kleidung (allerdings auch ihre Nahrung) der Temperatur anpassen. Die Kleidung, weil sie die Eigenwärme und die Ausdünstung unseres Körpers in heißen wie in kalten Klimaten, bei nasser und troschener Witterung in Ordnung zu halten vermag, ist ein Hülfsmittel, durch welches der Mensch jedem Himmelsstriche zu trotzen im Sülfsmittel, durch welches der Mensch jedem Himmelsstriche zu trotzen im Stande ist.

feitsgrade ftets richtig anpaffen; er muß darnach verschiedene Stoffe, ja felbst verschiedene Farben und Formen für die Rleidung wählen. Zuvörderst ist bei der Rleidung auf ihre Fähigkeit, die Barme gu leiten, zu seben; die Rleider muffen Schlechte Barmeleiter fein, Damit fie die ihnen übertragene Warme nicht zu rafch durch fich hindurchlaffen und wieder abgeben. Je schlechter eine Substang die Wärme leitet, um fo ichwerer wird fie außere Ralte, sowie die Wärme ber Luft und unseres Körpers burch fich hindurchdringen lassen, sonach Den Rorper ebenso marm wie fühl erhalten tonnen. Unter unferen Rleiberftoffen find por allen thierische Stoffe, wie Wolle und Seibe, und noch mehr Belgarten und Flaum ichlechte Barmeleiter, während leinene Substanzen die Barme besser leiten. Die Baumwolle steht zwischen Diesen und jenen mitten inne, im Winter ift sie beshalb marmer als Leinenzeng und im Sommer ichnist fie por Erfaltung. — Es überziehen Die Rleider den Menschen gleichsam mit einer zweiten Saut, an deren äußerer Oberfläche die Warmeabgabe ohne die für unfere eigene Saut unaugenehme Empfindung von Frost vor sich geht. Bei richtig ges wählter Kleidung erfältet sich unsere empfindliche, nervenreiche Haut niemals unter 24° bis 30° C. und dabei erst fühlen wir uns wohl. An behaarten Stellen übernehmen die Haare als ichlechte Warmeleiter und unempfindliche, nervenlose Gebilbe Die Stelle ber Rleider und an ihrer Oberfläche findet die Abfühlung unempfunden statt. - Ift die Temperaturdiffereng zwischen Saut und Luft fehr bedeutend, so gieben wir mehrere Rleider über einander, um die Warmeabgabe noch weiter von ber Sautoberfläche weazuverlegen.

Was das Verhalten der Rleiderstoffe in Bezug auf die Aufnahme von Reuchtigkeit (die hygrostopische Eigenschaft derfelben) betrifft, ob und in welchem Grade fie Waffer aus der Luft oder unfere mafferige Sautausdunftung (Schweiß) aufnehmen und gurude halten können, fo ift diefes von großer Bedeutung, jumal auf die Abfühlung unseres Körpers. Das gleiche Gewicht an Schafwolle (Flanell) nimmt in feuchter Luft fast doppelt so viel Waffer in sich auf als Lein= mand: diese verliert aber auch noch ihr hvarostopisch aufgesaugtes Wasfer weit rascher als die Wolle, welch lettere also weit langfamer als die Leinwand trochnet und so den Wärmeverlust der Saut auf eine möglichst große Zeit verlegt. Die Verdunftung entzieht ber feuchten Fläche, an welcher sie stattfindet, eine bedeutende Wärmemenge; je rascher aber die Berdunftung stattfindet, um so rascher und plötlicher ist der Barmeverluft, desto eingreifender seine Wirkungen. Leinene Stoffe eignen fich alfo, weil fie bei auferer Bite und beim Schwiten mehr Rublung verschaffen (in Folge bes Sinkens der Gigenwärme unseres Rörvers und des raschen Verdunstens des Schweißes) für den Sommer und heißes Klima (auch für Hautkrankheiten mit brennender, heißer, judender Faut), wahrend wollene und baumwollene Stoffe, weil fie den aufgenommenen Schweiß nur langfam verdunften laffen, eine rafchere Abfühlung des Körpers verhindern. Darum schützen wollene Unterfleider, auf dem bloken Körper getragen (bei Erhibungen.

leichtem Schmiten und bei beifer Temperatur) eber gegen Erfaltung, als Leinwand, welche oft Erfaltungsfrantheiten veranlaft. Rleider, jumal leinene, auf dem Leibe trochnen gu laffen, ift wegen der bebentenden Entziehung von Eigenwärme unferes Rorpers gefährlich. Bafferdichte Stoffe, wie Madintofh, Guttapercha, Rautschut, veranlaffen, weil fie die Santausdunftung und ben Schweiß nicht auf: nehmen und hindurchlaffen, ein Gefühl laftiger, fenchter Barme und ftartere Schweifabsonderung. Sie find deshalb wohl bei Raffe mit Ralte, aber nicht bei Raffe mit Barme gu gebrauchen. Anftedungs. ftoffe (unferes Rorpers und der Angenweit) fomen fich in feidenen, wollenen und baumwollenen Stoffen leichter und langer aufhalten, als in seinenen.

Der Grad ber Dichtheit eines Stoffes (ber Luftgehalt ber Rleider) hat Ginflug auf feine Barmeleitung. Beil die Luft felbft ein ichlechter Barmeleiter ift, jo muß auch ein Stoff, ber viel Luft in feinen Mafchen enthält, also ein loderer und porofer, warmer fein, als ein bichter und fester. Geftriette, weitmaschige Strumpfe halten warmer, als bichte gewirfte. Gin wattirtes Rleidungsftud halt im neuen Ruftande wärmer, als wenn es abgetragen ift und zwar beshalb, weil bie Batte, deren Menge doch gang gleich geblieben ift, fich beim Tragen verdichtet hat. Bei einem Pelze find es die feinen harchen, welche ihm feine warmhaltende Eigenschaft verleihen. Dieje fangen alle Barme auf, welche von der hautoberfläche durch Strahlung ober Leis tung abfließt und geben fie an die zwischen ben einzelnen Barchen ftros

mende Luft ab.

Die Farbe ber Rleibungsftude wirft infofern auf unferen Rörber. als buntle, zumal ichwarze Stoffe, Die Gigenschaft haben, alle Licht: strahlen einzusaugen und die Barme beffer zu leiten, also warmer halten und fich deshalb fur den Winter und faltere gander eignen, mab rend hellfarbige, zumal weiße Stoffe, mehrere ober alle Lichtstrahlen gurudwerfen und die Warme nicht fo leicht in fich aufnehmen und darum für den Sommer und heiße Länder paffen. Godann fangen aber auch Duntle farbige Stoffe leichter Feuchtigfeit, flüchtige, riechende Substanzen und mahricheinlich auch Ansteckungsftoffe auf, als belle. (Aus diesem Brunde find die dunkeln und wollenen Ordenskleiber der Rrankenpfles gerinnen zu verwerfen.) Bon Gerüchen nimmt Schwarz am meiften auf, bann Blau, Roth, Brun, nur wenig Gelb und fast nichts Beiß.

Der Schnitt ber Rleid ung, besonders die Weite ober Enge berfelben, ift für unfer Wohlfein durchaus nicht ohne Wichtigfeit. Gin weites und an verschiedenen Stellen offenes Rleidungsftud erlanbt einen fteten Wechsel ber zwischen dem Rleide und unferem Rorper befindlichen nicht unbedeutenden Luftmenge, wodurch das Berdunften bes Schweifes und das Abfühlen der Haut erleichtert ift. Gin weites Rleid paft also für warmes Rlima und beiges Wetter. Bei beffer anschlie genden Rleidern findet fich bagegen zwischen Rorper und Rleidung nur eine dunne Luftichicht, die hier und da auch noch durch umidnurende Rleidungsftude (Balsbinde, Schnürleib, Burtel, Band und Bänder) stellenweise ganz abgesperrt und stagnirend wird, so daß der Wechsel derselben sehr erschwert ist. Diese Luftschicht wirkt als schlechter Wärmeleiter erwärmend und deshalb eignen sich enganliegende Kleider für den Winter und kalte Himmelsstriche. Werden mehrere Kleidungsstücke über einander gezogen, sind die obersten gar die und von Wolfe, dann muß der Körper, wegen der vielen warmen um einander herumliegenden Luftschichten zwischen den Kleidern, stark erwärmt werden. Die Nachtheile, welche sehr en ge Kleidern, stark erwärmt werden. Die Nachtheile, welche sehr en ge Kleider haben könneten, bestehen theils darin, daß sie das Borhandensein einer erwärmenden Luftschicht über der Haut versindern und dadurch weniger warm halten (wie enge Schuse und Handschuse), theils wenn sie zu eng sind, durch Pressen und Drücken schaden. Um gefährlichsten ist das seste Busammenschnüren des Halses, das Zusammenpressen des Bruststaftens und das feste Umgürten der Oberbauchgegend durch Unterrocks

bänder, Gürtel, Hosenbander.

Eine weitere Aufgabe der Rleidung, welche auch die der Wohnräume ist, besteht darin, die Luftbewegung an unserer Baut oberfläche, von welcher die größere ober geringere Barme= abgabe, sowie die Berdunftung des Schweißes, so aber die Temperatur= erniedrigung abhängig ift, so weit zu mäßigen, daß fie feine Froft= empfindung in unferen Sautnerven und feine Erfaltung mehr bervor-Re rascher die Luft an feuchten Stoffen vorbeizieht, je schneller bringt. alfo neue talte Lufttheilchen mit der Barmequelle in Berührung fommen, besto rascher geht die Berdunftung vor sich, um so rascher wird einem warmen Körper seine Wärme entzogen. (Deshalb trochnet Basche im Binde weit rafcher als bei ruhiger Luft und sonft gleichen Berhältniffen.) Gine vollständig rubende Luftschicht befindet sich niemals um unsere bekleidete Sautoberfläche; benn mit feinen Inftrumenten (Anemomes tern) tann man in ben Rleibern einen anffteigenden Luftstrom nach= weisen, der mit Abnahme der äußeren Temperatur an Starte gunimmt. Trot diefer Bewegung erreicht aber die Luft innerhalb paffender Rleider eine Temperatur von 24-30° C. - Die Undurchdringlichkeit der Rleider für Luft, welche den Luftstrom innerhalb derselben beschränken kann, ist burchaus nicht so nöthig als man glaubt. Bersuche lehren, daß die Durchdringlichkeit für Luft feinen Magftab für die Gahigkeit, warm zu balten, abgibt. Ein Rleid fann luftig fein und doch warm halten; es fommt nämlich viel mehr auf die Wärmeleitungefähigfeit und die Unterschiede in der Wafferverdunftung des Stoffes, als auf die Menge von Luft, welche es durchläßt, an. Trot des Unterschiedes im Warmhalten laffen Leinwand und Budstin gleichviel Luft in derfelben Zeit durch. Die maschledernen Sandschube halten warm, mahrend man in den faum für Luft burchgängigen Glacebandschuben friert. Durch Befeuchtung wird die Durchaängigkeit für Luft unterbrochen und die normale Bauts ausdunftung wird badurch behindert; bies ift auch bei Rautschutfleibern ber Fall, welche deshalb zum längeren Tragen nicht zu empfehlen find. — Bettenkofer fagt über den Nachtheil naffer Füße: wenn wir uns im Freien naffe Ruke angezogen haben, fo beginnt, fo wie wir in ein warmes Zimmer mit trockner Luft kommen, eine bedentende Verdunstung. Wenn man an der Fußbekleidung nur 1½ Unzen Wolle durchnäßt hat, so erfordert das Wasser daran soviel Wärme zu seiner Verdunstung, daß man damit ½ Pfund Wasser von 0° zum Sieden erhigen oder mehr als ½ Pfund Sis schwelzen könnte. Man wechste also ja nasse Strümpfe, sowie andere fenchte Leibwäsche und Kleidungsstücke so schwell als

möglich.

Bas die Bekleidung der einzelnen Körper-theile betrifft, die natürlich nach Jahreszeit, Witterung, Klima, einzelnen Rörber: Alter, Befchäftigung, Gewöhnung u. f. f. verschieden gewählt werden muß, fo läßt fich im Allgemeinen nur fagen, daß ber Dberforper fühler gehalten werden tann, mahrend Unterleib und Guge warmer befleidet werden milisen. Um Oberförper sind vorzüglich die schwitzenden Uchselboblen und der Rücken, am Unterforper der Bauch vor Erfaltung gu mahren. Rleine Rinder und alte Leute gedeihen nur bei Warme und muffen daber ftets warm gekleidet fein; die Jugend und das mittlere Lebensalter trage eine mäßig warme Kleidung. Man übertreibe die Abhartung burch leichte Befleidung ja nicht und gewöhne die Saut nur allmählich an Ralte. - Der Ropf, icon burch feine Baare gefdütt, muß immer möglichst leicht und fühl bededt und vor übermäßiger Site. Sonnenbrand, Ralte, Wind, Naffe bewahrt werden. - Der Bals, am beften ichon von Rindheit an bloß getragen, barf niemals burch warme, festanliegende, steife und hobe Balsbinden, sowie durch enge Bemdenfragen (von denen die papierenen durch Bleiweiß-, Bintweiß-, Schwerspathgehalt, zumal bei schwigender Saut gefährlich werden tonnen) eingeschnürt werden. Dan muß bequem mit zwei Fingern zwischen Binde und Sals hineinfahren konnen. - Der Bruft ta ft en follte ftets eine folch weite Befleidung haben, daß ihm bas tiefe Athem= bolen bequem gestattet ift. Beim weiblichen Geschlechte schaden febr oft Die engen Rleider und Schnurleiber, beim Manne Die bis an ben Bals fest zugeknöpften Röde und Westen (Uniformen), sowie unelastische Hosenträger, die sich über der Brust kreuzen. — Der Unterleib muß vorzüglich in feiner Oberbauchgegend (in welcher Leber, Magen nud Milz ihre Lage haben) vor Drud gefdutt werden. Deshalb find festgebundene Unterrodsbander, Gurtel und Bunde von großem Nachtheile. Es ift folglich nicht rathfam, die Sofen auftatt ber elaftifchen Trager mittels eines Leibriemens festzuhalten. - Die & üfe werben am meiften durch zu enge Stiefeln und Schube gequalt und frant gemacht. Baumwollene Strumpfe find den leinenen Strumpfen porgugieben; wer an Fufichweiß leibet, follte ftets wollene Strumpfe tragen. Summischuhe find gegen Raffe und Ralte empfehlenswerth, nur muffen fie im warmen Zimmer ftets ausgezogen und babei bie Strumpfe öfters gewechselt werden. Die Strumpfbander find oberhalb bes Rniees anzulegen.

Beachtenswerthe Regeln find ferner noch: man richte seine Bekleis bung ftets nach ber Temperatur und Fenchtigkeit der umgebenden Luft ein. Man trage sich in warmen Zimmern nicht zu warm; achte im

Frühling und Herbst auf die Temperaturveränderung; besonders am Abende; lege die Winterfleider nicht zu schnell ab und die Sommerskleider nicht zu schnell an, sondern gewöhne den Körper nur allmählich an den Nebergang zu leichter Aleidung. Man wechste die Kleidung, zumal die Leibwäsche, so oft als möglich. Durchnäßte Aleidungsstücke

lege man sobald als möglich ab und dafür trockene an.

Die weibliche Alcionig (f. auch fpater beim Madchenalter). Franen verdanten eine Menge von beschwertichen und gefährlichen Krautheiten ihrer theils unzwedmäßigen, theils ungenügenden Rleidung und zwar beshalb, weil fie entweder felbst als Krantheitsursache wirft oder frankmachenden Ginfluffen leichter Gintritt gum Rorper geftattet und fo nicht felten auch zur Berkummerung der ganzen Rachfommenschaft den Grund legen kann. Um dies erklärlich zu finden, erinnere man sich nur bessen, was der Körper zu seiner regelmäßigen Erhaltung verlangt. Er brancht zuvörderft ein gutes Blut, welches flott durch Die Organe des Rörpers hindurch läuft, sodann bedarf er aber auch noch des gehörigen Wärmegrades und des zweckmäßigen, mit gehöriger Ruhe abwechselnden Thätigseins aller feiner Theile. Die Bereitung eines guten Blutes ift nur bei guten Berdanungs- und Athunngsorganen durch Aufnahme paffender Nahrung und Luft zu bewertstelligen; nebenbei ift dami aber auch noch die Neubildung (durch Lymphdrüsen, Milz und Lungen) und die Reinigung des Blutes (von alten, abgeftorbenen und unbranchbaren Stoffen, durch Lungen, Nieren und Haut) ganz unentbehrlich. Der Mehrzahl biefer zur Erhaltung ber Gesundheit erforderlichen Processe tritt unn bei den meisten Frauen die jetige Kleidung hindernd in den Weg; vorzüglich find es der Athmungs-, Kreislaufs-, Berdanungs- und Blutreinigungsproceß, welche dadurch gestört werben. Diese Störung geht aber ebensowohl von der Oberförver- und Unterförverkleidung aus und wird theils vom Rleide und Schnürleibchen, theils von den Unterrocken und der Ruftbefleidung veranlaft. - Das Corfet ober Schnürleibehen, welches immer nur erft bon bem Jungfrauenalter an, niemals ichon von den Schulmabchen getragen werden follte, verlangt eine folche Einrichtung, daß die bei der jetigen Conftruction der meisten Corfets am übelsten behandelte Ror= pergegend, die dicht oberhalb des Nabels befindliche Dberbauch= gegend nämlich, freien Spielraum behalt. Die Gegend, an welcher ängerlich zu beiden Seiten die unteren Rippen (Hypochondrien) und vorn in der Mitte die Magen- oder Herzgrube mahrzunehmen ist, birgt in ihrem Junern oberhalb des Zwechfells das Berg und die unteren Bartien der Lungen, dicht darunter aber Leber, Magen und Milz, fonach die lebenswichtigften Organe. Bird biefe Gegend fest gufam= mengeschnürt, so werden alle die genannten Organe eingezwängt und in ihrer Thätigkeit behindert; ja an der verkleinerten, mißgestalteten Leber, bisweilen anch an der Mila, zeigen sich dann fehr oft die Ginbrude ber Rippen und bes spiken Endes des Bruftbeins (des Schwert= fortsates). Gine solche verkrüppelte, mit Schnurftreifen berfebene Mila und Leber ift nicht mehr im Stande, gur Berjüngung

Und Reinigung bes Blutes, fowie gur Gallenbilbung bas Ihrige, wie fe follte, beizutragen. - Sollen nun die großen Rachtheile, welche das Bufammenschnuren ber Oberbanchgegend nach fich zieht, wegfallen, bann muß bas Corfet so eingerichtet werben, daß es nur unterhalb Diefer Wegend und oberhalb ber Buften ben Leib lofe gufammenfchnurt, wodurch auch die Taille verbeffert und dem Unterleibe ein ficherer Salt gegeben wird. Auf jeber Seite ift ein breiter elaftischer Streifen eingufegen, damit fich bie Oberbauchgegend und ber Bruftfaften gehörig ausdehnen fann. - Die Unterfleider, Unterrode, bringen wie bie Corsets ebenfalls der Oberbauchgegend Nachtheil, wenn sie hier blos mittels einfacher Bander fest gebunden werden. Es zeigt fich bies beutlich an ber leber, welche badurch einen tiefen Quereindruck befommt und febr oft eine Entzündung ihrer Rapfel erleibet. Um dies zu verbüten, follten die Unterfleider entweder an das Corfet angeheftet (angeknöpft) ober burch Trag= (Achsel=) Bänder gehalten werden, oder mittels eines breiten fogen. runden Bundes auf ben Suften aufruben. -Das Oberfleid tann insofern eine unzwedmäßige Conftruction haben, als es den Oberforper theils einengt, theils der Erfaltung (besonders bes Rüdens und der Achselhöhle) aussett. Ausgeschnittene, enge, bie Schultern, Arme und den oberen Theil des Bruftkaftens (mit bem gerade die Frauen am meisten athmen) einzwäugende Rleider find ebenso unschön wie nachtheilig. - Die Fußbetleidung ist bei den meiften Frauen, jumal bei talter und naffer Witterung, viel zu leicht. Daber tommt es denn aber auch, daß viele Frauen neben kalten Rufen fogen. Congestionen oder Blutstodungen in diesem oder jenem Theile ihres Rörpers haben, welche recht leicht unheilbare und fehr beschwerliche Leiden veranlaffen können. Ueberhaupt verlangt die untere Rörverhälfte bei der Frau weit mehr Schutz vor Erfältung, als ihr gewöhnlich geboten wird und beshalb find Beintleider gang unentbehrliche Rleis bungsftude für das weibliche Geschlecht. - Strumpfbander, wenn fie sehr tief unten und fest gebunden werden, schaden nicht nur der schönen Form der Wade, sondern stören auch den Blut- und Lymphlauf im Beine, und verdienen beshalb ebenfalls eine Beachtung. Gie muffen stets über bem Rnie befestigt ober die Strumpfe felbst burch elaftische Bander an einem (elaftischen) Gurtel oder an dem Corfet befestigt merben.

Bergiftungen durch Kleider. Eine große Gefahr liegt in dem Abfärben des Arsenikgrüns von damit gefärbten Ballkleidern und Ballkränzen. Die zu ersteren verwendeten Tarlatane hat man bis jetz zur Hälste ihres Gewichts mit Arsenikgrün überzogen gefunden. Die Farbe ist nur lose mit Stärke aufgelegt und fliegt bei der geringsten Reibung in Staubwolken ab. Man hat berechnet, daß ein arsenikgrünes Ballkleid bis zu 1½ Unzen Arsenik enthalten und bis 2 Drams Arsenikgrün an einem einzigen Ballabende abständen kann, innerlich gegeben genügend, um ein paar Duhend Menschen zu vergiften. — Anch in stagefärbtem Bannwollenzeng, Bannwollenatlas, hat man Arsenik gestunden. — Neuerlichst sind mehrere Fälle beobachtet worden, in denen

mit Anilin gefärbte wollene Zeuge, auf der bloßen Haut getragen, Bergiftungserscheinungen hervorgebracht haben. Nach Dr. Hager scheinen die Anilinfarben giftig auf die Haut zu wirken und es empfiehlt sich, solche Wollengewebe, welche auf bloßer Haut getragen werden sollen, folgender Prüfung zu unterwerfen. Man giebt in einen Reagirs Cylinder eine Parthie der Wolle oder des Gewebes, übergießt sie mit 90% Weingeist und erhipt sie bis zum Aufkochen. Färbt sich der Weinzgeist roth, violett oder violettblau, so ist die Farbe verdächtig.

Die jezige Fusbefleidung mit ihren Nachtheilen. Die Mehrzahl ber Verunschönungen des Fußes, dice Ballen, verdrehte und über einsander gelegte Zehen, lätsche Beinstellung nach innen oder außen, übeleriechende Schweiße zwischen den Zehen, Blasen und Wundsein an den Hacken, vor allem aber die Massen von Hühneraugen oder Leichdornen, — und im Gesolge aller dieser Uebel unzählige Schmerzen, die das Leben verhittern und das Gemüth vergällen: — das sind die Folgen

des Beinverschönerungsinstems unserer modernen Fußtünftler!

Anch entstehen jene lebenslänglichen Ausren fungen der gro-Ben Bebe, mit Gelentsteifigkeit am Ballen berselben, welche einen häufigen Gegenstand der Chirurgie, und noch hundert Mal hänfiger der Klagen im gemeinen Leben bilden. (Oft fälschlich für "Gicht" oder "Frostballen" gehalten.) In Folge des steten Druckes auf die außere Seite des Nagels der großen Zehe, wodurch der Nagel gewölbt, fein Rand nach unten gedrängt und die ihn bededende Sant darüber hinweggewölbt ift, entsteht das fo ichmerzhafte und oft Monate lang zum Geben untüchtig machende Uebel des eingewachsenen Ragels. welches oft in bose Eiterungen und Gewebswucherungen (wildes Fleisch) übergeht. Auf die andere innere Seite des Nagels legt fich nicht felten Die zweite Bebe und bewirft durch Drud und Schwigen eine Erweichung besselben und ein nicht minder schmerzhaftes Wundsein (Ercoriation) seiner Nachbarhaut. Auch die anderen Zehen werden oft nicht minder ausgerentt, in ihren Belenken schleichend entzündet und endlich versteift (antylofirt) oder über und unter einander geschoben. Bu allen diefen Qualen gefellen sich nun noch die Buhneraugen, die unvermeidlichen Qualgeister der eleganten Welt, die nach jede hinweg- ichneiden und trot der hundert zu thenren Preisen ausgebotenen Bubneraugenpflaster (benen bas in jeder Apothete billig zu habende gemeine ichwarze ober grune Sühneraugenpflafter vollkommen die Bage halt) immer von Neuem nachwachsen, so lange ber Schnitt ber Fußbefleibung nicht geändert wird.

Bei einer naturgemäßen Schuhform muß die Fußsohle vollständig auf der Sohle ausruhen können; das Oberleder muß au der inneren Zehenseite eine größere Söhe besitzen und die möglichst niederen und breiten Absätze sollen an der Junenseite eine schwache Erhöhung haben. Absätze gewähren, namentlich bei schmutzigem Better, Vortheile, aber die übertrieben hohen Absätze (die modernen Stöckelschuhe der Danien) haben sehr große Nachtheile. Es wird nämlich durch diesselben die Last des Körpers unverhältnismäßig stark auf die Zehen geseinen

worfen und dadurch werden die Gelenke zu ftark angestrengt. Angerdem fteht auch auf einem hoben Absatz die Sohle so fchief, daß der Fuß immer nach vorn hinunterrutschen muß, wodurch die Beben bann fehr ftart in die Spite des Schuhes hineingedriickt werden. Hohe Abfate, nament: lich wenn sie auch noch sehr schnigt sind, und eng auschließendes Oberleder, namentlich bei engen Stiefeln, begünftigen die Erschlaffung ber spannenden Bänder des Fuggewölbes. Gin zusammengesunkenes finf: gewölbe giebt aber bem Fuße biejenige Miggestaltung, die man Platifuß Außerdem hindert auch der Druck des Oberleders das Geben. weil er sich der bei jedem Schritte im Angenblicke des Abtretens mit dem Fuße entstehenden ftarteren Wölbung des Fußrudens widersett. Diesem Grunde ist der Schaftstiefel, der seinen Schluft dadurch gewinnt, daß er über dem Fugruden eng anschließt, eine febr unzwedmäßige Fußbetleidung. Da biefer Stiefel für bestimmte 3mede (Baten in Waffer und Schnee) unentbehrlich ift, fo ift wenigstens barauf gu achten, daß der Fugruden nicht zu eng anschließt. Besser als Schaftstiefel sind Schuhe oder Schnürstiefel; der zwedmäßigste Schuh ist aber berjenige, beffen etwas nachgiebiger Schluß an dem Unterschenkel etwas über den Anöcheln angebracht ift. Bu empfehlen find demnach Salbftiefel mit elastischen Einfägen und leicht (durch elastische Einfäge) über ben Fugruden anschließende Schuhe mit Bamaschen. - Enge Schuhe mirten wie enge Rleiber. Das Wechfeln ber Schube zur Bermeibung bes Schieftretens, welches namentlich bei Kindern vielfach angewendet wird, ist eine Mißhandlung bes Fußes, ber ben Schuh nach beiben Seiten bin austreten und babei ben Begen druck des Oberleders, welches immer wieder in eine andere Geftalt gebrudt werden foll, immer auf's Neue aushalten muß. - Beim Blatt fuß gewährt ein an Schnürschuhen angebrachter 2 Boll beiter Riemen, der im Innern des Schuhes den inneren Fugrand etwas in die Bobe hebt, ber Blattfugriemen bes frangofifchen Militars, eine große Erleichterung.

4. Gesundheitsregeln für Schwangere. Noch ehe ein Rind das Licht der Welt erblickt, hat schon die Mutter heilige Pflichten gegen dasselbe zu be ob achten und zu erfüllen. Denn schon vor seiner Geburt kann der Mensch sür sein ganzes Leben durch eine unzwecknäßige Lebensweise seiner Ernährerin vollständig oder doch zum Theil untauglich zur Erreichung von solchen körperlichen und geistigen Fähigkeiten gemacht werden, die den Menschen so hoch über das Thier erheben. Daß so viele Rinder todt oder doch krant und sebensschwach zur Welt konnnen, daß so viele bald nach ihrer Gedurt erkranken und sterben, daß eine große Anzahl von Menschen zeitlebens siechen und vorzeitig sterben, sindet in sehr vielen Källen seinen Grund nur in einem unzwecknäßigen Verhalten der Mutter vor der Gedurt ihrer Kinder. Daß sich aber die meisten Frauen wührend dieser Zeit so arge Verstöße gegen ihr eigenes Fleisch und Blut zu schulden kommen lassen, darüber braucht man sich nicht zu wundern,

da nur sehr wenige Frauen über die Wichtigkeit ihres Berufes nachge-

bacht haben oder gar dazu vorgebildet murden.

Man beobachte nur das Thun und Treiben von vielen Frauen, denen der Segen zu Theil murde, bald Mutter zu werden. Anstatt jett auf ihre eigene Gesundheit doppelte Aufmertsamkeit zu verwenden und für das Rind, dem fie das Leben geben follen, angftlich ju forgen, leben fie foralos und ohne sich nur das Geringste von ihren gewohnten Bergnügen und Gelüften entsagen zu können, in den Tag hinein. Da wird noch bis tief in die Nacht in viel zu leichter und zu enger Rleidung getanzt und geschmauft; da muffen trot Rälte und Rässe die Füßchen in dunnen Strümpfen und Schuhen frieren; da soll die Taille noch lange eine jungfräuliche Schmächtigkeit heucheln; da läßt man den verschiedensten Leidenschaften und der Leidenschaftlichkeit erft recht den Rügel schiefen. Rurg es ift ein Rammer, wenn man unsere Nachtommen schon im Reime verderben sehen muß; wenn man die einem tugendbaften Beibe suffesten Soffnungen in einer Nacht leichtsinnig hinweggetangt ober nach bem Ausbruche eines leidenschaftlichen Gemuths durch zu frühe Niedertunft alle Hoffnungen der Zukunft granfam vernichtet Man möchte es wirklich für ein Glück halten, daß viele Frauen, aber nur ihrer Schwächlichkeit wegen, das Unglück haben, einen großen Theil der Zeit ihrer Hoffnung von Beschwerden befallen zu werden, Die fie an das Zimmer und eine vernünftige Lebensweise binden. Denn das glaube man ja nicht etwa, daß die Schwangerschaft eine Krankheit sei und daß die damit verbundenen Erscheinungen von Unwohlsein bestimmten Arzneimitteln weichen könnten.

Da dem jungen, noch nicht geborenen Weltbürger vor Allem Kanm zu seinem ziemlich schnellen Wachsthume nöthig ist, so und es auch die erste Pflicht der Mutter sein, diesem Wachsthume und der Entwickelung der kindlichen Organe nicht hindernd in den Weg zu treten. Deshalb darf die Kleidung der Mutter, zumal in der Gegend der Taille, nicht beengend, sondern sie muß stets der Körpersform genau angepaßt und auch erwärmend sein.

Festes Schnüren und der Druck des (besonders eisernen) Planschettes, sowie straffes Binden der Aleidungsstücke in der Taillengegend hat nicht selten zur Bildung von Mißgeburten und schwäcklichen, ers bärmlichen Kindern Beranlassung gegeben. Außerdem wird ja aber durch enge, Brust und Bauch einpressende Aleidung nicht blos auf die Entwickelung des Kindes, sondern auch noch auf die Berrichtungen der Brust- und Unterleibsorgane der Matter ein nachtheiliger Einfluß auszgeübt. Erschwertes Uthemholen, Beängstigungen, Herzpochen, Berzdunungsstörungen, Berkümmerung der zur Ernährung des Kindes bestimmten Brüste sind die gewöhnlichsten Folgen enger Bekleidung. Dagegen gewährt ein einsaches, weiches stür den Sommer aus doppelter Leinwand, für den Winter aus Barchent gefertigtes) Leibchen, welches über den ganzen Unterleib hinweggeht, sowie auch eine passende Leibsbinde große Erleichterung.

Es kann das Kind nun aber nur dann bis zu seiner Geburt orzbentlich wachsen und sich vollständig ausbilden, wenn es die gehörige Menge einer zwecknäßigen Nahrung erhält. Diese wird ihm aber (und zwar direct in sein Blut hinein, nicht etwa in den Magen) durch das Blut der Mutter zugeführt, und deshalb ist wieder die richtige Ernährung des mütterlichen Blutes zum Gedeihen des Kindes ganz unentzbehrlich. Eine richtige Nahrung für die Mutter ist aber diezienige, welche nicht blos nahrhaft, sondern auch leicht verdaulich ist, die also nicht blos die nöthigen Materialien zum Ausbaue unseres Körpers in sich enthält, sondern die im Verdauungs:

apparate bald aufgelöft und von ba in's Blut geschafft wird.

Vorerst sind deshalb hoffnungsvolle Mütter vor wiederholter Ueberladung des Magens und vor Unregelmäßigkeit im Effen und Trinfen zu marnen, weil hierdurch leicht die Berdanung auf langere Reit gestört werden fann. Mäßigfeit und Regelmäßigfeit in Diefer Begiehung fommt Mutter und Rinde gu Gute. Auch ift die Urt gu effen nicht ohne Ginfluß auf die Berdanung; alles Fefte, zumal Fleisch, muß hubsch klein geschnitten und tüchtig zerkaut, nicht aber eilig, in großen Stüden unzerfaut verschluckt werden. Was die Speisen und Getrante selbst betrifft, so sind reizende und erhitzende, zumal solche, die stärkeres Bergklopfen veranlassen (wie ftarter Raffee und Thee, Spirituofa, Bewürze 20.), sowie unverdauliche, blabende und urintreibende (Sellerie, Spargel, Beterfilie, Roblarten, altere Gemuje, Berauchertes, febr Bartes und Fettes ic.) wo möglich zu vermeiben, dagegen Milch-, Gier-, Mehl= und Fleischspeisen mit jungem, verdaulichem Gemuse und Dbst, als Getränt aber Waffer, Milch und leichtes Bier zu empfehlen. Gollte gegen gewisse Speisen und Getränke eine ungewöhnliche Abneigung vor handen fein, dann vermeibe man diefelben. Gelufte nach unvaffender Nahrung sind bei wohlerzogenen Frauen äußerst selten und leicht zu besiegen. — Der Stublgang ift stets, wenn nöthig, durch Kly ftiere (nicht aber durch Abführmittel) in bester Ordnung zu halten, dem Drange zum Entleeren ftete Folge zu leiften, nicht gewaltsam entgegen au treten.

Der Zusammenhang des Kindes mit der Mntter ist zwar ein sehr inniger, trothdem aber auch ein sehr leicht löslicher. Deshalb müssen sich Mütter vor Allem hüten, was dieses Band lockern und lösen könnte. Dahin gehören aber außer Stoß und Druck des Leibes: alle stärkeren und rascheren Bewegungen des Körpers, als Springen, Laufen, Tanzen, Reiten, schnelles Treppen Ausen und Werennen, sodann das Tragen und Ansseen schwerer Gegenstände, schnels les und anhaltendes tieses Biicken und Niederkanern, sehr lautes Lachen und Aufen, hohes Ausbeben der Arme, Fahren in koffendem Wagen und auf holprigem. Wege. Wie viele junge Franen im hoffnungsvollsten Zustande haben nicht sich und ihrem Kinde durch eine Fahrlässigkeit in bieser Hinsch geschadet! Am östesten ist dies aber in den ersten vier Monaten ihrer Hoffnung geschehen, weit es da am leichtesten zu einer

Reblaeburi (Abortus, Fausse-couche) kommen kann.

Daß bas förperliche und geistige Wohlsein und Unwohlsein ber Mutter auf das innigst mit dem mütterlichen Körper verbundene Kind guten oder nachtheiligen Einfluß ausüben muß, läßt sich wohl denken, und es ist sonach Pflicht einer jeden Mutter, wenn sie einem gesunden Kinde das Leben schen will, zunächst ihr eigenes Wohl ge-

böria im Auge zu haben. Wenn wir von geiftigem Bohl- und Unwohlseinsprechen, so meinen wir damit das naturgemäße und naturwidrige Anregen und Vorsich= gehen der durch das Gehirn, die Sinne und die Nerven vermittelten Thätiakeiten, porzugsweise ber Gemuthsthätigkeit. Wie ein einziger Sturm nicht selten die Hoffnungen eines ganzen Sommers von den Bäumen wirft, so zerftort oft blitesschnell ein einziger Ausbruch irgend einer heftigen Leidenschaft die lang gepflogenen Soffnungen ber jungen Gattin. Und wo gar im Gemuthe berfelben ein Sturm von Leiden. schaften den andern treibt, wo anstatt eines sanstmüthigen und ruhigen Betragens Leidenschaftlichkeit und Unart das Berg bewegt, da wird die Gefundheit des Rindes und der Mutter für immer oder boch für lange Beit untergraben. Alle Leibenschaften (Born, Furcht, Traurigfeit, Bak, Reid, Gifersucht) haben einen unermeglich ichadlichen Ginfluß auf den kindlichen und mütterlichen Körper, wie überhaupt Alles, mas fog. Wallungen (stärkeres Herzklopfen) verursacht. Der gesteigerten Erregsbarkeit des Nervenspstems wegen verlangt dies mehr Schonung als sonst, und deshalb ist auch vor dem Anblick abscheuerregender Gegenstände, vor Schreck, starken Sinneseindrücken und Neizmitteln, ebenso aber auch vor Empfindelei und Schwärmerei zu warnen. Rube des Beiftes und Gemuthes, Beiterkeit und Aufriedenheit, das find die jeder in hoffnung lebenden Frau nicht bringend genng anzurathenden Schutzmittel vor fpaterem Gram.

Das förperliche Wohl der Mutter wird wesentlich unterftütt: burch tägliche, aber mäßige Leibesbewegung im Freien und im Baufe, sowie durch paffende Ruhe (Schlaf). Man glaube ja nicht etwa, daß fortwährend behagliche Rube und Nichtsthun dem Rinde ante Früchte bringe. Es ift weit beffer, wenn eine Frau leichtere häusliche Geschäfte besorgt und öfters ansgeht, als wenn fie ruhig zu Hause auf bem Stuhle sitt ober auf bem Sopha liegt. Auch bas zu lange und bäufige Schlafen taugt nichts. - Dag Baber jedem Menschen zum Gesundbleiben nöthig find, wird täglich mehr und mehr anerkannt : gang vorzügliche Dienste leisten fie aber den in der hoffnung lebenden Frauen. Alle acht bis vierzehn Tage follten diefe ein mäßig marmes Bab (von + 24-28° R.) nehmen. Mur Franen, Die schon an faltes Waschen und Baden gewöhnt find, können daffelbe, aber ftets mit großer Borficht und Bermeibung von Erfältung, fortfeten; feinesfalls jedoch darf damit in der Zeit der Schwangerschaft begonnen werden. Ueberhaupt haben sich Mütter vor Rälte und Erfältung in dieser Zeit febr zu schützen, weshalb die Kleidung, zumal der Füße, stets gehörig ermarmend fein muß. Ebenso ift aber auch das Gegentheil, ftarte Site

und Erhitzung, zu vermeiden.

Was die Beschwerden betrifft, welche die Franen gewöhnlich zur Beit ihrer Hoffnungen heimsuchen, so müssen dieselben, wenn sie nicht ausarten, ruhig ertragen werden. Dagegen ist baldigst ein Arzt herbeiszurusen, wenn sie einen höheren Grad erreichen, oder wenn hestige und anhaltende Schwerzen im Leibe, Blutungen, Durchfälle, Urins und

Stuhlverhaltungen, Fieberanfälle und bal. cintreten.

Gegen die Blutaderfnoten (Krampfabern, Abern, Aberbein), d. s. Erweiterungen der Blutadern, welche sich am hänfigsten am Untersichenkel, besonders während der Schwangerschaft sinden und zu Geschwürsbildung und Blutungen Beranlossung geben können, empsiehlt sich das Tragen von Gummis und Schwürstrümpfen oder das Einwischeln (Bandagiren) des Unterschenkels mit Binden. Sehr zwecknäßig ist es, wenn die Unterschenkel beim Liegen erhöht (auf einem Keiltissen) gelagert werden.

N. B. Das Versehen der Schwangern, welches seit den ältesten Beiten von den Laien und vielen Aerzten angenommen wird, ist zur Beit immer noch als unerledigte Streitsrage zu betrachten. Bis jett haben aber noch die meisten Fälle, in welchen das Versehen sich bestätigen zu wollen schien, zu sehr gegründeten Zweiseln Raum gelassen. Daß übrigens der Zustand der Zeugenden und Schwangern Einsluß auf die Entwickelung des Kindes hat, ist sicher, und deshalb sollte

mit Berftand gehandelt werden.

Vornichtsmakregeln beim Gffen. Die Nahrungsmittel können den Körper in einen franthaften Zustand verseten: a) wenn sie in zu geringer Menge eingeführt werben (b. h. im Berhältniß zur Stärke des Stoffwechsels), weil alsbann bas Material zur Neubildung des Blutes und der Gewebsbestandtheile in unzureichender Menge vorhanden ift. Die nächste Folge bavon muß Blutmangel sein, und aus diefem geht bann herbor: Erbleichen ber Saut, Abmagerung, Mattigfeit und Abnahme bes Körpergewichts, allzu großer Baffer reichthum ber Bewebe, geringe Warmeentwickelung (Frofteln), schlechte Ernährung des Gehirns und der Nerven. - b) Berben Dab rungsmittel in Uebermaß eingeführt, so fommt es darauf an, ob dies blos ein: oder einigemal geschieht oder öfter, und welche Lebensweise übrigens dabei geführt wird. Im letteren Falle tann die Bielefferei zur Bewohnheit werden und biefe erzeugt bann allmählich, je nachbem die Speisen mehr ober weniger nahrhaft find und ordentlich verdaut werden oder nicht, Unterleibsbeschwerben (Pfortader= ftodungen, Sämorrhoiden) oder Bollblütigfeit (mit Ballungen und Congestionen). Durch forperliche Unftrengungen, besonders in freier Luft, laffen fich die Nachtheile des Bieleffens etwas mindern. Der einmalige übermäßige Benug von Speifen, die Ueberlabung bes Magens (Budigestion) ruft eine vorübergehende Magenaffection (Ratarrh, verdorbenen Magen) hervor und fann burch Faften am beften furirt werden, wenn man nicht sofort nach bem Gffen burch Brechen (Ringer in ben Sals steden) das Buviel wieder forischaffen will. c) Rahrungsmittel von ungureichendem Rahrungs

st off a e halte stören die Gesundheit insofern, als sie dem Körper von biesem oder jenem Nahrungsstoffe zu viel oder zu wenig zuführen, wes-halb auch eine gemischte Rost dem Menschen am zuträglichsten ist. Am häufigsten wird in dieser Weise gesehlt, daß, im Berhältniß zu den festen Nahrungsmitteln, viel zu wenig Flüssigkeit (Wasser oder leichtes Bier) genossen wird (und so bickflussiges Blut entsteht); ferner darin, daß Kinder weit mehr Kohlehndrate (z. B. stärke: und zuckerhaltige) Nahrungsstoffe als sich gehört (und dadurch die Scrophulose) bekom men; daß dagegen einige zu viel Eiweiffinbstanzen (besonders übermäßige Fleischnahrung), andere zu viel Gett und Roblebndrate zu fich nehmen und deshalb erftere Bicht, lettere Fettsucht (mit Reigung gum Schlagfing) bavontragen. - d) Nahrungsmittel von zu hober und zu niederer Temperatur, also sehr heiße oder fehr falte Speisen und Getrante, tonnen Entzundung ber Mund-, Rachen-, Speiferöhren- ober Magenschleimhaut erzeugen und erftere sogar bleibende Berengerung nach sich ziehen. Daß ein kalter Trunt nach Erhitzung Schwindsucht nach sich zieht, ift unwahr, wie überhanpt die Gefahren eines folden Trunkes erstaunlich übertrieben werden. Jedoch fann nicht geleugnet werden, daß fehr falte Getränfe auf die Blutacfake des Magens und seiner Umgebung ausammenziehend wirfen und jo ben Blutdruck in andern Gefägen fteigern konnen, gumal wenn Gemithsbewegung oder Erhitzung den Druck schon vorher erhöht hatten. In folden Fällen können dann bei folden, deren Saargefage geschwächt und leicht gerreigbar find, Blutgefäße in lebenswichtigen Organen (Gehirn, Lungen) zur Zerreifinng gebracht werden. (Anderstiegen die Berhältnisse bei längerem Marschiren, besonders bei Soldaten. Sier find die Blutgefäße durch den ftarten Wafferverluft des Schweifes nicht mehr fo ftart gefüllt und endlich befinden fich die Lente in ihren gefündeften Sahren. Gin Bafferverbot mußte fich hier der ftarfen Verdunftung wegen fogar als schäblich erweisen. Doch ift auch bier angurathen, einige Secunden zwischen ber ftarten Bewegung und bem Trunke zu paufiren und die ersten Schlucke etwas im Munde zu erwärmen.) — In vielen Fällen, wo ein kalter Trunk geschadet zu haben scheint, war es aber nicht dieser, sondern das Trinken bei erhitzter Sant in talten Ränmen, wobei durch Unterdrückung der Santthätigfeit gefährliche Entzündungsfrantheiten veranlagt werden. - e) Rah= rung bon zu reizender Beschaffenheit, mit zu viel und zu scharfen Gewürzen oder zu starten spiritnösen Getränken, kann die Berdanung, zumal wenn der Magen schon in einiger Unordnung ift, auf lange Beit verderben und, wird fie öfters genoffen, organische Magenleiden hervorrufen. f) Nahrungs- und Genn gmittel mit ichablichen und giftigen Gigenschaften konnen Krantheiten und Tod veranlaffen.

6. Ernährung der Kranken. Die Nahrung der Kransten foll, soweit es möglich ist, den Körper auf seinem normalen Bestande erhalten, oder wenn der Körper Stoffverluste erlitten hat, dieselben in zwecknäßiger Beise wieder ersetzen. Bei sehr vielen, besonders bei den

acuten fieberhaften Rranthetten, ift es unmöglich, Stoffverlufte bes Rörpers zu verhilten; man muß aber bahin trachten, ihm wenigftens foviel Nahrung zuzuführen, baf er genug behalt, um die Krantheit gu überfteben und nicht zu berhungern. Es ift aber dabei ftets gu berud stichtigen, daß die Busuhr der stickstofffreien Nahrungsstoffe (Stärke, Bucker, Fett) für den Kranken ebenso wichtig wie die des Eiweißes ist. Die Abnahme bes Rorpers an Fett ift gefährlicher als die an Gimeiß allein, da ber Rorper meift weniger Fett als Giweiß enthält und in einem fettarmen Rorper bas Elweiß in großen Mengen gerftort wirb. Da in Rrantheiten meift nur wenig Wett bertragen wirb, fo nimmt man feine Buflucht zu ben Roblebybraten und bereitet aus ben verschiebenen Stärfemehlarten und Buder leichte Mehlipeifen, benen fic auch Gier zumischen laffen. Fleischbrühe und Fleischertract find wie ber Alcohol teine Nahrungsmittel, sondern Mervenreizmittel. Gine gute Bleischbruhe, ein Schlud ftarten Beines, Bier, Raffee und schwarzer Thee erzielen aber oft die wunderbarften Erfolge bei Rranten, weil unter ihrem Ginfluffe die, die meiften Bor gange im Rorper regierenden Centralorgane des Nervensuftems wie ein ermudetes Laftthier burch einen Beltschenhieb zu größeren Leiftungen aufgestachelt werden und so die im Erloschen begriffene Thätigfeit wich: tiger Organe noch eine Zeit lang erhalten wird. Das Bier hebt auch

die Verdauungsstärke des Magens.

Bei ben abgemagerten Reconvalescenten handelt es fic um eine Wiedergewinnung bes Appetites, eine allmähliche Gewöhnung bes Darmes und des Körpers an die theilweise unterbrochene Thatigfeit und um den Unfat des zu Berluft gegangenen Gimeifes und Fettes. Bur Bewirfung biefes Aufates von Gimeiß und Gett muffen bem fic Erholenden im Berhältniß zum Gimeiß mehr fticfftofffreie Stoffe (Mehle speisen, Malgertract taffeeloffelweise gu Milch, Raffee, Bier zc. mehr mals täglich) gegeben werden als den ruhenden Gefunden. Bum 3wed ber möglichst vollständigen Ausnutung der eingeführten Nahrung und zur Schonung der Magen- und Darmschleimhaut giebt man die Speisen fein vertheilt; man wählt ferner Speisen, die nicht zuviel unverdauliche Substanzen enthalten; Fleisch, Milde und Mehlspeisen, Gier verdienen hier zuerst genannt zu werden. Oft wird von Kranten Buttermilch besser wie Milch vertragen. Bur Erregung bes Appetits dienen Benußmittel, besonders Fleischbrühe, und die gehörige Abwechselung in den Speisen ift für den Rranten noch nothiger als für ben Gefunden. Bei manchen Rrantheiten durfen bestimmte Nahrungsftoffe und Nahrungs mittel nicht genossen werden; so g. B. bei der Buckerharnruhr feine Roblehndrate, beim Typhus keine compacten Speisen wie Brod, Kartoffeln, Fleisch 2c.

## Vom franken Menschen,

Die Hauptfage der Krantheitslehre (Pathologie) find: "Rrantheiten zu verhüten ift leichter, als fie zu beilen; - die Beilung der allermeisten Krankheiten ift dem Naturheilungsprocesse, nicht aber der ärztlichen Heilmacht zu verdanken; - der Naturheilungsprocef ift durch paffendes biatetisches Berhalten zu unterftüten; - ber franke Rorper verlangt zuvörderft Rube in jeder Beziehung; vorzugsweise aber das

erfrankte Organ die größtmöglichste Schonung." Für "krank" pflegt man sich zu halten, wenn am Neußern oder im Innern des Körpers Erscheinungen zu Tage kommen, die man für gewöhnlich wahrzunehmen nicht gewohnt ist; wenn entweder unange-nehme und schmerzhafte Empfindungen irgendwo fühlbar werden; oder wenn irgend ein Theil und Organ fich in auffälliger und ftorender Weise in seiner Thätigkeit verändert zeigt (z. B. Berzilopfen, Brechen); oder auch wenn an diesem oder jenem Theile auffallende Abmeichungen in den (physikalischen) Eigenschaften, wie in der Größe, Form, Farbe, Confistenz zc. desselben bemerklich Nicht felten finden sich von diesen sogenannten (subjectiven, functionellen und physitalischen) RrantheitBericheinungen ober Symptomen alle gleichzeitig vor, oder es fann auch nur die eine oder die andere davon für sich allein bestehen. - Forscht man nach der Ursache dieser sogenannten Krankheitserscheinungen, so findet sich in den allermeiften Fällen eine von der naturgemäßen abweichende Beschaffenheit irgend eines flüssigen Bestandtheiles oder eines Gewebes oder Organs hinsichtlich seiner Form oder Mischung (eine anatomisch e oder chemische Störung) vor. Leider hat sich zur Zeit in manchen Fällen (besonders von Nervenkrankheiten) diese Störung selbst durch die Leichenöffnung und chemische Untersuchung noch nicht ergründen laffen und in febr vielen Fällen ift ber Argt nicht im Stande, die Störungen am Patienten zu entbeden. Es muß indeg vorausgesetzt merden, baf es sich auch hier um chemische und physitalische Beränderungen handelt, deren Ergründung zur Zeit nur noch nicht gelungen ift. — Forscht man nun noch weiter und zwar nach dem Ursprung jener anatomischen ober demischen Gewebsstörung, so ergiebt sich, daß daselbst die Ernährung, der Stoffwechsel, in ungehöriger Weise por fich geht ober por fich gegan=

gen ist. Deshalb kann man auch sagen "Krankheit ist ein falsches Bonstatten gehen des Stoffwechsels". So wie dieser ist nun die Krankheit ebenfalls ein im steten Fortschreiten begriffener, aber abnormer Lebensproces und stets die nothwendige Folge der jetzt nur unter ungewöhnlichen Bedingungen im menschlichen Körper wirkenden Gesetze. Die in Folge des gestörten Stofswechsels dagegen erzeugten und nicht mehr zu tilgenden Abänderungen der Gewebe pflegt man zum Unterschiede von der fortschreitenden Krank-

heit "organische Tehler" zu nennen.

Sehr häufig ziehen nun jene franthaften Beranderungen in unferen Rörperbestandtheilen und im Stoffwechsel folche Processe nach fich, durch welche a) diese Beränderungen entweder vollständig ober nur theilweise. bald schneller, bald langsamer entfernt werden und die man in einem solchen Falle auch als Naturheilungsproces bezeich nen kann; oder b) durch welche eine für das ganze Leben bleiben de Entartung oder c) jogar der Tod des erkrankten Theiles (Brand) oder des ganzen Körpers herbeigeführt wird. Hiernach kann also auch eine jede Rrantheit brei verschiedene Ausgange nehmen: in Benefung, organische Fehler und Tod. - Im erstern Falle, wenn bei einer Rrantbeit Genesung eintritt, pflegte man früher von der Wirksamkeit einer besondern Rraft, der fogen. Maturheilfraft (Gelbsterhaltungstrieb), zu fabeln, die sich Manche sogar als einen mit Verstand begabten, irgendwo im Körver residirenden und von da aus regierenden Beist (Arzt im Menschen) dachten. Jetzt sieht man die Genesung natürlich nur als eine nothwendige Folge jener Naturheilungsprocesse an und hat sich durchaus nicht zu mundern, wenn die Beilung einer Krantheit ohne alle Arznei oder bei der verschiedenartigsten Behandlung zu Stande tommt. Man muß aber auch darauf gefaßt fein, daß die bem eigentlichen Krantheitsprocesse folgenden Abweichungen im Stoffwechsel nicht zur Genesung, sondern zu unheilbaren organischen Fehlern ober zum Tode führen.

Da nun Krankheit in einer Störung des Stoffwechsels ihren Grund hat, so würde nun die Frage zu beantworten sein: wie kom mt die se störung zu Stande? Man erinnere sich hier, daß der Stoffwechsel zunächst mit Hülse der aus dem Blute der Haargefäße ausgeschwigten Ern ährung sflüssigkeit zellen (die letzten Formelemente aller dem Einslusse dieser Flüssigkeit zellen (die letzten Formelemente aller Gewebe unseres Körpers), sowie die aus Zellen entstandenen Gewebe nicht nur ihren Ursprung nehmen, sondern auch das Material zu ihrem Fortsbestehen und Thätigsein erhalten. Sonach ist bei jeder Stoffwechsels Störung zuvörderst immer der Grund dazu zu suchen im Blute oder in der Ernährungsflüssigseit, in den Zellen, wobei die Nerven (hauptsächlich durch Resserve) mehr oder weniger Einfluß auss

üben können.

Die Ernährung sflüssigkeit — welche natürlich ungehins dert zu den Zellen gelangen (d. h. in die Gewebe eindringen) muß, wenn sie dieselben in ihrem Leben und Thätigkeit unterhalten soll, — würde eine falsche Mischung dann haben können: a) wenn bas Blut, welches das Material zu derselben zu liefern hat, nicht ordentlich die Saargefäße burchitromt und in Menge und Beschaffenbeit von der Rorm abweicht; b) wenn ferner die Blutbestandtheile, welche die Ernährungs= fluffigfeit zusammenseben, nicht ordentlich burch die Gefähwände binburchdringen können (bei veränderter Durchdringlichkeit biefer Wände oder geanderter Blutbeschaffenbeit); c) sodann aber auch, wenn fich ber nicht verbrauchte Ueberschuß der Ernährungsflüssisteit (bie Lymphe) sowie die Schlacken oder Mauserstoffe, die Trümmer der Gewebe, darin anhäuften und durch die Blutz und Lyniphgefäße nicht ordentlich fortgeschafft murben. - Das Blut tann baburch eine nachtheilige Umanderung erleiden, daß ihm entweder schabliche Stoffe birect jugeführt werden, oder daß eine Neubildung und Reinigung (Mauferung)

falsch vor sich geht. Die Zellenvermehrung, mit deren Hülfe sich alle Theile unferes Rorpers aufbanen, ernähren und thätig find, tann durch berschiedene Beranlassungen gestört und unnaiurlich werden, was dann zuvörderst zur Entartung besienigen Theiles, bessen Rellenbildung gerade gestört ist, führen muß (sonach zu einer auf eine bestimmte Stelle beschränkten rein örtlichen Krantheit). Da nun aber den Zellen, welche als Elementar-Organismen zu betrachten find, nicht nur eine gang eigenthümliche, durch Reizung anzuregende und vorzugsweise vom Stoffumsate durch den Sauerstoff (von Orndationen) abhängige Thätigfeit (bie aber bei den verichiedenen Bellen der verschiedenen Drgane eine verschiedene ift), sonbern auch noch eine Ungiehungs fraft für bestimmte Materien, zumal des Blutes und ber Ernahrungsfluffigfeit zugutommen icheint, fo ift es mahricheinlich, baf Storungen im Leben der Bellen auf bas Blut und die Ernährungsfluffigfeit Burudwirfen und diese frant machen können. Dies fann aber baburch geschehen, daß in deuselben Stoffe, welche die Bellen eigentlich an sich gu giehen hatten, guruckbleiben oder dag neue, von den franken Bellen Bubereitete Materien hineintreten. Auf Diese Beise murde bann eine aufangs rein örtliche Entartung (von Zellen oder Geweben) eine Blutfrankheit nach sich ziehen und dieses Blutleiden wieder an irgend einer anderen Stelle des Rörpers ein örtliches Uebel erzeugen können.

Gewöhnlich theilt man die Krankheiten ein: in örtliche und

allaemeine.

1. Dertliche Krankheiten, d. f. Abweichungen in der (anatomi= ichen oder chemischen) Beschaffenheit oder Thätigfeit ber Bellen und

Gewebe einzelner Stellen des Körpers.

2. Allgemeine oder conflitutionelle Krantheiten, d. f. Abweis dungen in der Beschaffenheit des ganzen Organismus, mehrerer Dr= gane ober Bewebe. Gebe allgemeine Rrantheit ift im Anfang eine örtliche. Diejenigen allgemeinen Rrantheiten, bei welchen die (anato: mische oder chemische) Busammensetzung bes Blutes verändert ift, werben Dyscrasien oder Blutentmischungstrantheiten genannt, folde bagegen, in welchen bas Blut, mahrscheinlich burch Aufnahme eines Giftstoffes, eine allgemeine Störung vermittelt, ohne in seiner Busammensehung eine (zur Zeit nachweisbare) Aenderung erliteten zu haben, werden (wenn der schädliche Stoff aus dem unorganischen Reiche oder der Pflanzenwelt stammt) Intoxiationen, oder (wenn der schädliche Stoff von einem kranken Thiere oder von einem kranken Menschen kam) Anfectionen, Vergiftungskrankheiten

genannt.

Bon felbst entsteht feine Krantheit; eine jede Krantheit bedarf zu ihrem Entstehen einer Beranlaffung (Rrantheit surfache, Nore. Schäblich feit) und diese tommt entweder von der Augenwelt ber, oder wird innerhalb unseres Rörpers selbst gegeben. In sehr vielen Fällen ist die Ursache, welche eine Krantheit hervorrief, gar nicht zu erforicen; fehr häufig erzeugt ferner ein und diejelbe Schadlichkeit nicht nur bei verschiedenen Bersonen eine gang verschiedene Krantheit, sondern auch bei demselben Individuum zu verschiedenen Zeiten; ebenso rufen nicht selten die allerverschiedensten Krantheitsursachen bei verschiedenen und bei denselben Personen ein und dieselbe Krantheit hervor. — Gewöhnlich find die Folgen der Einwirfung einer Krantheitsurfache, ebenfo wie die Ausbreitung, der Berlauf, die Dauer und der Ausgang einer Rrantheit auch nicht mit nur einiger Sicherheit für ben Argt zu be-Die größere Geneigtheit des Körpers ober einzelner Theile durch (Gelegenheits:) Ursachen in Rrantheit versett zu werden, pflegt man als Disposition, Anlage zu Krantheiten (im Allgemeinen oder nur zu bestimmten Uebeln) zu bezeichnen und diese könnten angeboren ober (burch vorbereitende Ursachen) erworben sein. - Krant heiten, Seuchen, vorzeitiger Tob find meiftens nichts als die einfachen und nothwendigen Folgen unferer Lebensverhaltniffe, gewöhnlich ber mangelhaften Erfüllung unserer Lebensbedürfnisse und beshalb bei rich tiger Erfüllung biefer Bedürfniffe fowie bei naturgemäßer Ginrichtung unserer Lebensverhältniffe zum großen Theil recht leicht zu verbüten.

Die Idiojnicrafie fpielt beim Entstehen mancher gang eigenthumlicher (franfhaften Symptomen ähnlicher und gewöhnlich ichnell vorübergehender) Erscheinungen eine merkwürdige und unerklärliche Rolle. Man versteht aber unter "Ibiosyncrasie" eine eigenthümliche. meistens von der Regel abweichende Empfänglichkeit bes Organismus für bestimmte augere Giufluffe und Reize, mit Erzeugung gang beftimmter und eigenthumlicher Erscheinungen durch Dieselben. Solche idiospneratische Erscheinungen, entweder in widernatiir lichen Empfindungen ober Functions: und Gewebsitorungen bestebend, fonnen fein: unüberwindlicher Widerwille gegen gewisse Speisen, Getrante, Gerüche, Tone u. f. w.; Ausschläge (Reffelsucht) ober geröthete Anschwellungen dieses ober jenes äußeren Theiles (ber Lippe, Nase) nach bem Genuffe bestimmter Nahrungs- und Genugmittel (3. B. von Rrebfen, Erdbeeren, Auftern); Quempfindlichfeit gegen Gindrice, die in der Regel Jeden afficiren; Abweichung im Begehrungsvermögen, wodurch Dinge, die man sonst gewöhnlich verabscheut, als Annehmlich feit begehrt werden. - Manche Ibiofpncraften bestehen mabrend bes ganzen Lebens einer Person, andere nur einige Zeit in diesem oder jenem Lebensalter (in den Entwickelungsjahren), und noch andere nur bei gemissen Zuständen, wie z. B. die jog. Gelüste und Abneigungen bei

fowangern und hufterifchen Frauen.

Bum Erkennen einer Krantheit (b. h. zum Ergründen ber ben Rrantheitserscheinungen zu Grunde liegenden und in Folge gestörten Stoffwechfels erzeugten materiellen Beranderung eines Theiles unfers Körpers) reichen nun etwa blos die Empfindungen des Kranken (b. f. Die fu bject iven Symptome) ober die auffälligen Störungen in ber Thatigfeit gewiffer Organe (b. f. die functionellen Symptome) hin, sondern es ist das genaue Erforschen der materiellen Zustände und Eigenschaften der Organe (d. f. die materiellen oder phyfitalisch en Symptome) ganz unentbehrlich. Diese Erforschung von Symptomen, die für den Arat den allergrößten Werth haben, da fie beftimmte fichtbare, hörbare, fühlbare, gable, meße und wägbare Beranberungen andeuten, ift nun aber blos mit Gulfe ber fog. phyfitalie ichen Diagnoftit möglich; durch Befichtigung (Inspection). Befühlen (Balpation), Beklopfen (Bercuffion) und Behorchen (Auscuttation), durch chemische, mitrostopische und thermometrische Untersudungen. Sie allein kann mit Sicherheit eine (überhaupt erkennbare) Prantheit erkennen laffen, und einem Arzte, ber diese Untersuchungs methode beim Kranten nicht anwendet, muß man fein Bertrauen ichenken. Sie ift auch schon insofern ganz unentbehrlich, als bisweilen gang verschiedene Rrantheiten doch gang dieselben subjectiven und funce fionellen Symptome haben fonnen, niemals aber biefelben phyfitalifchen; guch tommt es vor, daß ein und diefelbe Rrantheit in verschiedenen Rallen ganz verschiedene Empfindungen und Functionsstörungen ber-Doch glaube man beshalb ja nicht etwa, daß diese Diagnoftit zum sicheren Erkennen aller Krankheiten führt, denn bei manchen läßt sich die physikalische Untersuchung gar nicht anwenden und bei andern liefert fie fehr zweifelhafte und vieldeutige Resultate.

Fassen wir die Kesultate der Erfahrungen, welche ein wissenschaftlich gebildeter und vorurtheilsfreier Arzt an dem Krankenbette und Sectionstische zu machen Gelegen heit hat, kurz zusammen und sehen wir ab von den vielen am Schreibtische gemachten gelehrten Hypothesen über Krankbeit, so ergiebt sich: 1) daß die Aerzte die jetzt in vielen Krankbeit, so ergiebt sich: 1) daß die Aerzte die jetzt in vielen Krankbeit, so ergiebt sich: 2) daß die Aerzte die jetzt in vielen Krankbeiten undekannt bleiben; 3) daß sie die Irsachen der meisten Krankheiten undekannt bleiben; 3) daß sie die Folgen von einwirkenden Schädlichseiten ebenso wenig, wie die intensive und extensive Ausbreitung, die Dauer, den Verlauf und Ausgang der Mehrzahl der Krankheiten, mit nur einiger Sicherheit bemessen können; 4) daß sie noch über viele Krankheiten hinsichtlich ihres Sitzes ganz im Dunkeln sind und 5) daß sie eine ziem sich und Unzulänglichkeit ihrer Symptome gar nicht sicher erkennen (diagnosticiren) können. — Was aber die Keilung anbes

langt, so ist es gewiß, daß die allermeisten inneren Krankheiten ohne den Arzt und ohne Arznei nur bei einem vernüufstigen diätetischen Verfahren (was richtig einzuleiten aberschwerer ist, als ein eingelerntes Recept zu verschreiben) heilen und daß nur eine kleine Anzahl von Fällen existirt, wo ein Eingreisen des Arztes von entschiedenem Erfolge ist. Allerdings giedt es noch viele Leiden, die weder von dem Arzte noch von der Natur entsernt werden können, und bei denen der Arzt nur die begleitenden Veschwerden zu lindern und zu beseitigen, und dadurch die Krankheit zu erleichtern und erträglicher zu machen im Stande ist. Dagegen vermag die Kunst des Arztes viel auf dem Gebiete der Chirurgie, der Geburtshülse, der Angens und Ohrenkrankheiten und leistet hier auch zum Theil Hers

vorragendes.

Beilung der Krankheiten. Um dem Leser Gelegenheit zu geben. sich seine eigenen Gedanken, Ansichten und Urtheile über die Beilung von Rrantheiten zu bilden, sollen ihm folgende Thatsachen vorgeführt werden. 1) Seit Bestehen der Beilkunft, also seit verschiedenen Jahr hunderten, find frante Menschen bei den aller verschies benartigsten Beilmethoben, Charlatanerien und Hotuspotussen gesund geworden. 2) Bei ein und Derfelben Rrantheit werden, nach der Behauptung verschiedener Beilfünstler, die allerverschiedenartigsten Mittel, aus allen Naturreichen und Weltgegenden stammend, mit dem besten Erfolge angewendet. — 3) Ein und dasselbe Heilmittel und ganz Diefelbe Beilmethobe (3. B. ber Naturarzte) hilft angeblich be i Den allerverschiedenartigsten Krankheiten. Man sehe sich nur in den Seilmittellehren um und man wird ftaunen. - 4) In ben A vot beten find eine Unmaffe von Arzneistoffen aufgestapelt, Die zur Beit als gang nutlos nicht mehr in Gebrauch gezogen werben, frilber aber als äußerst heilsam bei einer oder bei vielen Krantheiten gepriesen wurden. - 5) Die verschiedenen medicinischen Auto: ritäten behandeln gang dieselbe Rrantheit auf gang berschiebene Weise. - 6) Dieselben medicinischen Artoritäten behandeln gang dieselbe Rrantheit zu verschiedenen Zeiten gang anders. -7) Charlatane mit Gebeimmitteln, alte Beiber mit Besprechen. u. f. f., haben bei Behandlung von Krantheiten fo ziemlich bieselben gludlichen Erfole, wie die gelehrtesten und geheimsten Sanitats. Bofund Medicinal ithe. - 8) Sehr viele Rranke werben ohne alle Aranei und ohne Arat von felbft gefund. - Belchen Gedanten muffen benn nun diese Thatfachen bei einem Menschen, ber benten gelernt hat, wohl hervorrufen? Ohne Zweifel ben: Die Beilung von Krantheiten muß doch wohl von etwas Anderem abhängig fein, als von ben bagegen angewendeten Arzueien, Anren, Hofuspotuffen, Gebeimmitteln u. f. w. Und so ift es auch. Schon Bippotrates erflärte por mehr als 2000 Sahren: "die Natur ist es, welche die Rrant: beiten beilt," b. i. die durch Gott geschaffenen Gesete ber Matur.

Beispiele, wie die Ratur heilt. — Stechen wir uns einen Splitter tief in's Fleisch und ziehen denselben nicht wieder heraus, so bildet sich zuwörderst 'n seinem Umkreise eine Anhäusung von Blut in den seinsten Aederchen (Entzündung mit Röthe, Hige, Geschwulst und Schmerz) und sehr bald tritt aus diesem Nute eine mit farblosen (weissen) Bluttörperchen erfüllte Feuchtigkeit (Ausschwitzung, Exsudat) heraus, welche entweder zur Bildung von neuem Vindegewebe oder von Eiter Beranlass zu giebt. Im ersteren Falle entwickelt sich dann eine seste schweisige Masse und nun, one noch weiter zu schaden, zeitlebens im Fleische sitzen bleiben kann. Im letzteren Falle zerweicht der Eiter die umliegenden Festtheile und bahnt sich selbst, sowie auch dem Splitter, einen Weg nach außen. Nach seiner Entsern, ng vernarbt dann die wunde Stelle. Und dies Alles geschieht ohne ärztliche Hüsse.

Bei der Lungenentzündung schwitt aus den feinen Aederchen, welche die Lungenbläschen umspinnen und die mit widernatürlich viel Blut erfüllt sind, eine dickliche (Blutkörperchen enthaltende) Flüssigkeit in die Höhlen dieser Bläschen aus. Dieses Ausgeschwitzte wird sest und treibt alle Luft aus dem kranken Lungenstücke heraus, so daß hier die Lunge nun nicht mehr athmen kann. Die Natur, niemals aber der Arzt, macht nun diese zum Athmen ganz untaugliche Lunge dadurch wieder zu ihrer Function tauglich, daß sie das Festgeronnene zu einer eiterartigen Flüssigkeit zerweicht, die dann ausgehustet oder aufgesogen wird, worauf die Lunge wieder vollständig gesund ist. Hier kann der Arzt uur durch die Luft, welche er den Kranken einathmen läßt und welche mäßig warm und seucht sein muß, die Heilung befördern.

Auch bei der Lungentuberkulose schafft die Natur nicht selten an ein Wunder grenzende Hilse. Abgesehen davon, daß sie plötzlich einen Stillstand in der Bildung der die Lunge zerstörenden, käsigen, zu eiterund jaucheartiger Masse zersließenden Schwindsuchtsmaterie (Tuberkelmasse) macht, so schützt sie auch die noch gesunde Lunge vor Zerstörung. Wie oben beim Splitter wird nämlich im Umkreise des schwindsüchtigen Lungenstücks durch eine Entzündung und Ausschwitzung eine seste, sehnige, nardige Masse erzeugt, welche theils eine unzerstörbare Grenze zwischen krauker und gesunder Lunge bildet, theils die Blutgefäße verschließt, so daß nicht so leicht eine töbtliche Plutung eintreten kann, theils eine Verwachsung zwischen Lunge und Brustwand veranlaßt, wodurch der kötlsche Austritt von Lust aus der Lunge in die Brusthöbse verhindert wird. Durch Arznei ist auch nicht im Geringsten auf diese heissamen Processe die der Lungenschwindsucht hinzuwirken, wohl aber durch ein richtiges diätetisches Versuhren.

Beim Schlagflusse, bei welchem ber Aranke eine Lähmung der einen Bälfte seines Körpers erleidet, zerreißen Blutgefäßchen im Gehirne und das nun ausstließende Blut hebt die Thätigkeit der zur gelähmten Seite des Körpers hingehenden Nerven auf. Wird das ausgestossene Blut wieder weggeschafft (aufgesogen, wie bei einer Brausche), so verschwindet auch die Lähmung sehr oft vollständig und der vom Schlage Gerührte

wird wieder gang gesund. Dieses Wegschaffen des Blutes besorgt aber gang allein der Naturheilungsproceß, und der Arzt fann dabei auch nicht das Geringste thun. Bohl kann er aber dem Kranten solche Ratheschläge geben, daß sich der Schlagsluß nicht so leicht wiederholt.

Dag viele Blutungen gang von selbst ftille fteben, hat seinen Grund barin, daß sich die verletzten blutenden Abern zusammengiehen und mit geronnenem Blute verftopfen. Wer an das Blutversprechen

glaubt, versündigt sich.

Die diätetische Behandlung der Krantheiten richtet ihr ganzes. Augenmerk auf den Gang des Naturheilungsprecesses, welchen die vorshandene Krankheit einschlägt und welcher auf passende, also bei verschiedenen Krankheiten auf verschiedene Weise zu unterstützen ist. Passend und vernünftig ist diese Behandlungsweise aber nur dann, wenn sie dem

jedesmaligen Krantheitsfalle genau entspricht.

Jeder, der sich unwohl oder krank fühlt, soll sofort "Et was" dagegen thun und zwar Das, was die unwissende Menge ebenso der Laien wie Aerzte "Nichts" neunt, d. h. er solleine zwecknäßige dictetische Behandlung seines Körpers einschlagen und nicht in seinem alten Schlendrian so lange sortleben, bis er nicht mehr fort kann, was der Bersasser "Nichtsthun" nennt. Thäte man gleich beim Beginne von Krankheiten jenes Etwas, es würden sicherlich viele Leiden baldnach ihrem Entstehen wieder vergehen, oder doch keine so große Ausbreitung, Janer und Gefährlichkeit erreichen, wie dies zur Zeit sehr oft der Fall ist, zumal bei Kinderkrankheiten. Fragte man aber schon bei gesunden Tagen einen wissenschaftlich gebildeten Arztum Rath, und ließe sich über die seinem körperzustande dien liche Lebensweise unterzichten, danu käme es weit seltener zum Krankwerden als jeht, wo man lange suchen muß, ehe man einen ganz gesunden Menschen sindet; gesunde Frauen scheint es gar nicht mehr zu geben.

Was den Verlauf und die Heilung der Krankheiten betrifft, jo ist kein Zweisel darüber, daß einmal entstandene Krankheiten nach ihren ganz bestimmten Gesetzen zum Guten wie zum Schlimmen verlausen und zwar mit derselben inneren Nothwendigkeit, wonit sie entstanden sind. Deshalb vermag auch alle menschliche Kunst nur selten

etwas Wesentliches daran zu ändern.

Che wir für die Behandlung der einzelnen Leiden diätetische Regeln geben, soll erst einiger Vorschriften im Allgemeinen gedacht werden. Sie find von Kranken aller Art zu beachten. Das erste aller bieser

biatetischen Beilgesetze ift:

1) Das franke Organ verlangt die größte Schopung. Unf einem bösen Beine muß man nicht herumspringen wollen; ben schlechten Magen tractive man nicht mit Gurkensalat und Specktuchen; bei Heiserkeit taugt Singen und Schreien nicht; das franke Auge meide das grelle Licht; mit einer schwerathmenden Brust eile man nicht Trepp' und Berg auf und ab u. s. f. Gegen dieses Sanptgeset werden die meisten Berstöße gemacht, zumal bei der allmählichen Wies

bergenesung eines franken Theiles. Die meisten Kranken können nämlich bie völlige Heilung und Kräftigung ihres kranken Organs selten abwarten und muthen viel zu frühzeitig dem noch im Genesen begriffenen, noch geschwächten Theile seine volle Thätigkeit zu. Die Folgen davon sind, daß neue Erkrankungen leichter eintreten und zu unheilbaren Entsartungen sühren. Außerdem werden aber auch Krankheiten durch eine schonungssose Behandlung der betheiligten Organe sehr oft bedeutend in

die Länge gezogen.

2) Der Kranke beobachte ein aleich mäkiges, rubiges Berhalten und meide Ungewohntes. Es ift gang erstaunlich, wie viele Menschen beim Unwohlwerden so gern etwas recht Absonderliches thun möchten und oft auch wirklich thun. Und dabei fommt in der Regel nichts Gutes beraus. Wer sonst gar nicht badete. will ins Dampfbad; ber Gine wünscht unfinnig zu schwitzen, der Undere abzuführen oder zu brechen; Mancher ftrebt feine Rrantheit zu verlaufen, Mancher sie zu vertrinken. Aurz, was doch eigentlich beim Kranksein am natürlichsten ist, alle Thätigkeiten des Körpers im ruhigen und naturgemäßen Bange zu erhalten und nicht auf irgend eine Weise in bieser ober jener Richtung zu ftören, bas finden die meisten Kranten unnaturlich. Daher kommt es aber auch, bag eine große Menge von Krantheiten gleich von Haus ans in ihrem sonst autartigen Berlaufe gestört und zu einem ichlimmen Ende geführt werden. Dag wirkfame Arzneistoffe gar nicht selten die Ursache eines unglücklichen Berlaufs von Krankbeiten find, davon ift der Berfaffer jo fest überzeugt, daß an fein Rrantenbette nun und nimmermehr ein mittelfüchtiger Argt kommen bürfte. Es ist sicherlich für jeden Rranken am besten, wenn er gleich anfangs im Rimmer ober Bette bleibt.

3) Dem franten Körper sind die nöthigen Lebensbedirflein zweckmäßiger Weise zuzuführen. Bor Allem sei die Luft stets (bei Tag und Nacht) rein und (wie überhaupt das Berhalten des Kranken) weder zu warm noch zu kalt, die Nahrung leicht verdaulich und mäßig nahrhaft, das Getränk mild und reizlos. Die Sindricke auf Gehirn, Sinne und Nerven dürsen keine bedeutenden sein, weshalb alle stärkeren Gemüthsbewegungen, geistige und sinnliche Anstrengungen, grules Licht, ergreisende Töne und starke Gerüche zu vermeiden sind. Auch auf Reinlichseit ist zu halten und zwar ebenso am kranken Körper, wie in dessen Umgebung, deshald sind warme Waschungen oder Väder und österes Wechseln der Wäsche sehr dienlich. Es geschieht zum großen Nachtheile der Kranken zur Zeit noch sehr oft, daß Krankenzimmer uicht gehörig gesüstet werden, daß die Wäsche nur selten gewechselt und der Kranke überhaupt nicht ordentlich gereinigt wird, daß man ihm Nahrung fast ganz entzieht und nur Thee ein-

zwingt. - Aus dem Bejagten geht sonach auch hervor, bag

4) alle ich ablichen Einflüsse ber Außenwelt vom Kranken möglich ft abzuhalten sind, besonders: unreine Luft, Rälte und große Sitze, Zugluft, Feuchtigkeit, Reizmittel aller Art, giftige Substanzen, Gemüthsbewegungen 20. Natürlich muß

porzugsweise nach Beseitigung berjenigen äußeren Einsstlüsse getrachtet werden, welche die Krautheit versaulaßt haben und möglicher Beise noch sortwährend unterhalten. Es kommt somit sehr oft vor, daß laugjährige Leiden nach Anffinden und Beseitigen einer bis dahin unbekannt geblies benen Schädlichkeit (die gar nicht selten geschlechtlicher Art ist) in kurzer Beit von Grund aus gehoben werden.

## A. Behandlung von Bewußtlosen und Berunglüdten.

Das Bewußtsein, welches eine Thätigkeit bes Gehirns und im Schlafe naturgeman aufgehoben ift, tann ber Menich burch febr viele und verschiedenartige, mehr oder weniger gefährliche Umftande verlieren und zwar ebenso durch an gere Ginfluffe, wie durch Schreck, Etel, Raufch, Glettricität, Bergiftung (befonders burch Bflangen: und Thiergifte), Gewaltthätigkeiten mit Drud und Erschütterung bes Gehirns, Erstidungsgefahr, Froft und Site in übermäßigem Grade, - als auch durch in nere franthafte Buffande, - wie durch Schlagfing, Rrampfe, Birnleiden, große Blutarmuth. Mit bem Bewußtsein find bann naturlich ftets auch noch die Ginnesthätigkeiten, die Empfindungs: fähigfeit und das willfürliche Bewegungsvermögen aufgehoben. — Es tami ibrigens die Bewu filofig teit nur turze Beit ober anch lange, tage und wochenlang andauern; fie kann mit lähmungsartiger Ruhe bes gangen Rorpers ober mit entfetlichen frampfhaften Bewegungen beffelben verbunden sein. - Es laffen fich mehrere Grabe bes Bewußt: feinschwindens beobachten, nämlich: Die Dbumachtneigung (Schwächeanmandlung), ein Bergeben ber Sinne und Kräfte mit Schwindel, Schwarzwerden bor den Angen, Dhrenfausen, boch ohne vollständigen Berluft des Bewußtseins und willfürlichen Bewegungs: vermögens; - die leichte Dhnmacht, eine Trübung bes Bewußtfeins, ber Sinnesthätigfeiten und willfürlichen Bewegungen mit gleich zeitigem Erfalten ber außern Theile; die tiefe Dbumacht, völlige Bewußtlofigfeit mit Bulglofigfeit und faum wahrnehmbarem Athmen: ber Scheintob, Ufphyrie, ein scheinbares Erlöschen ber Lebens: functionen mit todtenähnlichem Ansehen.

Der Ohnmächtige, welcher erschlaftt, zusammengesunken, mit kann bemerkbarem Bulse und Athem baliegt, ist zunächst horizontal niederzuslegen (ober ties mit bem Kopfe, wenn ber Ohnmächtige sehr blaß und blutarm, bagigen hoch mit dem Kopfe, wenn er vollblütig) und von allen beengenden Kleidungsstücken zu befreien; dann fächle man ihm (bei geöffnetem Fenster) frische Luft zu, bespreuge ihn mit kaltem Wasser, wasche Stirn und Schläfe mit Csis (Nether, Kölnischem Wasser, halte ihm Salmiakzeist (angebranne Federn oder Haare) unter die Nase und reize ihn zum Riesen (durch Kitzeln in der Nase). Bei tiefer Ohnmacht können noch angewendet werden: Essiglisstiere, warme Hand und Fußbäder, Bürsten der Fußschlen, Sensteig auf

bie Serzgrube. — Nach dem Erwachen aus der Ohumacht, was sich durch leichtes Zucken im Gesicht, Aufstoßen, Seufzen, Gähenen, Rückehr der Wärme und der rothen Lippen, tieferes Athmen andeutet, trinke der Patient etwas kaltes Wasser und verweile noch längere Zeit in horizontaler oder halbsitzender Lage. — Bei der Auswand in ng zur Ohumacht (beim Flauwerden) setze oder lege sich der Betrossene hin, lockere alse Kleidungsstücke, zumal die um Hals und Brust, hole recht tief Athem, besonders in frischer Luft, trinke kaltes Wasser oder Wein, rieche an Aether, Essig, Salmiakgeist oder Kölnisches Wasser, und lasse sich mit kaltem Wasser besprigen, Kücken,

Bande und Füße reiben.

Die Behandlung eines Scheintodten muß zunächst darin bestehen, daß man ihn von etwaigen Schädlichkeiten befreit ober entfernt, die den Scheintod veranlagten, wie 3. B. von den Bale eine ichnurenden Bandern, ichadlichen Gasarten, Baffer (ben Ertrunkenen). Man bringe fodann den Scheintodten in ein mit reiner Luft gefülltes Zimmer, entkleide ihn vorsichtig, aber so schnell als möglich (durch Aufschneiden der Kleidung), reinige Mund und Nase, und suche nun die Merventhätigkeit, den Rreislauf und vor allen Dingen bas Athmen wieder berzustellen. Bur Erreichung folder Zwede verfahre man fo: der Körper werde erwärmt (durch warme Tücher, Wärmflaschen, warme Sand:, Afches ober Wafferbader); die Sant mit Effig gewaschen, ans haltend gerieben und gebiiritet, geknetet und gepocht; die Rafe und der Schlund gekitzelt; durch Niech- und Niehmehl (Salmiakgeist) der Geruchsnerv gereigt; auf die Berggrube Naphtha aufgetröpfelt ober Genf. teig aufgelegt. - Bon größtem Bortheil ift nun aber bas fün ft liche Athmen und Ginblasen von Luft in die Lungen des Schein= todten durch einen lebenden Meuschen. Bill man hierbei das Auflegen des Mundes auf den Mund des Scheintodten vermeiden, so wendet man einen Trichter, ein Blase- oder anderes Rohr an. Bährend des Einblasens muß die Nase bes Scheintodten zugehalten werden. Nach dem Ginbasen wird der Bruftkaften und Bauch zusammen- und die Luft berausgedrückt und ber Scheintodte bald auf den Rücken, bald auf den Bauch gerollt. Es reicht oft schon hin den Unterleib mittels beider flach aufgelegter Bande gusammengudruden, um das Zweichfell in Die Bobe und die Lungen zusammenzupressen, wodurch die Luft unter Geräusch ausgetrieben wird. Werden dann die Bande aufgehoben, fo erfolgt durch das Berabsinten des Zwerchfells ein Ginziehen von Buft in die Lungen, aber ohne hörbares Geräusch. Man laffe mit diesem Athmen nur nicht zu bald (vor 4 bis 6 Stunden) nach. Dabei werde Geficht, Bruft und Rücken mit taltem Baffer angesprist. - Beit praktischer ift das Berfahren, welches Marihall Sall zur Wiederbelebung Ertrunfener angegeben bat.

Man legt den Ertrunkenen ohne Verzug auf den Bauch, einen seiner Arme unter die Stiru. Dadurch wird erreicht, daß Schleim und Basser aus dem Munde, welcher nöthigen Falls mit Gewalt (durch Einschleibung eines festen Vegenstandes, z. B. Schlüssels) geöffnet wer-

ben muß, abfließen können und bei den nun folgenden Athemzügen, welche man den Berunglückten machen läßt, nicht in die Unngen gelangen. Ferner fintt die erichlaffte Bunge nach born und giebt ben Gingang ber Luftröhre frei. Bit ber Betreffende in Diefe Lage gebracht, fo drückt man mit ben flachen Sanden leicht gegen den Ruden, damit in die Luftröhre eingedrungenes Wasser abfließe und die Lunge einen Theil ber in ihr enthaltenen Luft, wie beim Ausathmen ausgiebt. Dann läßt man mit dem Drud nach und rollt den Rörper allmählich auf die Schulter, deren Arm unter ber Stirn liegt, und noch ein wenig darüber hinaus, dann wieder ichnell auf das Gesicht; darauf drückt man wieder gegen den Ruden, rollt ben Rorper wieder auf die Seite und fahrt fo fort. Daburch, daß ber Körper auf die Seite und etwas darüber hinans gerollt wird, nimmt ber Bruftkaften nämlich die Stellung ein wie beim Einathmen. Man läßt also bei diesem Berfahren regelmäßig Mus- und Ginathmen auf einander folgen, die Lunge entleert ihre an Roblenfaure reiche Luft und nimmt reine dafür auf, in Berührung mit Dieser giebt auch das Blut seine übergroße Menge Rohlenfäure ab und fättigt fich mit Sauerftoff. - Macht nun bas Berg auch noch fo felten Bewegungen und find die Bergichlage noch fo schwach, fo gelangt doch jett wieder foldes Blut in baffelbe, wie es zur Unterhaltung des Lebens völlig tauglich ift. Mit den nächften Bulsichlagen wird die Bergiubftanz mit foldem Blute verforgt, und nun ichlägt das Berg fräftiger und öfter, bann gelangt bas fauerstoffreiche und fohlenfaurearme Blut in das Gehiru und Rückenmark, und biese werden neu belebt und endlich wird der gange Rörper wieder in den früheren lebenden Buftand verfett. Bei dieser Belebungsmethode hat man noch barauf zu achten, daß man dies Rollen des Körpers und das Drücken recht ruhig, ohne Haft und robe Gewalt ausführt; man darf nicht öfter als fechzehn Dal in der Minute athmen laffen, also so oft wie ein gesunder Mensch athmet, darf aber die Bewegungen nicht aussetzen. Wenn möglich, reibt man bie Glieber bes Berunglücken tuchtig, weil auch dieser hantreig bas Nervensnstem und die Bergthätigkeit erregt. Die naffen Rleider vertausche man mit trockenen. Wie lange man die fünftliche Respiration fortsetzen foll, läßt fich nicht im Allgemeinen angeben. In Fällen, in welchen Ertrunfene bis fünf Minuten unterm Baffer waren, traten ichon nach den erften fünftlichen Athemzügen wieder die wirklichen ein, in andern Fällen mar erft nach dreißig bis vierzig Minuten langer Daner ber fünstlichen Respiration das Leben wieder gesichert. Selbst wenn Ertruntene bis zu zwanzig Minuten unter Baffer maren, ift es gelungen, fie wieder in's Leben gurudgubringen, aber bann hat man fie meift noch länger, felbst mehrere Stunden fünstlich athmen laffen, eine Dube, die sicher nur fehr gering anzuschlagen ist gegen ben Bewinn, ben fie bringt.

Das fünftliche Athemholen nach Dr. Silvester's Methode scheint noch wirkjamer, als bas nach der angegebenen Methode von Hall. Es geschieht auf folgende Weise: man legt den Kranken mit dem Rüden auf eine etwas schräge Fläche, so daß der Ropf ein wenig bober

Tiegt und erhebt und stügt den Kopf und die Schultern durch ein kleines, festes Kissen oder ein zusammengesegtes Kleidungsstück, das unter die Schulterblätter gelegt wird. Sodann wird die Zunge des Krauken nach vorn gezogen und vor den Lippen festgehalten; ein elastisches Band über die Zunge und unter das Kinu gebunden, ist hierzu am besten, oder es kann anch ein Stück Schnur oder Band darum gebunden werden. Hinter dem Kopf des Kranken stehend, ergreift man nun die Arme desselben dicht über den Ellenbogen, zieht sie sauft und sest aufwärts über den Kopf und hält sie sest auswarts gestreckt etwa zwei Sekunden lang, wodurch Luft in die Lunge gezogen wird. Dann sührt man die Arme des Kranken abwärts und drückt sie fanst, aber sest zwei Sekunden lang gegen die Seiten der Brust swod kast aus den Lungen getrieben wird). Dies wiederholt man abwechselnd zehn Mal in der Minute, bis eine beständige Athembewegung wahrgenommen wird. Sowie dies der Fall ist, hört man mit fünstlichen Athmungen anf und sucht die Körperswärme und den Blutumlauf auzuregen. — Die Wiedervelebungsverssuche können auch mit Hüsse des von Hauke construirten Respirastion at in na apparat es vorgenommen werden, welcher eine fünstliche Athmung dadurch herstellt, daß verdichtete Luft mit Hüsse eines Blases balges in die Lungen eingetrieben und wieder herausgesogen wird.

Beim Bie dererwachen lasse man von Zeit zu Zeit mit den Beledungsversuchen nach und setze sie dann in etwas milderer Beise dis zur Rückehr des vollen Lebens sort. Ist's möglich, so slöße man dem Erwachenden kaltes Wasser oder Wein ein. Nach der Biederbelebung sich einstellender Schlaf und Schweiß müssen ungestört bleiben. — Bie ben die Rettungsversuchet und in Decken gehüllt, aber mit unbedecktem Gesicht im warmem Zimmer liegen und beobachte ihn, bis zum Eintritt der Leichenerscheinungen. Diese Vorsicht ist nöthig, weil bisweisen der Scheintodte erst dann erwacht, nachdem die Rettungsversuche eingestellt sind und er sich in Ruhe und Stille besindet.

a) Erwürgte und Erhäugte sind sofort von dem den hals einsschnürenden Stricke oder Bande zu befreien, wobei aber die Vorsicht auzuwenden ist, daß der Erhängte nicht zur Erde fällt. Hierauf werden, so schnell als möglich, alle fest anliegenden und schnürenden Reidungsftücke locker gemacht und nun die vollständigste Entkleidung vorgenommen. Man sagere den Erdrosselten mit erhöhtem Kopf und Obertörper und Herabhängen der Füße, besprenge das Gesicht mit kaltem Wasser, wehe kühle Luft zu und versahre übrigens wie vorher beim Scheintodten angegeben wurde.

bein Scheinsbeit ungegeben better ichnell, aber ohne Gewaltthätigs beit, aus dem Wasser zu entsernen: alles starke Nütteln, Nollen und Stürzen auf den Kopf muß unterbleiben; dagegen ist Nase und Nachen sorgfältig von Schlamm, Sand und Wasser zu reinigen (auch durch Einspritzungen lauwarmen Wassers) und hierauf werde der Scheintodte, wenn's im Freien nicht warm genug ist, in das nächste warme Lokal getragen (nicht gefahren), hier schnell (durch Ausschlen der Kleider),

aber vorsichtig und ohne vieles Kütteln und Umwenden, gänzlich entkleidet, und ansangs so auf die Seite gelegt, daß der Oberkörper herabhängt und das Wasser aus dem Mtunde absließen kann. Dann lagere man ihn mit etwas erhöhtem Oberkörper und mit herabhängensden Beinen. Hierauf ist der Scheintodte mit warmen Tüchern abzustrocknen, in wollene Tücher oder Decken zu hüllen und man stelle nun die oben angegebenen Belebungsversuche an. Juzwischen ist ein warmes Bad zu bereiten und in diesem der Ertrunkene zu reiben, zu bürsten, mit kaltem Wasser anzusprigen 20. Auch das Kigeln des Kachens mit dem Finger oder einem Federbarte, um Erbrechen zu erregen, ist

portheilhaft.

e) Erstidte (besonders in Rohlenfäure, Rohlenorydgas b. i. das wesentlichfte Gift im Rohlendunft, Leuchtgas, Pulverdunft, Cloakengas) muffen fo fchnell als möglich aus dem schadlichen Gaje entfernt und in eine reine, durch geöffnete Fenfter und Thuren fich fortwährend er= nenernde Luft gebracht werden. Alle festanliegenden Rleidungsftiide find zu entfernen, der völlig entkleidete Scheintobte wird in eine halbsitende Lage mit erhöhtem Oberforper und berabhangenden Fugen gebracht und nun durch die oben angegebenen Belebungsberfuche in's Leben zurückgerufen. — Da das Rohlenorydgas den im Blute vorhandenen Sauerftoff anstreibt und durch seine Berbindung mit bem Farbstoffe der Blutforperchen diese zur Sanerstoffaufnahme unfähig macht, fo fann bei Bergiftungen mit Diesem Gafe nur bann burch die funfiliche Respiration unzweifelhaft ein gunftiges Resultat erreicht werben, wenn die Athmung nur gestort und unregelmäßig ift, ba fich dann noch nicht alles Hämoglobin mit Rohlenornd verbunden hat und der gesunde Reft des Blutes im Stande ift, bei gesteigerter (fünftlicher) Athmung das Leben zu erhalten. Haben aber die Althembewegungen bereits aufgehört, so tann nur von fehr lang fortgesetter fünftlicher Respiration ein gunftiger Erfolg gehofft werden und man thut gut, sich des weit sicherer wirkenden Mittels der Bluttransfusion (f. bei Blutungen) zu bedienen, welche jedoch mit der fünstlichen Athmung zu verbinben ift. Chenjo muß die fünftliche Respiration fo lange ausgenbt werden, bis die Transfusion vorgenommen werden fann. - Bei Erstidung in Cloafenluft (entweder nur Schwefelmafferftoffgas ober ein Gemenge beffelben mit Rohlenfaure und Ummoniatgas) ift, besonders wenn von dem Cloakeninhalt verschluckt wurde, die Darreichung eines (nicht metallischen) Brechmittels ober bas Auspumpen bes Magens mittelft ber Magenpumpe, fünftliche Athmung, falte Uebergieffungen, in fehr schweren Fällen die Bluttransfusion (f. oben). sodann das Einathmen von Thlor zu empfehlen (ein mit Chlormaffer ober Chlorkalklösung getränktes Tuch vor den Mund zu halten). Um weitere Ungludsfälle gu verhüten, find die Rleider des Bernnalucten und die Raume, wo die Belebungsversuche vorgenommen werden, durch Chlorrancherungen zu beginficiren. - Befindet fich ber Erfticte in Brunnen, Lohgruben, Schachten, Abzugstanalen zc., fo muß zunächit untersucht werden, ob ein hinabgelaffenes brennendes Licht verlöscht. Ist dies der Fall, so darf der Naum nicht eher betreten werden, bis durch brennendes Stroh oder abgebranntes Bulver, hinabgeschüttetes Kalkwasser oder Luftzug die Luft möglichst verbessert ist. Der Netztende bedecke sich, ehe er hinabsteigt, Minnd und Nase mit einem in Kalkwasser getränkten Tuch oder Schwamm und besestige um seinen Leib einen Strick, mittelst dessen er selbst im Nothfall herausgezogen werden kann. Am besten ist es, wenn man einen Schlanch vor dem Munde besestigt, dessen anderes Ende oben an der Luft bleiben muß (Alpirationsschlanch).

d) Vom Blitz Getroffene mussen schnell in frischer Luft entsteidet werden; hierauf bespritze man das Gesicht mit taltem Wasser und mache talte Uebergießungen über den Kopf; lasse an Salmiakgeist riechen, tigle den Schlund mittelst eines Federbartes oder Fingers, gebe talte Klystiere, reibe den Körper und lege Sensteige. Beigen sich keine Athembewegungen, dann sind die obigen Erweckungsversuche anzustellen

und besonders das fünftliche Athmen einzuleiten.

e) Erfrorene verlangen eine besondere Behandlung. Die Ginwirfung großer Ralte auf bengejammten Rorper (am häufigiten bei Golden, Die Spirituosa genoffen und sich im Freien gum Schlafen bingeled hatten) führt zuvörderft einen Scheintob herbei, der nach laugeres ober fürzerer Beit, wenn feine Erwärmung erfolgt, in wirflichen Tot übergeht. Um einen folden Scheintodten wieder in das Leben gurud gurufen, barf man benfelben ja nicht etwa ichnell erwärmen, fondern nur gang allmählich aufthanen. Anch muß er vorsichtig angefaßt werben, damit fein Glied zerbricht. Man bringe ihn an einen schaurigen Ort (ungeheigte Stube), entkleide benfelben und bedede ihn bis auf Die Dafenlöcher und den Mund mit Schnee (oder gestogenem Gis), ersete den ablaufenden Schnee jo lange mit frijdem, bis die Baut aufthant und Die Glieder beweglich merben. Erft wenn fich die Lebenswärme in der Haut wieder einstellt, entferne man den Schnee (in Ermangelung def-selben ciskaltes Wasser) und frottire den ganzen Körper mit kalten Tüchern. Jett kann man auch die Temperatur des Ortes allmählich erhöhen, endlich ein lauwarmes und warmes Bad nehmen laffen und Die beim Scheintobe üblichen Belebungsversuche auftellen. - Sind nur einzelne Glieber erfroren, fo wende man Schneeabreibungen und faltes Baffer an; bei wiederkehrender Empfindung Ginreibungen mit Branntwein, Kampherspiritus u. bal.

f) Schwerberauschte, die oft den Eindruck eines vom Schlage Getroffenen machen, durch den Gernch ihres Athems aber die Quelle ihres Leidens verrathen, bringe man an die frische Luft, begieße den Kopf mit kaltem Wasser, reize sie durch Kipeln des Schlundes (mit dem Finger oder einem Federbarte) zum Erbrechen, reiche schwarzen Kassee, mache kalte Umschläge auf den Kopf, gebe Alystiere von Essig und Kochsalz und lasse den Berauschten in kühler Temperatur mit erhöhtem

Ropfe ausschlafen.

g Bom Sikichlag Getroffene befreie man von beengenden Rleis dungsftuden, begieße Ropf und Bruft mit kaltem Baffer, laffe an

Salmiakgeist riechen, reize zum Brechen und mache künstliche Athembes wegungen. Kommt der Berunglückte zu sich, dann reiche man ihm etwas reinen Wein oder Branntwein, später stark mit Wasser verdünnt, und mit Zucker gemischt. Auch Citronens oder Weinsteinsäure in Zuckerwasser gegen den Durft.

## B. Behandlung von Verlehungen.

Unser Körper kann durch sehr verschiedenartige Ursachen, wie: burch Stoß, Schlag, Druck, Fall, Zerrung, Reibung, Schuß, Stich, Sieb, Schuit, Verbrennung, Frost, in der Neuzeit am häufigsten durch Maschinen, die mannigfaltigsten Berletzungen erleiden. Bei diesen können äußere und innere Organe, die Haut, Knochen, Blutgefäße, Nerven u. s. w. mehr oder weniger zerstört sein und darnach muß sich natürlich die Behandlung richten. Bon allen Erscheinungen bei Berzletzungen verlangt einen sofortigen Eingriff die etwa vorhandene

Blutung, bei welcher das Blut aus den Pulsadern (Arterien), aus ben Haargefäßen ober aus den Blntadern (Benen) herausströmen fann. Beringe Blutungen aus verletten Saargefagen und fleineren Blut: abern hören allmählich von felbst auf, weil ber Faserstoff des Blutes gerinnt und die Deffnungen der fleine Gefäßen verstopft und verklebt. Ift aber eine Bulgader verlett, dann fommt meift feine Bertlebung gu Stande, weil die Rraft bes Bergens, welche bas Blut in die Bulsaber prefit, zu groß ift. Das Blut fpritt im Strahle hervor und der Berlette ftirbt an Berblutung, wenn nicht eine Ohnmacht ein= tritt, d. h. eine große Herabsetzung der Bergthätigkeit, in deren Folge auch fein Blut mehr ausstießt. Sind größere Bulsaderstämme oder das Berg selbst verlett, dann wird in furger Zeit sehr viel Blut und mit ihm das leben verloren. Spritt das Blut aus einer großen flaf: fenden Bunde, fo faffe man die blutende Aber mit einer Bincette, giebe fie etwas hervor und laffe von einer anderen Berfon das Ende mit einem reinen weißen Zwirnfaden gubinden. Bluten niehrere Abern gu gleicher Beit, bann binde man querft die am ftartsten blutende gu. Ift teine Bincette gur Band, jo brude man die Aber in der Bunde felbit mit dem Finger oder mit irgend einem Gegenstande (Feuerschwamm, in kaltes Wasser getauchte Charpies oder Leinwandballen u. a.), der gerade zur Sand ift, so lange zu, bis chirurgische Sulfe kommt. Um einen dauernden Druck auszunben, fann man das Glied mit einer Binde oder einem Tuche fest einwickeln. Es ist zweckmäßig, die Bersbandstücke vorher naß zu machen, da sie sich bann anschniegen und, wenn man die Benetung von Zeit zu Zeit wiederholt, dabei fühlend wirken. Will man auf einer Stelle den Druck verstärken, so legt man eine feste Compresse (ein einmal ober mehrfach zusammengeschlagenes Stud Leinwand) unter den Berband, oder ichlingt einen großen Anoten in bas Tuch, welches zum Berbande bient. Zweckmäßiger wie Binde und Tuch wirft ein elastischer Burt, welcher unter ftarter Drehung um

bas Glied gewickelt wird; im Nothfall tann ein elastischer Sosenträger oder Strumpfband verweudet werden. Wo ein elastischer Gurt oder bal. nicht vorhanden ift, fann man ein Taschentuch, in welches man an geeigneter Stelle einen feften Anoten geschlungen hat, um bas verlette Glied mideln und dasselbe durch einen eingeschobenen stabartigen Rörper (Stod, Degen, Ladeftod u. f. w.) durch Umdrehungen gufammenknebeln. Bei fleineren tiefen Bunden, wie fie durch Mefferstiche berporgebracht werden, fann man die verlette Alder weder seben noch faffen. Unch hier muffen die Bundflächen durch fraftigen und anhaltenden Druck zusammengehalten werden. Das sicherfte Mittel, um an jeder beliebigen Stelle eines Gliedes ben Blutfreislauf zu hemmen, beftebt barin, bak man bas Glied oberhalb der Berletung, nämlich nach dem Bergen gu, mit einem Strang aus Bummi elasticum fest gusammen: fchnurt. Bei Blutungen an der Band und am Borberarm tann die Blutung jum Stehen gebracht werden, wenn ein harter Rorper (Stod, Buch u. ogl.) zwischen ben Urm und die Bruftfeite bes Berwundeten gelegt und bann ber Urm mittelft eines Tuches feft an ben Oberforper angebunden wird. Alehnlich wirft bei mustulojen Menschen eine ftarte Bengung des Arms im Ellenbogengelent, durch welche die Bulsader fo gefnickt wird, daß tein Blut mehr durchfließen kann. — Sch wächere Blutungen lassen fich durch Ralte (Gis, Schnee, kaltes Wajfer), sondt in igen talfen fich butch kunte (Els, Schittet, tuttes Wafter), sowie durch äußere blutstillende (stiptische) Mittel, unter denen das Eissenchlorid noch das beste ist, stillen. Zu diesem Zwede wird Watte, Charpie oder Leinwaud, die vorher in Wasser getaucht und sest anges drückt wurde, in Eisenchloridlösung getaucht, wieder bis zur Trockenheit ausgedrückt und auf die vorher gereinigte Bunde gedrilct, bis die Blu= tung geftillt ift. Bei ftarten Blutungen aus ber Nafenhöhle, bem Maftbarm u. f. w. muffen diefe Ranme vom Arzte verftopft merden. Gang verwerflich ift bas im Bolte beliebte Blutstillungsmittel, altes Spinnengewebe auf die Bunde zu preffen. Wird auch durch den Drud Die Blutung geftillt, fo tann der dem Gewebe anhaftende Stanb und Schmut der Wunde fehr gefährlich werden. Git die Stillung ber Blutung gelungen, bann ift ber Rörper in einer gang ruhigen Lage gu erhalten, weil lebhaftere Bewegungen die Blutung wieder hervorrufen fonnen. Beife, erregende und geiftige Getrante find in der erften Beit noch zu vermeiben. Rur bei großem Schwächezustand giebt man nach Stillung ber Blutung farten Bein, Rum ober Cognac, marmen Raffee oder Suppe. Das vermundete Glied darf nicht herabhängen, fondern ning in eine gerade Lage gebracht werden (ber Urm werde in eine Schlinge, b. h. in ein breiediges Tuch, beffen Enden hinten am Salfe Bufammengefnupft merben, ober auf einen Tifch gelegt, bei Bermundungen am Bein lege man fich mit ausgestreckten Beinen auf ein Sopha oder in's Bett). Stellt sich die Blutung von Neuem ein, bann mache man über den Berband falte Umschläge, die am besten auf Gis ober in Schnee gefühlt werden. - Bei jehr ftarten Blutungen, welche gu tobt= lichen Berblutungen führen können, giebt es noch ein Retungsmittel und biejes ift die Bluttransfusion. Hierbei wird gewöhnlich

frisches, feines Faserstoffes durch Quirlen beraubtes Menschenblut (von einem gefunden und fraftigen Individuum) in eine Blutader des Krans fen eingespritt. Man beraubt bas einzuspritende Blut deshalb feines Faferstoffes, um die Entstehung von Blutgerinnseln, welche (burch Ginfeilung in Gefäßen) gefährliche, felbst tödtliche Folgen nach sich ziehen tonnen, zu verhindern. Durch das Quirlen wird auch das venoje Blut reicher an Sauerstoff und ärmer an Rohlenfäure. In neuester Beit wird von Ginzelnen die birecte Transfusion empfohlen. Bei biefer wird das Blut nicht von seinem Faserstoff befreit, sondern direct von einem Menschen ober jungen Ramme in bas Befäginftem bes Rranten gebracht. Die vorliegenden Erfahrungen geftatten noch fein abschlie: Bendes Urtheil über den Werth dieser Art von Transfusion, insbesondere nicht über die Berwendung von Thierblut, wie sich denn auch hier die Unfichten noch fehr widersprechen. Bur Beit will es aber Scheinen, als ob die Anwendung des von Faserstoff befreiten (befibris nirten) Menschenblutes den Borzug verdiente.

Bei einzelnen Menschen, sog. "Blutern", treten außergewöhnlich leicht sehr schwer zu stillende Blutungen auf. Die Ursache diese Leidens scheint in einem veränderten Bane der Gefähwände zu bestehen. Wer an dieser Krankheit leidet, ung stärkere körperliche Anstrengungen meh den und sollte nicht zu Militär-, Rettungs- und Löschungsdiensten ver-

wendet werden.

Bei allen Verletungen (bei Schnitt:, Stich: und Schuße wunden, Quetichungen, Braufchen, Berftauchungen, Berrenkungen, Anochenbruchen, sowie bei Berbrennungen und Erfrierungen) ist stets das zuerst anzuwendende Mittel "die Ralte", in Gestalt kalter Ueberschläge von Eis, Schnee, taltem Waffer (am besten in eine thierische Blase oder in einen Rautschutbeutel gefüllt). Gie ftillt nicht nur die etwa vorhandene Blutung (wenn biefe nämlich nicht gar gu ftart ift), sondern mindert auch die nachfolgende Entzündung. Der verlette Theil muß die nöthige Ruhe genießen und peinlich rein gehalten werden. Gegen bas, einige Tage nach Berletzungen bisweilen auftretende, mildere oder heftigere Bundfieber (manchmal mit nervosen Erscheinungen, Phantafiren) braucht nur fühlendes Getrant (Baffer, Limonaden, Mandelmilch u. bgl.) und milde Diat angewendet gu werben. - Die die gesammten Fäulnige und Gahrungserscheis nungen, so scheint auch die an Bunden auftretende Fäulnig burch mitrostopisch kleine, ber atmosphärischen Luft beigemengte Organismen (Bilge, Bibrionen, Bacterien) erregt zu werben. Sierauf grundete ber geniale englische Chirurg Lister eine neue, sogen. antiseptische (fäuls nifwidrige) Behandlung der Bunden, welche darauf ausgeht, die Fäuls niß zu verhindern d. h. die dieselbe verursachenden Organismen mittelft fog antiseptischer Mittel (meift Carbolfaure ober Salicuffaure), au tödten. Es wird bei biefer fog. Lifter'ichen Berbandmethode, welche fehr umftändlich und mubfam ift, die Bunde mit einer wäfferigen Carbolfaurelöfung und alle Juftrumente mit Carbolol gereinigt, fammtliche Berbandstoffe und die Bande bes Operateurs werden mit Carbolfaures töfung desinsicirt und die Operation und jeder Wechsel des Verbandes wird unter einem, mittelst eines Zerständers (Pulverisatenr) erzeugten Sprühregen von Carbolwasser vorgenommen. Diese Methode hat sich vielsach glänzend bewährt, sie verhindert die gefährliche Janchevergistung des Blutes und den in Spitälern hänsig epidemisch austretenden Hospitalbrand, bei welchem die Bunden in eigenthünlicher Weise vom Brande befallen werden. — Es empfiehlt sich, von diesem Versahren anch bei kleineren Bunden insoweit Anwendung zu unachen, daß man die Bunde mit wässeriger Carbolsäurelösung (5:100) reinigt (am besten mit Hilse eines Bespülungsapparates oder durch den Strahl eines ausgedrückten re in en Tuches) und mit in Carbolwasser (1:50 bis 1:100) getanchten Compressen und mit entsetteter baumwollener Watte, sogen. Charpiebaumwolle, welche neuerlichst anstatt der Charpie benutzt mird, bedeckt; zwecknäßig ist es, wenn die Watte mit Salichssüre, die weniger flüchtig wie Carbolsäure, imprägnirt ist. Sch wä m me sollen bei Reinigung der Wunden n i cht benutzt werden, weil sich leicht schädeliche Stosse in ihnen festseten.

Die beliebte Arnicatinctur bringe man nicht ohne sie mit Wasser verbünnt zu haben auf Wunden, da der Alcohol reizt und die Beilung

verzögert.

1) Bei kleineren Schnitk- und Hiebmunden brücke man, nach Stillung der Blutung, die Wundsläche an einander und halte sie durch englisches Pflaster, Salichlfäure-Alebetafft oder Helftpflasterstreisen dauernd zusammen. Der gummirte weiße Rand der Briefmarken ist hierbei nicht zu verwenden, weil durch dessen Unwendung schon öfters Blutvergiftung entstanden ist. Größere Wunden schließt der Arzt durch Nähte. Natürlich ung der verletzte Theil ruhig und in einer solchen Lage erhalten werden, daß die Wunde nicht wieder zu klassen beginnt.— Alle Wunden sind durch einen Strahl kalten Wassers (wenn zu beschaffen mit Carvol- oder Salichswasser) zuwörderst zu reinigen.

mit Carbols oder Salichlwasser) zuvörderst zu reinigen.
2) Durch Schnitte oder Hiebe losgetrennte Körpertheile (Nassenspiegen, Finger, Ohren' hebe man sorgfältig auf und bringe sie mit zum Arzt. In vielen Fällen ist die Wiederanheilung derselben möglich.

3) Wunde (e i ternde) Stellen (durch Aufreiben, Ansliegen n. s. w. entstanden) sind vor allen Dingen durch 8 fteres Abspülen mit lauem Wasser (am besten Carboljäurelösung) oder Vaden recht rein zu halten, von umgebenden Schorsen und Erinden behutsam zu befreien und mit in Carbolwasser getauchten Compressen zu bedecken. Schwämme dürsen bei dieser Neinigung nicht angewendet werden. Nothe schwämme dürsen bei dieser Neinigung nicht angewendet werden. Nothe schwame miglockere Wucherungen (wildes Fleisch) sind mit Höllenstein zu bestreichen, was aber nur von dem Arzte vorzumehmen ist. — Eine ganz en orm en kein lich keit verlangen ge ich wür ige Stellen (mit missarbiger, übelriechender Absonderung), weit von diesen ans sanchige Flüssigkeit in's Blut treten, dasselbe vergisten nad so tödten kann. Sehr oft ist's nöthig, die Geschwürssläche östers mit Höllenstein zu überstreischen und mit milden Salben (ausgelassenm Kindstalge) zu bedecken. Sehr ist das Ueberdecken solcher Stellen mit in Carbolwasser (wässeriger

Edjung der Carbolfanre 1:50 bis 1:100) getauchten Compressen und mit

Galiculwatte zu empfehlen.

4) Bei allen Berbrennungen ist im Anfange die sofortige und ununterbrochen (bis jum Unfhoren Des Schmerzes) fortgefette Unwenbung falter Ueberschläge ober (bei Berbrennungen der Gliedmaßen) bas Eintauchen in taltes Waffer am portheilhaftesten. Später fagt es am meiften zu, wenn die Luft von ben entzundeten und der Saut entblogten Theilen abgehalten wirb. Man bedecht zu diesem Zwecke die verbrannte Stelle mit weicher, alter Leinwand, die mit frifchem ausgelaffenem Rindstalge (ober frischer ungesalzener Butter, Sahne ober Del und Eidotter, zu gleichen Theilen Leinöl und Ralfwaffer, Cold-Oream i. ogl.) fett bestrichen ift und öfters gewechselt werden muß. Das Huflegen geichabter Kartoffeln u. f. f., feuchter Erbe zc. wirft ebenfalls durch Ab-haltung der Luft. Haben sich noch keine Blafen gebildet, so sind Bepinfelungen mit Collodium vortheilhaft, da durch diefelben die Blasenbildung verhindert wird. - Bei tieferen Berbrennungen empfiehlt es fich, dieselben zuerst mit Carbolmaffer (1:50) auszuwaschen, che man Dieselben in angegebener Beise por bem Butritt ber Luft schütt. -Berbrennungen zeigen fich in ihren Folgen nach dem Grade und der Dauer der einwirkenden Bite verschieden. Entweder es entstehen blos rothe entzündete und etwas geschwollene Flecke, oder es bilden sich mit mafferiger gelblicher ober auch eiteriger Fluffigfeit gefüllte Blafen auf entzündeten, später bisweilen geschwilrig werdenden Stellen, ober bas Berbrannte wird zu einem hartlichen, sogen. Branbschorfe umgewandelt, der fich mit Sulfe einer nenen Entzundung und Giterung allmählich loslöft und eine munde eiternde Stelle hinterläft, welche nach und nach vernarbt. - Die Brandblafen, wenn fie nicht ber trodnen, fonnen nach einigen Tagen aufgestochen und entleert, sodann aber mit Mull oder Leinwand, die mit Fettigem bestrichen ift, überdeckt werden; in die lettere milifen aber tleine Fenfterchen geschnitten werden, damit der Eiter einen Ausweg findet. Um den Eiter aufzusaugen lege man über den Mull oder die Leinwand Charpie oder Charpiewatte; über die erstere muß aber noch Watte gelegt werden; der Verband muß täglich zweimal gewechselt und die verbrannte eiternde Stelle babei mit lauwarmem (Carbol=) Baffer gereinigt werden. Die allbefannte Me= thode, Brand= (und Fuß=)Blasen mittelft eines hindurchaezogenen Boll= fabens zu heilen, ist oft von gutem Erfolge begleitet, fann aber, wenn bie Wolle nicht gang rein und frei von giftigen Farbftoffen ift, gefährliche, mitunter (burch Blutvergiftung) tödtliche Folgen haben. Bum Aufstechen der Blasen durfen nur gang reine Nadeln verwendet werden; Messingnadeln können durch anhaftende Ornde schädlich werden. Sind in Folge von Berbrennungen Sautstellen, Die einander gegenüber liegen (wie an ben Fingern, am Nafenloche und Munde, Urm und Bruft) wund geworden, so durfen sich dieselben ja nicht berühren, weil fie sonst mit einander verwachsen. Es muffen deshalb ftets mit Fett bestrichene Leinwandstücken zwischen Die einander zugewandten Bund: flächen gelegt werden. — Bei tieferen Verbrennungen und bei Verbrennungen ganzer Glieder leistet oft das immerwährende lauwarme Wafserbad gute Dienste. — Bei Berbrennung mit Schießpulver müssen die Pulversörner sofort oder während der Eiterung der versbrannten Stelle mit einer Nadel oder einem seinen Messerchen herauszgehoben werden, wenn sie nicht zeitlebens dableiben sollen. — Bei Berzbren nungen äußerer Theile durch Alfalien (Netstalt, Seisenzsiederlauge) spüle man die verbrannten Theile mit Essig ab und entserne den Kalf durch Del, nicht durch Wasser. — Bei Berbren ung en durch Säuren (Schweselz, Salzz, Salpeter und Kleesaure, Vitriolöl, Scheidewasser) spüle man die verbrannten Theile mit reinem Basser oder Milch ab und bedecke sie dann mit Magnesia, Kreide oder Seise. Später ist wie bei der gewöhnlichen Verbrunung zu verfahren.

5) Berstanchungen im Gelenk, wobei die Gelenkenden der Knochen auf einen Augenblick auseinanderweichen, sofort aber in ihre natürliche Lage zurückspringen, die Gelenkbänder aber ausgedehnt und sogar zerrissen werden (z. B. Uebertreten des Fußes), sassen sich von Verrenstungen dadurch unterscheiden, daß der Kranke sofort nach dem Stauche sein verleztes Glied ganz ordentlich, wenn auch unter Schmerzen, bewesen kann, was bei der Verrenkung unmöglich ist. Man hüte sich vor dem besiebten sogenannten Ausziehen des Gliedes, da dieses die Folgen der Verstauchung erst recht gefährlich machen kann. Am besten undschnelsten tritt man den Nachtheilen einer Verstauchung entgegen, wenn man das verstauchte Glied so lange ruhig hält und mit kalten Ueberschlägen bedeckt, dis aller Schmerz bei der Vewegung daraus weg ist. Bei stärkeren Verstauchungen empsiehlt sich die Anlegung eines sesten Verbandes (Sppsverbandes), um üble und oft langwierige Folgen zu verhüten.

6) Bei Verrenkungen, wo die Gelenkenden mehr oder weniger aus

ihrer gegenseitigen Lage gewichen sind und die sonst im Gelenke möglichen Bewegungen ganz unmöglich sind und jeder Versuch zum Bewegen Schmerzen macht, — ziehe man stets so schnell als möglich den Arzt zu Rathe und vertraue sich nicht unwissenschaftlichen Quackalbern an, da diese gar nicht selten das verrenkte Glied trot aller Manipulation doch uneingerichtet lassen und für immer unbranchbar machen. Als gehörig wieder eingerichtet betrachte man dasselbe nur dann, sobald alle die im Gelenk möglichen Bewegungen, wenn auch gleich nach der Einrichtung nur unter Schmerzen, auszusühren sind. Bis zur Ankunft des Arztes bringe man das verrenkte Glied in eine begneme Lage und mache kalte

der Laie die Einrichtung dadurch versuchen, daß er das verrenkie Glied zuvörderst nach dersenigen Richtung mit Krast hinzieht, nach welcher es hinsteht und dann, ist es dadurch beweglich geworden, schnell in seine ordentliche Stellung zu bringen sucht. — Der Unterkiefer kann sich nach vorn verrenken nud dies glebt sich dadurch zu erkennen, daß der Mund offen stehen bleibt und nicht wieder geschlossen werden kann (d. i. die Mundsperre). Durch starkes Herabziehen des Kirsers und, ist dieser beweglich geworden, durch Hinterwärtsschieben desselben,

Umichläge, wenn möglich von Gis ober Schnee. In der Noth konnte

läst sich biese Verrenkung einrichten. Früher suchte nian dies durch eine tüchtige Mantschelle bisweilen zu erreichen. — Verrenkungen an der Wirbelse bisweilen zu erreichen. — Verrenkungen an der Wirbelsäuse kommen seiten vor und ziehen den Tod oder Lähmungen der Arme oder Veine nach sich. Die änserst gefährliche Verrenkung zwischen dem ersten und zweiten Halswirbel kann dadurch zu Stande kommen, wenn Kinder von Erwachsenen beim Kopfe in die Höhe gehoben werden. — Im Schultergelenk fommen am häusigsten Verrenkungen vor (besonders durch Fall auf den ausgestreckten Arm) und veranlassen Misgestaltung der Achsel. — Am seltensten kommen Verrenkungen im Höses, Knies, Fuß und Ellenbogengelenke vor.

7) Bei Knomenbruden, wo der verlette Theil plötlich nicht mehr Bu gebranchen und an einer ichmerzenden Stelle, mo fich fein Welent befindet, widernatürlich beweglich geworden ift und widernatürliche Lage annimmt (bisweilen unter Kniftern), lagere man, bis zur Ankunft bes Arztes, bas trante Glied auf einer festen Unterlage fo, bag es nicht mehr schmerzt und sich nicht verschieben fann, und wende kalte Umschläge auf die Bruchstelle an. Bon ben Brüchen heilen die bes Schentel: halfes (d. i. der oben am Oberschenkelknochen zwischen dem Ropfe und bem großen Rollhügel deffelben befindliche Theil) am schwerften und hinterlassen in der Regel Sinken. Die Ursachen dieses Bruches sind gewöhnlich ein Fall auf den großen Rollbügel oder ein Fehltritt in eine Bertiefung, wobei das Bein einen bedeutenden Stoff erleidet. - Die Beilung bei Knochenbrüchen tommt burch Bilbung von neuem Knochengewebe zu Stande, welches aus Knorbelgewebe hervorgeht. Diese Meubildung geht nicht, wie man früher annahm, allein von der Knochenhaut aus. sondern es betheiligen sich daran sowohl die im Anochen enthaltenen Zellen, wie jene Theile, welche den Knochen umgeben, insbesondere die zwischen Beinhaut und Anochen lagernde Rellenschicht.

Die erften Bülfeleiftungen bei Anochenbrüchen, welche gar nicht selten auf spätere Seilung aut ober schlecht einwirken können, laffen den Berunglückten in der Regel Laien angedeihen und deshalb sollen hier die dabei zu befolgenden Grundfätze turz besprochen werden. - Ein Mensch, der einen Anochenbruch erlitten hat, ift so bald als möglich in seine Wohnung, zum Arzt oder in ein Krankenbaus zu schaffen. Was den Transport des Verletten betrifft, so ift dieser vorzugsweise bei Brüchen von Rumpf= und Beinknochen von Wichtig= feit. Denn bei Brüchen am Arme weiß fich der gehende oder fahrende Rrante in der Regel felbst zu helfen, indem er das verlette Blied durch den andern, gefunden Urm fo lange unterftutt, fest und ruhig hält, bis ein Berband angelegt werden kann. Erleichtern läßt fich biese Unterstützung durch eine Schlinge (Mitella), welche um das verlette Glied und den Hals geschlungen, und aus einem Sandtuche ober großen breitzipfligen Balstuch gebilbet wird, deffen Enden am Naden zusammengebunden werden. Man achte hierbei barauf, baf Dieje Schlinge vorn an der Bruft nicht zu hoch hinauf oder zu tief herab reiche, sondern dem Arme eine recht begneme Lage gestatte. Bei

Beinbrüchen fommt der Berlette bisweilen auch in den Fall, fich obne Beihülfe selbstitändig eine furze Strecke weit fortbewegen zu muffen. Dann fann er dies nur dadurch bewerfstelligen, daß er auf dem Boden figend (gewöhnlich rudwarts) fortruticht, indem er fich theils mit ben Armen, theils mit bem unverletten Beine bebutfam forischiebt und bas gebrochene Glied nachzieht. Bare noch Jemand gur Sand, dann fann Diefer das gebrochene Glied durch seine Bande oder ein Bretichen, ein Duch ic. unterstüßen, ning dabei aber den Bewegungen des Berletten mit großer Borficht folgen. Wenn irgend möglich, dann muß beim Transport das gebrochene Glied durch einen Berband so befenigt werben, baß es nicht hin- und herschwanten fann. Bu diesem Zwecke legt man Schienen (Brettchen, Stabe, Besenstiele, Pappftucke u bgl. m.) zu beiden Seiten bes gebrochenen Gliedes und befestigt sie mit Binden, Tüchern oder Stricken. Much aus Stroh, Baumzweigen und Pinfen, Die man zusammenrollt, laffen fich auf freiem Felde und im Balbe Schienen darftellen. Im angerften Rothfall benntt man bas gefunde Bein als Schiene, indem man das gebrochene Bein an daffelbe festbin= bet. Das Mufheben des Berletten von der Stelle, wo er lieat, anf ein Transportmittel, wie auf eine Trage, Bahre, einen Wagen, einen Schlitten, ein Brett, eine Matrate, einen Strohfact zc. verlangt außerordentliche Behntsamkeit, damit nicht bloß großer Schmerz, sondern auch eine gefährliche Berichiebung des zerbrochenen Anochens vermieben Meift find mindestens vier Berfonen gum Aufheben nothig, von denen zwei das gebrochene Glied in seiner ruhigen Lage sichern, während die andern Beiden den Rumpf des halbsitzenden und feine Urme um den Nacken der Tragenden legenden Kranken in der Weife erbeben, daß fie ihre Sande unter den Ruden und das Wefaß beffelben ichieben. Natürlich muffen beim Aufheben und Forttragen bes Kranten alle dabei behülflichen Personen gang gleichmäßig (am besten auf Commando) und so behutsam als möglich handeln. Gbenso muß das Niederlegen des Bernnglückten febr vorsichtig geschehen. Bon großem Bortheil ift es, wenn beim Aufheben und Fortschaffen bes Rranten bas gebrochene Bein auf ein Brett von der Länge des ganzen Beines gelegt und loder befestigt wird. Im Rothfalle, mo blos eine Berson gum Fortschaffen des Rranten borhanden ift, läßt fich dies nur dadurch ermöglichen, daß letterer von erfterer mit herabhängenden Beinen auf bem Rücken fortgetragen wird. Stehen zwei Berfonen gur Berfügung, Sann fann der sitende Rrante seine Urme um die Nacken der Trager legen und diese faffen fich einander unter dem Befafe und Dberschenkeln beiselben fest bei den Sänden. Ein Stuhl, auf welchen der Krante gesett werben fann, erleichtert den Transport, nur muß dabei ftets die größte Aufmerkfamkeit auf das gebrochene Glied verwendet werden, damit dieses feine Erschütterungen. Schwantungen und Berichiebungen erleide. — Das Entfleiden des Berletten, welches mit ber größten Bornicht und erft dann geschehen muß, wenn derfelbe an den Drt feines Bleibens gebracht und auf eine feste Unterlage gelegt worden ift, fange an den verletten Theilen an und bestehe am verletten Gliede im Auf-10

ichneiden oder Auftrennen ber Mahte ber Aleidungeftude, boch gefchebe Dies ftets mit der größten Behurjamteit, damit ja feine Grichütterung oder Berichiebung bes Bruches ftattfinde. Durch geronnenes Blut angetrodnete Rleiber find burch Baifer anzufenchien und bann nach ihrer Aufweichung fanft obzulosen. Um besten ift es, wenn das Ent-

fleiden den Aerzten überlassen wird. Die vorläufige Lagerung des Berletten, bis zu der Beit, wo ber Arzt ein funftgerechtes Lager bereitet, ift bei Beinbruchen so einzurichten, daß der Berlette fo wenig als möglich Schmerz empfindet und das gebrochene Glied eine begneme und sichere Lage einnehmen fann, welche eine Verschiebung des gebrochenen Knochens nicht auffommen läßt. Um branchbarften bagu find gut gearbeitete Matraten ober gleichmäßig gestopfte Strohfade. - Ift bei einem Anochenbruche argt= liche Hülfe in der Rähe und kann der Berband bald angelegt werden, dann wird jede örtliche Behandlung überflüssig. Mur wenn diese Sulje lange auf fich warten läßt, find gur Milderung der eintretenden Ent= gundung falte Umichläge (von Gis, Schnee, Baffer) von Bor-

theil.

8) Bei der Behandlung erfrorener Glieder ift die Borficht anzuwenden, nur gang allmählich durch Schnee- und Raltwafferumichlage die Wiederbelebung zu erzielen und dann erft Barme, aber auch allmählich steigend, anzuwenden. - Die in leichterem Grade erfrorenen, sogen. erbällten Glieber (Frostbeulen) muffen schon im Sommer und Berbst fleißig mit spirituosen Mitteln (Rampher: und Seifenspiritus, Opodelboc, flüchtigem Liniment, Petrolenm, Salz und Spiritus) gewaschen, bei Beginn ber Kälte aber warm gehalten und (wenigstens in ber Nacht) mit milben Salben (ausgelaffenem Rindstala u. dgl.) oder mit Tischlerleim oder Collodium überzogen werden. — Durch die Ralte werden die Haargefaße an der Oberfläche des Körpers entweder zusammengezogen, daß alles Blut herausgetrieben wird und der erfrorene Theil gang weiß aussieht, ober das Blut stockt in den gelähmten und erweiterten Haargefäßen, so daß der Theil eine blaurothe Farbe bekommt. — Um nicht auf der Haut Frostbeulen zu bekommen, vermeide man den schnellen Bechsel zwischen großer Ralte und großer Bite, trete nicht aus ber falten Luft sofort an den beifen Dien.

9) Der Fingerwurm (Banaritum), bofer Finger, der durch fleine Berletungen (Ausreißen eines Reidnagels, Nadelftich, Einstechen eines Splitters) am Nagelgliede eines Fingers, aber auch ohne alle nachweisbare Urfache entstehen tann, ift bald eine leichtere und oberflächlichere, bald eine heftige und tiefe (bis zur Anochenhant und zum Knochen bringende) Entzündung in der Gegend der Fingerspite. Diese Entzündung, bei welcher der Finger sehr schmerzt, schwillt und fich röthet, geht stets in Eiterung über und beshalb find auch warme (Brei-) Umichlage und Handbaber, weil sie die Eiterung befordern, die nöthigen Bulfsmittel. Sat fich bann auf ber rothen Saut eine weiche. weiße Stelle gebildet, fo ift in biefe einzustechen ober einzuschneiden, um ben angesammelten Eiter zu entleeren. Sitt ber Eiter unter bom Nagel, dann schabe man denselben mit einem Stückhen Glas an einer Stelle ganz dünn und mache eine Oeffnung in denselben. Bis zur völe ligen Heilung ift der Finger öfters zu baden, überhanpt recht rein zu halten und die wunde Stelle mit weicher fettbestrichener Leinwand zu überdecken. Bei sehr heftiger und tiefgreisender Entzündung beschleunigt ein tüchtiger und zeitig gemachter Einschnitt die Heilung.

10) Unterleibsbrüche, welche nach der Stelle, wo sie am Banche zum Borschein kommen, als Leistene, Schenkele und Nabelbrüche 2c. bezeichnet werden, bestehen darin, daß Eingeweide der Bauchhöhle, besonders Dünndarm und großes Netz, durch erweiterte Deffunng in der Bauchwand, Leistene und Schenkelkanal, Nabelring, von einem Bauchselbentel (Bruchsacke) umhüllt, aus ihrer Höhle herause und äußerlich am Bauch hervortreten, wo man sie aber stets noch von der gesunden Bauchhaut überdeckt, als kleinere und größere Geschwülste sehen oder fühlen kann.

Plötlich und durch eine einzige Auftrengung ent fte ht fein Bruch, wohl aber durch allmählich fortgesett wirkenden Druck und Zug am Banchfelle. Manche Brüche find angeboren. Meist werden die Bruchschäden erft, nachdem fie langere Zeit schon bestanden haben, bemerft, gewöhnlich in Folge von Schmerz an der Bruchstelle, beim Beben, Huften, Riefen, Gahnen 2c. Als Bruch ift nun eine Geschwulft am Banche zu ertennen, wenn fie beim Drucke ober, wenn fich; Patient auf den Rücken legt, von felbst vergeht (d. h. die im Bauche befindlichen Gingeweide in die Bauchhöhle gurudtreten), beim Buften, Breffen wieder zum Borichein fommt und dabei dem aufgelegten Finger eine Erschütterung mittheilt. — Die Beschwerden, welche ein Bruch verantaffen fann, find : schmerzhaftes Bieben in der Geschwulft und im Banche, träger Stuhl ober Berftopfung, Rolitschmerzen, Rollern und Boltern im Leibe (wobei der Bruch gewöhnlich ftarfer hervortritt). -Befährlich tann ein Bruch werben, wenn er fich eintlemmt, d. h. wenn der im Bruchsacke befindliche Juhalt (besonders ein Darmstück) in Folge von Beengung und Einzwängung an und in der Banchöffnung (Bruchpforte) von seinen in der Bauchböhle liegenden Barthien abgeschnürt wird. Sier entsteht leicht eine heftige Bauchfellentzundung mit ihren gefährlichen Folgen und die Erscheinungen der Ginklemmung (Jucarceration) sind: Schmerz im Bruche und Bauche, Berstopfung, Aufstoßen, Würgen, Brechen (selbst Kothbrechen ober Miserere). Um nun durch eine folche Ginklemmung nicht in Todesgefahr zu kommen, fo muffen Bruchfranke auf die Erscheinungen einer beginnenden Ginklem= mung ja recht aufmertsam sein und sollten sie diese Erscheinungen (nämlich Schmerz in der gespannten hartlichen Geschwulft, Die vorher beweglich war, jett aber unbeweglich und nicht mehr durch Druck zu verkleinern ist) bemerken, so schnell als nur möglich ärztliche Bulfe in Unipruch nehmen, die jett durch Auruckringen (Taris) des Bruches die Gefahr rasch zu verschenchen vermag. Gelingt die Reposition ober Taxis (das Zurüchringen) des Bruches nicht, dann ist der Bruchschnitt

(die Bruchoperation) das einzige Mittel, um den Kranken vom Tode oder einem widernatürlichen After zu retten.

Allen Bruchkranken ist auf das Dringendste anzurathen, sobald als möglich durch Auschaffung und Tragen eines paffenden Bruch bandes sich vor allen Beschwerden und Gefahren, die Unterleibsbrüche verur fachen können, sicher zu ftellen. Der Bruchtrante, der ein paffendes Bruchband trägt, empfindet nicht die mindeste Beschwerde mehr von feinem Bruchschaden und tann fich feiner gewohnten Beschäftigung, ja selbst Körperaustrengungen furchtlos unterziehen. Aber freisich nuß er sich ein Bruchband schon auschaffen, wenn der Bruch noch beweglich, in Die Boble gurud gu bringen und noch nicht gu groß ift; es muß ferner bas Bruchband ja gang genan paffen und richtig angelegt werden; auch muß der Bruchfranke den Stubigang in Ordnung halten und Erceffe im Effen vermeiden. Denn der Zweck eines Bruchbandes ift: nach Rurudbringung ber Gingeweide aus bem Bruchfad in die Bauchhöhte den leeren Bruchsachals fortwährend gufommengudrücken, die Bruch pforte zu verschließen und dadurch die Wiedersenkung der durch das Band in der Bauchhöhle zurnichgehaltenen Gingeweide in den Bruchfack zu verhindern. - Gin Bruchtranter muß fich aber auch Mite geben. das richtige Anlegen eines Bruchbandes zu erlernen; er muß ferner das angelegte Bruchband forgfältig übermachen, damit es fest und unverrudt liegen bleibt und feine Gingeweide portreten läßt. Merft ber Rrante. daß ber Bruch unter ber Belote (ober dem Schilbe) des Bruchbandes vorfällt, fo muß er sofort das Bruchband abnehmen und einen Sachverstäudigen zu Rathe ziehen, weil dann das Bruchband nicht richtig angelegt ift, oder nicht pagt, oder eine zu geringe Drudfraft befint.

Sollte bei einem soust passenden Bruchbande in Folge einer ftärkeren Rörperanftrengung und Berschiebung des Bandes der Bruch hervortreten. fo muß der Krante das Band sofort abnehmen, fich auf den Rücken legen. mit den Fingern die Gingeweide aus dem Bruchjacke in den Bauch 3urudbringen und nun das Bruchband auf's Nene anlegen. Gelingt ibm das Aurudbringen nicht, dann giehe er den Urgt zu Bulfe. Da bie Druckfraft der Bruchbander beim langeren Tragen abnimmt, fo muß barauf geachtet und, sobald das Band nicht mehr fest aufdrückt, ichlennigst ein neues angeschafft werden. Erlauben es die Mittel bes Rranten, fo thut er gut, mehrere Bruchbander gum Wechfel oder für den Fall ber Noth zu besiten. Der stete Druck eines guten Bruchbandes tann fogar (besonders bei jugendlichen Bersonen) eine Berwachjung bes leeren Bruchsades und so radicale Beilung veranlaffen. - Das fort mährende Tragen des paffenden Bruchbandes bei Tag und Nacht ift eine unerläfliche Bedingung, um, wo es noch möglich ift, die Bermach fung des Bruchsades zu erzielen, oder um der Bergrößerung und Einflemmung des Bruches vorznbeugen. Beim Antauf eines Bruchbandes wende man fich an einen tüchtigen Bandagiften, - Die ausposaunten Bflafter und Gatben gur radicalen Beilung ber Brude find gemeine Geldschneiderei und nur für Dumme.

## C. Behandlung von Vergiftungen.

Bift ift für den Menschen jeder Stoff (mit Ausnahme von Rugeln. Schwertern u. f. w.), ber ichon in geringer Menge ichablich und bemmend auf das leben des menschlichen Organismus einwirft und so lebensgefährliche Beränderungen in demselben hervorbringt. Diese Beränderungen treten bei den fog. acuten Bergiftungen fofort ober boch bald nach der Einverleibung des Giftes bervor ober fie tommen, bei ben dronischen Bergiftungen, nur langfam zu Stande und beftehen dann in der Berichlechterung des Blutlebens und der gangen Ernährung. Solcher Stoffe, von gasförmiger, fluffiger ober fefter Beschaffenheit, giebt es aber eine Menge, ebensowohl im organischen, im Thier: und Pflanzeureiche, wie im organischen Reiche, einzelne fonnen auch fünftlich bergeftellt werden. Gie konnen durch ben Ber-Dauungs: und durch den Athmungsapparat, sowie auch durch die Saut und durch Bunden in das Junere des Körpers gelangen und hier entweber gunächst ortliche Berftorungen veranlaffen ober sofort vom Blute aus eine allgemeine Störung verursachen. - Bu ben örtlich wirkenden Biften gehören vorzugsweise die sogen. che mif ch wirfenden, welche die Bewebe gerftoren und zeräten, die Form und den Zusammenhang ber Theile verleten, beftig reigen und ichnell Entzundung und Brand erzeugen. Solche a gen be und reis zen be Bifte, bie übrigens nachträglich auch noch eine allgemeine Störung im Organismus hervorrufen können, finden sich im unorganischen wie im organischen Reiche ber Natur vor. Im Mineralreiche find es hauptfächlich Metallfalze, abende Alfalien und ftarte Gauren; im Bilangenreiche bie icharfitoffigen Substangen und ftarte Bilangenfäuren; im Thierreiche die spanischen Rliegen (Canthariden). - Wenn giftige Stoffe bagegen eine all gemeine Störung auf ben gesammten Rorper ausüben, so wird diese Wirkung ohne Zweifel durch das Blut und die Nerven vermittelt, bisweilen aber erst dann, wenn vorher örtliche Bergiftungserscheinungen auftraten; nicht selten jedoch auch ohne folche. In der Regel bleiben uns diese Beranderungen, welche berartige Gifte im Blute and Nervensustem veranlaffen, gang unbefannt, und in vielen Fällen 18 bas Gift weder im Blute noch überhaupt im vergifteten Korver wieder gu finden. Anch von diesen allgemein wirtenden Giften findet fich in der beiden Naturreichen eine Menge vor. Vorzüglich find es Die thierischen Gifte, welche hierher geboren, zumal wenn bieje burch Bunden birect in den Bluiftrom gebrucht werben. - Sammtliche thierische Gifte find bis jett ihrer chemischen Natur nach unbefannt; benn fie find nicht barftellbar und nicht von ben Stoffen, an welchen fie haften, zu trennen. Eben barum weiß man aber auch von ihrer Natur wenig mehr, als eben ihre giftigen Wirkungen. Man kennt weder die Bedingungen ihrer Entstehung, noch die physikalischen und chemischen Eigent umlichkeiten, die ihnen etwa gutommen. Das Gift ift als folches weder durch Formen noch durch Reactionen erkennbar, sondern einzig uid allein durch seine Wirfungen auf den Organismus. Interessant

ift, daß manche dieser Gifte, in das Blut gebracht, tödtlich wirken, während sie ohne Nachtheil in den Berdanungsapparat aufgenommen werden können, wie z. B. das Schlangengist. Das Erken nen einer Bergiftung ist manchmal schr leicht, manchmal aber sast unmöglich Argwöhnen nuch man eine solche, wenn bei einer vorher ganz gesunden Person plöglich auffallende und heftige Arantheitserscheinungen aufstreten, und zwar besonders dann, wenn dies bald nach dem Genusse

einer Speise u. f. f. gefchieht. Bei der Aufnahme von giftigen Stoffen durch die Sant, wenn sie Vergiftungserscheinungen hervorrufen sollen, nink das Bift ftets in den Blutstrom gelangen. Der schnellste Weg ift der durch Die Blutgefäße felbst, der langere bagegen durch die Sangabern (Lumphaefake). Bei ersteren kann das Gift unmittelbar in ein Blutge= fäß und so in den Blutstrom eintreten (eingeimpft werden), sobald näm= lich das Gefaß, wie dies bei Biffen und Stichen der Fall ift, verlett und daburch offen ift. Mittelbar bagegen tritt bas Gift in bas Gefaß und Blut ein, indem es von außen durch die unverletten Gefähmande der Haarröhrchen, die ja jo ziemlich alle Theile des menschlichen Körpers durchziehen und besonders gablreich in der angeren Sant find, hindurch in den Blutstrom dringt (aufgesogen wird) und in diesem burch bie Blutadern zum Bergen fortgeführt wird. Hierbei muß aber bas Wift. wenn es aufgesogen werden foll, auch unmittelbar die Befägmand berühren tonnen und deshalb 3. B. bei ber Saut die hornige Dberhant (wie bei wunden Stellen, Riffen, Schrunden) fehlen. - Der unmittel bare Eintritt des Giftes wird febr oft dadurch verhindert, daß das in Folge ber Verletzung ausfliefende Blut das Gift mit berausschwemmt. Deshalb ift auch das Pockenimpfen gewöhnlich fruchtlos, wenn die Impfmunde ftarter blutet und durch das Blut die Pocenlumphe weages fpult wird. Bei der Anfnahme des Giftes durch die Sangadern, welche in den meiften Fällen wohl nur erft dann vor fich zu gehen scheint, wenn Die feinsten Blutgefäßichen das Gift nicht aufnehmen, kommt daffelbe langfamer und auf einem Umwege in den Blutftrom, und zwar deshalb, weil es noch viele Lymphgefäße und Driffen zu passiren hat, ehe es furz por dem Bergen mit der Lymphe in das Blut einströmt. Um den Gintritt des Giftes in den Blutstrom zu verhindern, muß man, wenn bas Bift felbft nicht fofort entfernt oder zerftort werden tann, Ginschneiden und Ansfangen der Bunde, Auffegen von Schröpfföpfen auf Diefelbe. festes Bufammendruden ober Binden des verletten Gliebes in der Nabe berfelben und zwar nach bem Bergen bin in Unwendung bringen.

Bei Behandlung einer a enten Vergiftung hat man die Aufgabe: "das noch vorhandene Gift so schnell wie möglich (durch Brechen oder Absühren, die Magenpumpe) aus dem Körper zu entfernen" oder wo dies nicht vollständig oder rasch genug geschehen kann, "es möglichst uusch ablich zu machen"; durch chemische Zersetzung desselben (mittelst Gegen gifte); durch Vereinisgung mit einem anderen Stoffe, so daß ein weniger schädliches Product entsteht; durch Einhüllen und Verdünnen. Eine is und Gerbe

ft off (Abkochungen von Tanin, Weiden- und Cichenrinde, ichwarzer ober gruner ichinefischer Thee, Roffee, Chinarinde) find am meiften in Bebrauch zu gieben; erfteres bei Bergiftungen buich Mineralfauren und Metalle Antimon ausgenommen), weil es mit diesen eine ichwer weliche Berbindung eingeht; letterer bei den giftigen Alfaloiden (die meifter Bifteflangen) und Antimon. Bur Berftorung bes Giftes fonnen cangertich) Chlormaffer, übermangansaures Rali und Net mittel angewendet werden, welche anger dem Gifte auch die Winde zerstören. Bierzu eignen fich am besten die fluffigen concenirirten Mineralfäuren (Chlorantimon, Ammoniat, fauftiches Rali). Daffelbe ift durch die Anwendung des Gliiheifens (im Nothfall eine gliihende Zange, Cigarre, Abbrennen von Schiegpulver) zu erreichen. — Schlieflich ift ben gefährlichen Wirkungen bes Giftes durch paffende Mittel entgegen zu treten (also der Lähmung durch Erregungsmittel, der Erregung durch Befänftigungsmittel). Die Hauptsache bleibt aber Verhütung der Vergifinngen und deshalb muß man sich gehörig über die Gifte belehren, um fie vermeiden zu können. — Bei ch ronischen Bergiftungen ist zuvörderft die fernere Aufnahme des Giftes zu verhüten, sodann der frante Rörper durch nahrhafte, leicht verdauliche Roft (Milch), gute Luft, Licht, Wärme und Bader zu

fräftigen.

Nach ihrer Wirkung auf den meuschlichen Körper werden die Gifte eingetheilt: 1. Irritirende (reizende) Gifte, welche Entzündung und Reizung an der Berührungsstelle bervorrufen (im Magen: Schmerzen, Erbrechen, Durchfall, großen Durft und Angft). Gie verlangen Berdünnen und Wegschaffen des Giftes. Es giebt: A. Mineralische irritirende Gifte, wie (ätende) Mineralfäuren (Schwefel: Salpeter, Salz und Dralfaure); Alkalien und Erden (Rali, Matron, Ammoniak, Salpeter, Kalk- und Baryterbe); Metalle (Arsenik, bas im Brechweinstein enthaltene Antimon, Quecksilber, Kupfer, Zink, Blei); Metalloide (Phosphor, Chlor, Jod). B. Begetabilische irritirende Bifte, wie: icharfe Abführungs= mittel oder Draftica (Croton, Enphorbium, Zaunrube, Coloquinthen, Gummigutt, Jalappe) und andere giftige Pflanzen (Arongewächse, Seidelbast, Sadebaum). C. Thierische reizende Gifte: Canthariden spanische Fliegen). - 2. Nervengifte (narcotische oder neurotische Gifte), deren Wirkung auf das Nervenspftem gerichtet ift. das selbe entweder widernatürlich erregend oder lähmend; es sind: A. Behirngifte, welche die Thätigkeit des Gehirns deprimiren (berabseten und gang lähmen) und folgende Symptome erzeugen: Schlaffucht. Betänbung, Gefühlslosigkeit, Berlangfamung des Bulfes und Athmens, Sinken der Rörperwärme, allgemeine Lähnung. Es giebt: Dpinm, Banfharz, Alcohol, Chloroform, Rohlenfäure, Rohlenoryd (im Lenchtaas, Schwefelwafferftoffgas. - B. Rüdenmartsgifte, Rrämpfe und Lähmung erzeugend, mahrend Bewuftsein und Emrfindung wenig ober gar nicht afficirt find. Hierher gehören: bas Struchnin (aus ben Rrahenaugen, Brechnif, Ignatiusbohne), Pfeilgifte (affatische wie Upus

Radja und Upus Antjar und amerifanische, Urari ober Woorara, ober Curare, Tincunas), Roffetforner (Picrotogin). C. Ge hir ur nichenmarfsgifte (scharfe Narcotica) wirfen auf bas gange Merveninstem ftorend, mehr ober weniger babei auf Gehirn und Rudenmark. Co find: Blanfanre und Cnankalinm, Mitroglycerin (Glonoin, Sprengol), Unilin (die Unilinfarben wirten durch ihren Arfenitgehalt giftig) und Mitrobengol (Mitrobengin; auch faliches Bittermandelol und Essence de Mirbane); Belladonna (Toll- ober Bolfstirfche), Stechapfel (Daturin), Bilfentraut mit Hoosenamin (mit Scorzonere, Baftinaf zu verwechseln), Calabarbohne (bie Pupille verengernd), Tabat (mit Nicotin), Racht= ichatten (mit Solarin), Schierling (mit Coniin), Bafferichierling, Goldregen (mit Cytifin), Besenginfter, Hundspeterfilie (Safranrebendolde); giftige Bilge ober Comamme (Fliegenschwamm, Speitenfel ober falfcher Cierichwamm, Sau- und Satauspila), Mintterforn (mit drei Alfaloiden: Secalin, Ergotin und Efbolin). Ferner rechnet man hierher die Gruppe der Herzgifte: rother Fingerhut (mit Digitalin), Sturmhut (mit Aconitin), schwarze Nießwurz (mit Belleborin), Rittersporn (mit Delsphinin), weiße Nießwurz (mit Berafrin), Herbstzeitlose (mit Coldinin), 3. Septische Gifte, blutzersetzende typhose; es giebt: A. Thie rifche: giftige Schlangen mit Biperin, Rroten (?) und Salamander, giftige Spinnen, Scorpione, und giftige Jufetten. B. Berfetingsgifte: Burft= und Rafegift, giftige Fifche, Muscheln und Rrebse; Faulnif und Leichengift.

a Mineral-Gifte. Bon den mineralischen Giften, — welche entweder absichtlich oder unabsichtlich, beim Betriebe gewisser Künfte und Gewerbe, in unseren Körper gelangen, — rufen am häusigsten Blei, Kupfer, Arsenik, Onecksilber, Brechweinstein, Phosphor, Jod und ätzende Säuren Bergiftung hervor und diese ist gewöhnlich mit Uebelkeit, starkem Brechen und Leibweh verbunden. In den meisten dieser Fälle ist es von Vortheil, sofort lane Milch, Eiweiswasser, Schleiniges oder Oeliges (nur nicht bei der Phosphorvergiftung) in größerer Menge zu reichen und dabei das Brechen (durch Kitzeln im

Nachen oder durch Brechmittel) zu unterhalten.

1) Bei der Arsenifvergift ug, — welche durch Einverleibung von arseniger Säure (weißem Arsenif, Rattengist, Hittenrauch), durch zu große Dosen arsenishaltiger Arzueien, oder von arsenige und arsenissauren Alkalien (Fliegengist) oder von arsenishaltigen Farben (Anilinfarben, Schweinsurter und Scheel'sches Grün, Realgar, Rauschgelb oder Operment zu Stande kommt, stellt sich seltener nach Minuten, meist erst nach einer halben bis gauzen Stunde, fortwährender Speichelauswurf (aber ohne Quecksilbergeruch), heftiges Erbrechen (bisweilen von Blut und weißen Arsenistörnern, welche auf glühenden Kohlen merklich nach Knoblanch riechen), mit Schlunde und Magenschmerzen, Würgen, Aufstoßen, lebhastem Durste, Zusammenschnüren im Halse, Schlingbesschwerden, übelriechendem, schwärzlichem Durchfall, sparsamem, blutigem Parnen, große Augit mit auffälligem Verfallen des Gesichtes ein; auch nervöse Smptome mit Bruitbeschwerden der verschiedensten Art können

fich binguaefellen. Bei Behandlung diefer Vergiftung find die Gegengifte so bald als möglich und in bedeutenden Baben anzuwenden, nachdem man natürlich durch Brechen (Riveln im Schlunde), fo schnell und soviel wie möglich vom Bifte entfernt bat. Co lange Dieselben noch n cht zur Sand find, laffe man viel Milch, laues Bucer-, Sonig- oder Eiweißwaffer, Del, laue, fette Fleischbrühe und schleimige Dinge ge-Das beste Begengift gegen weißen Arsenit ift das frischgefällte und ant unter Waffer aufbewahrte Gife nornd byd rat (wenigstens Die 20fache Menge des eingeführten Giftes davon zu geben, 2 bis 4 Eklöffel alle 10 Minuten, warm und mit einigen Tropfen Ammoniat= flüssigkeit versett zu reichen), oder, was noch besser ist, das Magnefiahndrat (durch Vermischen von gebrannter Magnesia mit der 20fachen Menge Baffer, gegen arfenitsaure Galze bas effigsaure Gifen-Auch wird das frischgefällte Schwefeleisen mit Zujat von letmagnefighndrat gegen die Arsenikvergiftung empfohlen. Sehr gerühmt wird die Fuchs'sche Mischung, bestehend aus: schwefelsaurer Gisenorydlöfung 30,0, Magnesia 11,0 und 240,0 Baffer (eftöffetweise). Eijenornohndrat nicht schnell genug ans der Apothefe zu haben, so ver-Schaffe man fich den roftfarbigen Schlamm von dem Boden bes Abloichmaffers ans einer Schmiedes oder Schloffermerkstatt. - Die dronische Ursenifvergiftung, bismeilen eine Nachfrantheit ber acuten, führt neben ichleichenden Darm= und Magenentzundungen, Röthung und Trockenheit der Angapfelbindehant, eine außerordentliche Abmagerung und Austrochung des ganzen Rörvers mit erdfahlem Aussehen. Hautausschlägen. Ausfallen der Haare und Nägel, herumziehenden Schmerzen, Lähe mungen mit sich. Stets enthält der Harn Arjen, wodurch das Erfennen der Rrantheit möglich wird.

Als Genn fim ittel wird der Arsenik nicht selten, namentlich in den Gebirgsländern von Desterreich Steiermark, Tirol und im Salzburgischen benutt und es gewöhnen sich Personen, indem sie von tleinen Gaben ganz allmählich zu größeren steigen, an enorme Mengen. Der Zweck, welchen die Arsenik seil Arsenik voll und rothwangig macht. Tie beim Aussetzen des Arsenikgenusses eintretende Schwäche und Ermattung treibt gewöhnlich auf's Neue zu dessen Wiederaufnahme. Auch den Thieren giebt der Arsenikgenuße ein volles, glattes Aussehen; er wird besonders dei Pferden angewendet. Es wird nämlich durch den Arsenik die Oxydation und so der Stossweckseli im Körper vermindert, wodurch dieser indirect an Kraft und Leistungsfähigkeit zunimmt.

2) Die Quecksilber: (Sublimat:) Vergiftung gleicht in ihren Magenerscheinungen der Arsenikvergistung, nur tritt bei der Queckssilbervergistung noch ein brennender und metallischer Geschmack und Speichelfluß mit Quecksilbergeruch ein. — Die Behand und besteht in schlenniger Erregung von Brechen (durch Kitzeln des Nachens mit einer Federsahne) und die Einverleibung schleimiger einhüllender und das Sublimat unlöslich machender Mittel, wie: des flüssigen Einveißes (doch nicht zu viel, etwa alle zwei Minuten ein Einveiß mit viel Wasser)

oder in Ermangelung besselben Mehl mit Wasser angerührt, Milch, Buckerwasser. Als eigentliches Gegenmittel: frisch gefälltes Eisensulsturhydrat (durch Zusat von Schweselalkalien zu Eisenvitriollösung). Während der Genesung darf der Aranke nur von Fleischbrühe, Milch und schleimigen Getränken leben. — Die chronische Que chilber Bergift ung, entweder eine Nachkrankheit der acuten, oder Folge von öfterer Aufnahme kleiner Mengen Quecksilbers, giebt sich durch bedeutende Störung der Gesammternährung mit Mundassectionen (Speichelfluß, Geschwüren, Schwämmchen, Zahnsleischleiden), Knochenzeiden, Hausschlägen, Prüsenanschwellungen und Nervenaffectionen (Zittern, Lähmungen) zu erkennen. Zur Ausscheidung des Gistes aus dem Körper dient Jodfalium; gegen den Speichelfluß und die Mundzsäule das Ausspülen des Mundes mit einer Lösung von Kall chloricum

(2:100).

3) Die Kupfervergiftung. Das metallische Kupfer selbst ist kaum gistig; unter den Gelegenheiten zur Anpservergistung spielt der Gebrauch kupserner, nicht oder schlecht verzinnter Gefäße bei Bereitung und Aufbewahrung von Speisen eine Hauptrolle. Dabei bilden sich settsanre, milchsaure oder essigsaure Aupsersalze. Doch nicht nur auf diesem Wege kommt ein gefährlicher Aupsergehalt der Speisen zu Stande, mauche Früchte und Gemüse werden, um ihnen eine schöne Farbe zu geben, unter Zusat von Anvsersalzen eingesocht. Anch bei manchen Gewerben kommt es zur Einsührung von Aupsersalzen und von Aupsersulrsensarben (Scheel'schem und Schweinfurter Frün), wodurch Aupserverzistung hervorgerusen werden kann, während die Mehrzahl der Arbeiter, die mit metallischem Aupser beschäftigt sind, gesund bleibt. Die Aupserverzistung erregt außer Erbrechen (bisweilen von grünsich oder blau gefärbten Stossen) auch noch Kolisschmerzen und Durchsall, sowie bitter metallischen, grünspanartigen Geschmack im Munde. Gegen mittel, nach Entleerung des Gistes und zwar in großer Menge anzuwenden sind: warmes Eiweißwasser, gebrannte Magnesia, Traubenzucker, Honig, Milch, Schweseleisen, frisch bereitetes Eisenpulver.

5) Höllenstein Bergift ung erzengt neben Brechen und metals lischem Geschmacke auch noch weiße Flecke auf der Munds und Nachensschleimhaut. Das Gegenmittel ist eine starke Auflösung von gewöhnstichem Kochsalz, wodurch sich unlösliches Chlorsilber (Hornsilder) im Magen bildet, was durch Brechen zu entleeren ist. Auch Eiweiß (und Milch) ist, wegen Bildung von Silberalbuminat, ein gutes Gegenmitztel. — Auch wenn der Höllenstein bei äußerer Anwendung zu heftige

Schmerzen erregt, hilft eine Rochsalzauflösung.

5) Zint: und Zinn Dergiftungen werden, nach der Entleerung des Giftes (fünstlich erregtes Erbrechen), am besten mit Milch, Eiweiß, gerbstofshaltigen Absochungen oder kohlensauren Alkalien (Soda, doppeltkohlensaures Natron) behandelt. Ehronische Zinkbergiftungen kommen zu Stande durch Einathmen der Dämpfe und des Standes in Zinkhütten, bei der Messing und Bronzesabristation. Acute Vergiftungen entstehen durch Zinksalze (Zinksation.

vitriol); pflanzensaure, fettsaure und milchsaure Salze entstehen durch Abkochen oder Aufbewahren von Speisen und Getränken, selbst Milch, in Zinkgefäßen. — Zinkvergiftungen tommen nur durch die in der Färberei Verwendung findenden Chlorverbindungen des Zinns

(Binnfalz, Binnchlorid) vor.

6) Brechweinstein: (Antimon:) Bergiftung verlangt als Gegenmittel Gerbstoff, also: Abkochungen von Tanin, Eichensoder Weidenrinde, China, Galläpfeltinctur, schwarzen Kassee. Am raschesten hat man den Gerbstoff im hinesischen Thee zur Hand. Am wirtjamsten ist Tanin. Auch frisch gefälltes Schweseleisen wird empsohelen. Im Nothfall kann man Bersuche mit Magnesia, Seisenwasser,

Ciweif und Milch machen.

7) Blei = Bergiftung. Blei erzeugt weit häufiger eine chronische als eine acute Vergiftung und erstere giebt fich hauptsächlich burch Entfärbung bes Zahnfleisches, Kolit, Glieberschmerzen, Lähnung und große Abmagerung zu ertennen. Das Zahnfleisch erscheint ichieferfarbig und bildet einen schmalen bläulichen Saum um die miffarbigen (bräunlichen oder schwärzlichen) Bähne. Diese blaugraue Färbung breitet sich nach und nach über die ganze Mundhöhle aus. Der Mund ist troden, der Geschmad füglich zusammenziehend, ber Durft groß und ber Appetit gering, der Athem übelriechend. - Durch Benutzung schlecht glasirter irdener oder mit bleihaltiger Verzinnung versebener fupferner ober eiserner Geschirre gur Bereitung und Aufbewahrung fanrer oder fetter Nahrungsmittel tann burch Bildung effigfanrer, milchfaurer oder fettfaurer Bleifalge sowohl eine acute Bleivergiftung geringeren Grades, wie dronische Bleivergiftung entstehen. Ebenfo fonnen Bleivergiftungen entstehen durch Baffer, welches in Bleigefäßen ober mit bleihaltigem Delanstrich versebenen Bolggefäßen ober schlecht verzinnten Gefäßen aufbewahrt wurde, durch den Genuß mit Bleifarben gefärbter Nahrungsmittel (Anderwaaren mit Bleiweiß. Seefrebse mit Mennige), durch Saugen und Lecken ber Rinder an mit Bleifarben bemaltem Spielzeng, Bisitenkarten 2c., burch häufiges Schminken mit Bleifarbe, durch den Gebrauch bleihaltiger Saarfarbemittel, burch Bein oder Bier, wenn Schrot vom Spulen in den Flaschen zurückgeblieben ift, durch in bleihaltigen Staniol verpackten Rafe ober Schnupftabat zc. - Die Bleifolit ober Malertolit. ein heftiger, bohrender oder schnürender Schmerz in ber ftart eingezoge= nen Nabelgegend, ift neben der Zahnfleischentfarbung die gewöhnlichfte und am frühesten eintretende Erscheinung ber Bleifrantheit Gie ift von hartnäckiger Stuhlverstopfung und oft auch von ziehenden Schmergen in den Barnorganen begleitet. - Die Bliederichmergen oder bas Reißen der Bleikranken besteht in lebhaften, periodisch (besonders bes Nachts) auftretenden Schmerzen in verschiedenen Gliedern, befonbers in den Waden. -- Bleilahmungen, welche entweder nach und nach unter Schwergefühl, Müdigfeit, Unbehülflichkeit mit leifem Rittern des Gliedes oder pibplich mit der Bleifolik eintreten, betreffen ebenso= wohl die Empfindung wie Bewegung und geben allmählig in Schwund

bes gelähmten Gliedes über. — Die Behandlung der acuten Bleivergiftung bestehe zuvörderst in Erregen von starkem Brechen und im Trinkenlassen von Bittersalze oder Glaubersalzauslösung. Im Nothfalle Eiweiß oder Milch. — Bei der Bleikolik müssen sorte während warme Umschläge auf den Banch und öfters warme Klystiere, sodann Abführmittel (Ricinnsöl) angewendet werden. Die chronisch Bleikrankheit wird bei guter Diät (sette Milch) und reiner Luft, bei Bädern (Schweselbäder) und Sorge für gehörigen Stuhlgang allmählich getilgt, natürlich umft alles Blei fern bleiben. Zur Ausscheidung des Bleies ans dem Körper wird der innere Gebrauch von Jodkalium empsohlen.

8) Gijenvitriol und Eisenchlorid können Bergiftung veranlaffen. Sie erzengen tintenartigen Geschmad und farben die Excremente schwarz. Gegengifte sind: Eiweiß, Magnesia und kohlensaures

Matron.

9) Phosphor: Bergiftung (burch Rattengift, Streichbölzchen), mit Brechen von knoblanchartig riechenden und im Dunkeln leuchtenden Stoffen, verlangt nach einem Brechmittel (besonders von schwefelsaurem Aupser) neben schle im ig em Getränk die Anwendung von gebrannter Magnesia und Mehlbrei (ja keine fetten Mittel, also anch keine Milch und kein Eigelb, welche die Lösung des Giftes besördern). Neuerlichst wird Terpentinöl als Gegengist empfohlen (1 und mehr Drams alle hetwohnen bis im Ganzen zu 5 Drams).—Wenn bei Berzbrennungen Phosphor in der Haut zurückleibt, wasche man die Brandwunde erst mit reinem Wasser, dann mit einem Wasser, welchem 5 Proc. Soda oder Anmoniak zugesetzt ist.

10) Jod (Fobtinctur, Foblalium) erzeugt in großer Gabe Nebelfeit, Breunen und Zusammenschnüren im Schlunde, raffende Schmerzen im Magen und Erbrechen gelbgefärbter, das Stärkemehl blau färbender Stoffe. Gegenmittel sind: mehlige Dinge (Stärke.

Rleister, Mehlsuppe u. dgl.) und Eiweiß.

11) Mineralfäuren (Schwefel: und Salpeterfäure, Bitriolöl, Scheide wasser, Salzsäure) verlangen Alfalien (besonders Magnesia) mit Milch, Del, Sprup oder Gallerte, Kalkwasser, im Nothfalle Areide oder Eierschalen in Wasser, Seisenwasser, Asche, Soda; daneben reichliches Trinken von Wasser oder Milch, Schleime, Dele, mehlige Breie. Vor Allem ist das Seifenwasser zu empfehlen.

12) Die Kleesaure, Dralfaure, im Sauerkleefalz bes Handels (oxalsaurem Kalium), welches zum Bertilgen ber Roftsteden in Basche viel gebraucht wird, ist ein start wirkendes Gift. Bei Bergaftungen mit dieser Saure ist möglichst schnell Kaltwasser, im Nothkall

Magnesia, Rreide ober Gierschalen in Baffer zu trinfen.

13) Alfalien und Erben (Seifenfiederlange, Potasche, tohlensaures Natron oder Soda, Salmiatgeist. Alegkalt) find unwirksam zu machen; durch reichliches Trinken von fänerlichen Getränken, besonders von Limonade aus Citronensaft oder Weinsteinsäure, von Essigwasser; außerbem fette Dele und schleimige Geträufe jum Schutze ber Magen-schleinthaut. Werben äußere Theile durch Netfalt (gebranuten Ralf) beschädigt, so ist ber Kalf nicht durch Baffer, sondern durch Del zu

entfernen.

b) Bflanzen-Gifte. Die pflanglichen Gifte fonnen entweder als scharfe oder als betänbende (narfotische), Krampfzustände erzengende, wirten; im Allgemeinen veranlaffen fie: beftigen Durft, Brennen im Balfe und Magen, Anfstoffen, lebelfeit, Burgen, Erbrechen, bisweilen Durchfall; Ropfichmerz, rauschartige Unmebelung, Benommens beit und bleierne Schwere des Ropfes, Sumestäuschungen, Blind: und Tanbheit, Schwindel, Betänbung, Krämpfe. Dabei ist das Gesicht gewöhnlich aufgedunsen und bläulichroth, die Augen find vorgetrieben, Die Pupillen weit oder verkleinert, die Bulsadern flopfen ftart, das Arhmen ist langsam, mühsam und schnarchend. — Anch bier ist bei der Behandlung zunächst durch Brechen (oder von Seiten des Arztes burch die Magenpumpe) bas Gift zu entfernen und durch reichliches schleimiges Getränk das noch vorhandene einzuhüllen. Sodann ist bei ben meiften diefer Gifte eine Abkochung von gerbftoffhaltigen Substanzen (von Tanin, Ballapfeln=, Gichen= oder Weiden= rinde) und starter schwarzer Raffee oder Thee zu reichen und reizende Rinftiere (mit Gifig) und Effigmaschungen anzuwenden.

Sobald der Bergiftete sehr betändt (bewußtlos, scheintodt) ift, so muß das beim Scheintod angegebene Verfahren, besonders die fünstliche Unterhaltung des Uthmens durch Einblasen und Wiederausdrücken der Luft (was nöthigenfalls mehrere Stunden hindurch fortzuseten ist), in Anwendung kommen. Anch ist der energische Gebrauch von Kälte (Eisumschläge) auf den Kopf von Angen. — Für geringere Grade der Betänbung empfehlen sich; öfteres Vesprigen des Cesichts mit kaltem Basser und fortdanernde Bewegung des Kranken, damit er nicht einschläser und abgeführt, nöthigenfalls stundenlang, auch wenn er sich dages gen strändt. — Gegen die allgemeine Erschöpfung reiche man Wein oder

Boffmannstropfen und andere Erregungsmittel.

1) Die Opinm: (Morphium:) Bergiftung. Die charafteristischen Erscheinungen bei der acuten Opium rorgiftung sind:
zunehmende Betändung und Schlummersucht, Berengerung der Pupille,
Berlangsamung des Athmens und des Pulses, Berstopfung, häusig Hautiucken, endlich Betändung und allgemeine Lähmung. Die Behandtung ist im Allgemeinen die für die Pslanzengiste, besonders Brechmittel,
Magenpumpe, starker schwarzer Kaffee oder Thee, Essigwaschungen und
tünstliche Athmung, beständiges Gerumsühren des Kranken. In verzweiselten Fällen kann auch die Bluttranssusion versicht werden.
Die chronische Opium vergiftung sindet sich in Folge eines
längeren und stärkeren Gebrauches des Opiums und Morphiums als
Beranschungs- und Genusmittel, oder als Arzueimittel. Die meisten
chronischen Bergiftungen kommen bei den Opium-Esseru und Kanchern
km Orient und Asien, hauptsächlich in China, Judien, Persien und der

Türkei vor. Neuerlichst wird mit den in vielen Fällen so wohlthätigen Morphiumeinsprizungen großer Mißbrauch getrieben. Die chronische Opiumbergiftung giebt sich zu erkennen: durch Abmagerung, Blässe und Hohläugigkeit, Appetitmangel, hartnäckige Stuhlverstopfung, später Diarrhöen, geistige und körperliche Abgespanntheit, Mangel an Arbeits- und Sprechluft, Bergeßlichkeit, lanuische und nißvergnügte Stimmung, Schwindel, Kopsichmerz, Abnahme des Verstandes und der Willenstraft. Anch das lange fortgesetze Morphiumeinsprizen kann in geistiger Beziehung üble Folgen nach sich ziehen. Genesung kann der Morph i um sücht i ge nur sinden, wenn er sich das ihm zum Genusmittel gewordene Gift entzieht. Da die meisten morphiumsüchtigen Kranken sehr in einer Anstalt vorgenommen und selbst da gelingt es häusig den Kranken, den Arzt durch heimliches Morphiumnehmen zu täuschen.

- 2) Die Blaufäure: (Chankalium:) Bergiftung geht mit plöglicher Lähmung des Bewustseins und des Athmens, Zuchungen und der Leigenen, kleinem Pulse und Kälte der Gliedmaßen einher. Bei er großen Schnelligkeit der Wirkung der Blaufäure kann nur die Masgenpumpe zur Entfernung des Giftes dienen; vielleicht Brechen mit Hülfe von Kiteln im Schlunde. Eigentliche Gegenmittel giebt es nicht. Zur Wiederbelebung des Nervensystems und der Athmung wende man starke Keizmittel (Aether, Kampher, kalte Begießung des Kopses und Kückgrates), sowie die künstliche Athmung an. In neuester Zeit wird auch die Bluttransfusion empfohlen.
- 3) Die Velladonna= (Tollfirschi) Bergistung zeichnet sich vor anderen Narkosen hauptsächlich dadurch aus, daß sie mit Erweiterung der Pupille, gleichzeitiger Unempfindlichkeit der Regendogenhant gegen das Licht, Störung des Sehvermögens, Puls= und Uthmungsbeschleunigung, Verminderung des Gehvermögens, Puls= und Uthmungsbeschleunigung, Verminderung des Gefühls, Schwindel und Muskelmruhe verdunden ist. Auch gehen hier dem Betändungszustande heiteres oder wüthendes Phantasiren voraus, und es sinden sich Trockenheit und Krazen im Halse, sowie schlingbeschwerden, die sich dis zu Wasserschenstrung ist dieselbe wie bei Opimmarkose; nach dem Gebrauche von Brechnitzteln hat man besonders die Pflanzensäuren, Gerbstoff (Tanin, Galläpfelabschung, schwarzen Kasse, Thee) und Thiersohle empschlen. Gegen die zurückbleibenden Sehstörungen und Pupillenerweiterung dient die örtliche und innere Anwendung der Calabarbohne.
- 4) Strammonium (Stechapfel) und Hhoschamus (Vilsenkrant) wirken ähnlich der Belladonna und rufen Trockenheit und Kragen im Schlunde, Ekel, Schwindel, Erweiterung der Pupille, Berdunkelung des Gesichts, Berlust der Stimme, erschwertes Schlingen, Delirien, Bewustlosigkeit, Convulsionen, Kinnbackrompf und starrframpfartige Zufälle und Lähmungen hervor. Die Behandlung gleicht der bei Opiums und Belladonnavergiftung.

5) Die scharfen narkotischen Giste (Schierling, Nießwurz, Colschicum oder Herbstzeitlose, Mutterkorn u. s. f.) rusen neben der Narkose (Betäubung) die Symptome der Magen:Darmentzündung hervor, wie: Trockenheit, Kratzen und Brennen im Schlunde, Magenschmerzen, Kolik, Uebelkeit und Brechen (von graßgrüner Flüssisseit und Blut) Auftreisdung des Leibes, Stuhlzwang, blutigen Durchfall, Schluchzen. Der rothe Fingerhut bewirkt noch bedeutende Verlangsamung des Pulssund Herzschlages. Die Behandlung ist die vorher angegebene.

6) Siftige. und verdorbene Pilze äußern ihre schädliche Wirkung meist sehr langsam, denn die Vergiftungssymptome treten oft erst 10—12 Stunden nach dem Genusse hervor. Deshalb sind hier außer dem Vrechmittel auch noch Abführungsmittel und Alystiere anzuwenden (Brechweinstein mit Glaubersalz, oder, wenn heftigere Unterleibssichmerzen vorhanden, lieber Richnusöl). Nach Entleerung der Pilze:

Effig oder leichte ätherische Mittel.

7) Bergiftungen mit Sumach (Rhus tox.), namentlich an Händen und Füßen, kommen häufig vor und geben sich durch Entstehung von Blasen zu erkennen. Man mache Einreibungen von Präcipitatsalbe in

Die entzündeten Sautstellen und gebe innerlich Eremor tartari.

8) Die Alcoholvergiftung führt folgende Symptome mit sich: Berlust des Bewußtseins, geröthete Bindehaut des Auges, meist starke Köthung des Gesichts, langjames rasselndes Athmen, Gernch des Athems nach dem genossenen Getränk, kanm fühlbaren Puls, erweiterte Pupille, manchmal Convulsionen und Lähmungen. Die Behandlung verlangt Entfernung des Alcohols aus dem Magen (Magenpumpe, Brechmittel), kalte Umschläge auf den Kopf, reizende Klystiere mit Kochstalz und Essig, starten schwarzen Kassee, künstliche Athmung.

6. Lustförmige Gifte. Die sch ablichen Gasarten, welche

c. Luftförmige Gifte. Die sch ablich en Gasarten, welche bei gewissen Beschäftigungen oder zufällig in den Körper gelangen könenen, rufen, wenn sie in großer Menge eingeathmet werden, durch Störung des Athmungsprocesses einen dem Scheintode ähnlichen Betäubungszustand hervor. Die Behandlung solcher Vergistungen ist die, welche beim Scheintode durch Erstickung angegeben wurde. Neuerlich wendet man die elektrische Reizung der Zwergsellsnerven (am Halse) an.

- 1) Saure Gase, d. s. gasförmige Säuren aus dem Mineralreiche schweslige und Schweselsäure, Salpeter: und Salzsäure), wirken zunächst schädlich auf den Athmungsapparat und die Augen ein, rusen aber bei größerer Meuge Ohnmacht und Erstickungsgesahr hervor. Außer durch gute Bentilation in den Fabriken sollten sich die Arbeiter schützen: durch Schwämme vor dem Munde, die mit einer Ausschung von Potasche getränkt sind; durch Brillen, welche mit solchen Schwämmen eingesaßt sind; durch Berstopfen des Gehörganges mit in Del gestränkter Baumwolle.
- 2) Chlorgas erzeugt heftige Reizung und Entzündung im Athmungsapparate und muß deshalb von diesem durch die angegebenen Borsichtsmaßregeln abgehalten werden. Da das Wasser eine große Anziehungskraft auf das Chlor ausübt, so müssen in Fabriken, wo die

Luft mit diesem Gase vernnreinigt wird, große Kübel mit Wasser aufgestellt werden. Empsehlenswerth ist das Einathmen von Wasserdämpsen

oder Chloroform bei Bergiftungen mit Chlor.

3) Die tohlenstoffhaltigen Gaje (Roblenorydgas, Rohlenfiure) erzengen am leichteften Erfticfungsgefahr und beshalb muß man fich vor ihnen am meisten ichnigen. Besonders ift auch das len chtgas mit großer Borficht zu behandeln. - Die Roblenfanre ift ein bas Athmen nicht unterhaltendes (irrespirables) Gas und bewirft: Ropfichmerg, Schwingel. Berluft ber Minstelfraft und bes Bewußtseins, Bruftbetlemmung, Schlaffucht, Sinken des Buljes und Athmens, Deliriren und Lähmung. Das Rohlenornd ift dem Leben feindlicher als Roblenfaure und unterscheidet fich von Diefer durch seine gang besondere Einwirfung auf das Blut, indem es aus den Blutforperchen (Bamoglobin) ben Sanerstoff verdrängt und in gleicher Menge an feine Stelle tritt. Das Blut befommt dadurch eine helle firschrothe Farbe und wird Behandlung: frische Luft, fünstliche Athmung, gerinnungsfähiger. falte Uebergiegungen, Santreize. Renerlich ift bei Bergiftungen burch Diefes Gas mit gutem Erfolge die Transfusion vorgenommen worden.

4) Das Givafengas. Als Gegengift ist das Chlor zu betrachten, weshalb bei noch bestehendem Athuen das Borhalten eines mit Chlor-kalklölung oder Chlorwasser besenchteten Tuches nüblich ist; bei stockender Athunng ist das künstliche Athuen einzuleiten; kalte Uebergießungen.

Im Nothfall die Transfusion.

5) Das Chloroform wirft dem Alcohol sehr ähnlich und gegen die

Bergiftung mit demselben ift wie bei Betäubten zu verfahren.

6) Das Stickorydul (Stickftoff mit 16 Theilen Sauerstoff) wird seit den letzten Jahren bei zahnärztlichen Operationen als Vetänbungsmittel vielfach benutzt. Obgleich es in den meisten Fällen mit glücklichem Erfolge angewendet wird, so lehren doch einige wenige Todesfälle, die sich während oder nach der Betänbung zugetragen haben, daß es nicht ganz gefahrlos ist. Der Tod erfolgt aus Sauerstoffmangel und es ist bei Unglücksfällen, die bei der Anwendung des Stickoryduls entstehen,

wie bei Scheintod zu verfahren.

d. Thierische Gifte. Das Gift, welches Thiere liefern und gefährliche, meist tödtliche Folgen hat, wird in den allermeisten Fällen durch kleine Wunden in der Haut sofort in den Blutstrom gebracht. Es ist deshalb die Aufgabe für Alle, welche sich solchen Giften aussehen müssen, zuvörderst diesen Eintritt durch Schutzmittel der (zumal verletten) Haut zu hindern. Sodann ist es eine Hauptausgabe, das Gist nicht in den Blutstrom gelangen zu lassen. Zu diesem Zwecke ist es am besten, das Gist an seiner Aufnahmestelle (in der Bunde) sofort zu zerstören: durch Aetstali, Scheidewasser, Schweselsaure, Salmiakzeist, woda oder durch brennende Ditze (Glüheisen, Ausbrennen mit Schießepulver, brennender Eigarre). Da man aber derartige Zerstörungsmittel selten bei der Hand hat, so bleibt es immer das Beste, sobald als nur möglich nach der Verletzung und der Einverleibung des Giftes, dieses durch länger fortgesetzes Auss augen der der Wund e mit dem

Munde ober mittels Schröpftöpfen zu entfernen zu suchen. Dieses Unssaugen mit dem (freilich nicht wunden) Munde ist gang ungefährlich, zumal wenn das Ausgesogene mit der Mundflüssigfeit sofort ausgespuft und der Minnd zwischendurch öfters ausgespült wird. Gobann masche man die Bunde noch tüchtig aus: mit beifem Baffer, Salmiakaeist, Salzwaffer, Effig, Seifenwaffer, Urin. Bei starkem Bluten der Bunde wird das Gift febr häufig berausgespült und deshalb unterhalte man dasselbe ja recht lange (durch Ginschnitte, warme lleber= ichläge, Schröpftöpfe, in Ermangelung derfelben erwärmte Ligneurgläfer). Um den llebergang des Giftes in den Blutstrom zu verzögern, müffen Die Abern des verletten Thiles durch festes Ausammendrücken oder Busammenschnüren (am besten mit einem elastischen Burt, im Nothfalle ein elaftischer Sofentrager ober ein bergl. Grunnpfband) beffelben gefchloffen werden, und zwar fo nahe als möglich an der Berletung an einer Stelle, Die dem Bergen naber liegt, als die Punde. Rach dem Aussangen und Answaschen der Bunde, sowie nach dem Ausammenschnuren des Gliedes, foll die Bunde tuchtig ausgeätzt werden, was aber sicherlich auch manchmal übertrieben wird und sogar zum Bundstarrframpfe Beranlassung geben fann.

1) Das Wuthgift, welches von tollen (wuthkranken) Thieren stammt, erzeugt beim Menschen eine mit Wasserschen (Hodrophobie) verbundene, dem Starrframpf nicht unähnliche Krampfkrankheit (Hundswuth, Wasserschen, Lyssa), welche mit Fortdauer des Bewußtseins einhergeht und das Eigenthümliche hat, daß durch jeden Versuch, Flüsseit zu schlicken, späterschon durch den Anblick von Flüssigskeiten und endlich durch den bloßen Gedanken daran, heftige Riesersmuskels und Schlundkrämpse geweckt werden, die sich bald mit Erwürzgungssymptomen und allgemeinen Krämpfen verbinden, zu denen sich in der Regel noch eine furchtbare Angst mit Tobsucht gesellt.

Die Wuthkrankheit entsteht hauptsächlich bei Sunden und ausnahmsweise auch beim Fuchse, Bolf, Schakal und bei der Spane und tann durch Unite dung auf andere Thiere (Raten, Bferde, Gjel, Schweine, Hornvieh, Hausgeflügel), sowie auf den Den fchen übertragen werden (d. i. die mitgetheilte Buth). Diese Uebertragung tommt entweder unmittelbar durch den Big des wuthkranken Thieres Bu Stande, oder mittelbar durch Berührung wunder Stellen ber Bant mit Buthgift (z. B. durch Belecktwerden vom tollen Thiere, burch Rleidungsstücke, die mit Wuthspeichel besudelt find). - Der Träger Diefes Wiftes ift der Beifer (Speichel), vielleicht aber anch bas warme Blut des franken Thieres. Uebrigens kommt dieses Gift nur bann erft zur Birkung, wenn es in den Blutstrom aufgenommen wurde. Zweifelhaft ift es, ob die Buth beim Bunde und feinen nach: ften Bermandten heute noch von felbst (originar) entsteht oder immer nur durch den Big eines wuthfranten Thieres hervorgebracht wird. Wahrscheinlich ist es, daß zur Zeit die Krankheit nur durch Ueberdragung bes Giftes entsteht.

11

Die durch ein wuthkrankes Thier verletzten Thiere können durch Bif die Buth weiter verbreiten. Man hat auch durch Einimpfen des Speichels und Blutes wuthkranker Thiere die Buthkrankheit bei Thieren

zu erzeugen vermocht.

Vom Moment des Uebertragens des Giftes und dem Ausbruche der Buth vergeht eine geranne Zeit, nämlich 3 Tage dis 9 Monate beim Hund, bei den übrigen Hausthieren 3 Tage dis 15 Monate, beim Menschen 8 Tage dis 12 Monate. In der Regel treten die Erscheinungen der Buth nicht früher als 8 dis 14 Tage und nicht später als

60 Tage nach dem Bife bei dem Berletten auf.

Die Hundswuth bober die Krankheit der Thiere, deren Speichel, in eine Wunde eines Menschen übertragen, bei diesem die Wuth hers vorbringt, ist die jetzt für die Wissenschaft noch volksommen dunkel, auch ist es noch ganz ungewiß, welche Umstände ihrer ursprünglichen Entstehung am günstigsten sind. Nach Pros. Zürn (die Wuthkrankbeit der Hunde und ihre Gefahr, Leipzig, Seemann, 1876) unterscheidet man eine rasende Wuth oder Tollwuth und eine stille Wuth. Zuden schwersten Frrthümern des größeren Publikums gehört die Meinung, daß der tolle Hund ein wüthendes Nasen auszeigen und daß er im höchsten Grade beißlustig sein müsse. Diese Symptome können bei vollständig wuthkranken Thieren sehlen, ebenso brauchen die letzteren nicht wasser so vorstellt — halb bewußtlos immer geradeaus zu lausen, mit tiefgesenktem Kopf, mit geiserndem Maul, mit heraushängender Zunge, mit zwischen die Hinterbeine eingeklemntem Schwanze zc. Ost wird es sogar sehr schwer einen im Ansang der Wuth befinde lich en Hund von einem vollständig gesunden zu unterscheiden.

Die wirklichen Rennzeichen ber Buth des hundes find

nun (nach Burn) folgenbe:

1) Das Nächste, was auffallen kann, wenn ein Hund toll sein wird, ist die Beranderung seines Benehmens. Entweder läßt sich ein Wechsel in der Stimmung des Thieres beobachten, insofern dasselbe bald ärgerlich bald freundlich sich zeigt, oder es wird mürrisch

und unfreundlich, oder aber traurig und still.

2) Gleich von vornherein sucht der Kranke dunkle Orte und Verstecke auf, weil ihm das helle Licht webe thut. Dieß kommt daher, daß die Gefäße der Augäpfel mit Blut überfüllt werden; wir sehen auch bei fast allen wüthenden Sunden sehr frühzeitig eine starke Nothfärbung des Weißen im Auge und dann Lichtschen (durch Blinzeln zu erkennen gegesben) auftreten.

3) Der Kranke hat häufig das Maul geöffnet; in der Maulhöhle ist eine meist trocene, doch start geröthete Zunge zu bemerken. (Die rothen Augen und die rothe Zunge sind als werthvolle Erkennungsmitztel für die ersten Stadien der Basserichen anzusehen.) Wegen der höheren Temperatur, die das kranke Thier jedenfalls im Maul und Rachen hat, und weil es sich diese Theile kühlen will, leckt es gern an recht kalten Gegerständen, 3. B. an eisernen Desen, an den Dielen-

nägeln, auf Estrich und Steinplatten 2c. Manchmal find Bürgen und Brechneigung vorhanden.

- 4) Nicht immer, aber doch häufig, zeigen die wuthkranken Hunde einen erregten Geschlechtsbetrieb. Derselbe mag durch Blutüberfüllung und Reizung der Nieren und Harnwerkzeuge hervorgerufen werden, denn wir sehen, daß tolle Hunde sehr häusig uriniren; männliche Hunde sehen sich beim Harulassen so hin, wie es Hündinnen zu thun vflegen.
- 5) Gine auffallende Unruhe macht sich stets bald bemerkbar bei demjenigen Sund, ber in dem Anfangsstadium ber Buth befindlich ift. Das Thier erhebt fich häufig von feiner Lagerstelle, legt fich aber bald wieder nieder, um nach einigen Augenblicken sich abermals zu erheben und in dem Raume, in welchem es fich befindet, einige Schritte binund herzugeben. Endlich treibt ben Rranten seine Unruhe gum Berumschweifen im Freien, anfänglich zur Wohnung bes Berrn gurückfehrend, schlieklich, wenn dieser Bagirtrieb voll zum Vorschein gekommen ist, auf Nimmerwiedersehen von der Heimath scheidend. Der Befreiungstrieb bei angeketteten oder angebundenen Sunden ift fo groß, daß der ftartfte Strick rafch zernagt, die Rette mit Bewalt zerriffen wird. Die Umfafsungsmauern eines Stalles, der feine Decke trägt und einen tollen Hund beberbergen soll, muffen fehr boch und ankerdem sehr fest sein, wenn sie nicht übersprungen ober zerftort werden sollen von dem frauten Geschopf. bas einen unwiderstehlichen Drang jum Entfliehen besitzt. Mit bem Gintritt der erften Beichen Diefer Unrube pflegen bei dem Batienten Sinnestäuschungen sich einzufinden. Der Bund schnappt nach Fliegen, Die nicht vorhanden find: im nächsten Moment vielleicht leat er sich gegen die Wand des Zimmers, in dem er eingeschloffen, und heult als wenn er dranken etwas Berdächtiges hore, mahrend fein Geräusch aukerhalb stattgehabt hat.
- 6) Endlich seben wir wie bei den meisten tollen Sunden eine nach und nach fich steigernde Beiflust eintritt. Anfänglich scheint bas Thier nur leichter zum Born gereigt zu werden und nur häufig namentlich nach rasch an ihm sich vorbeibewegenden Gegenständen zu schnappen ohne gerade zu beifen, bis darauf wirkliche Beifwuth hervortritt, endlich ber tolle Sund in volle Beigmuth verfällt, nicht nur beigend auf Thiere und Menschen losspringt, sondern seinem Trieb zu beißen auch an todten Rörpern fröhnt, ja schließlich sich selbst beißt und zerfleischt. Immer ift es fehr verdächtig, wenn bei hunden das oben geschilderte Schnappen eintritt, oder wenn g. B. Bunde, die mit Raten groß gezogen wurden und mit Diesen fich ftets vertrugen, ploglich Beiffucht gegen Die Raten beobachten laffen. Das Beißen geschieht in eigenthümlicher, in beim= tückischer Weise; der Hund vollzieht es stets ohne vorheriges Knurren. ja oft dabei mit dem Schwanze wedelnd. Mit einer großen Gewalt fährt der tolle hund in einen vorgehaltenen Stock, denselben festhaltend und ruckend an demselben ziehend, ja oft "verbeifit" er fich - wie man zu jagen pflegt - jo daß man ihn am Stock in die Sohe, über den Erdboden balten fann.

7) Fast immer ist bei dem Aranken große Unempfindlichkeit vorshanden; man hat beobachtet, daß Wuthkranke in glühende Eisenstäde suhren und diese festhielten, trogdem sie sich furchtbar verbrannten; man weiß, daß solche niemals bei Züchtigungen einen Schrei oder Heulen hören lassen, daß sie eigene Körpertheile zernagen und zerreißen.

8) Einer der charakteristischen Wuthspmptome ist die Veränderung an der Stimme. Während der gesunde Hund in hellen, articulirten Tönen bellt, pslegen würhende Hunde nur ein kurzes, rauhes, heiseres Bellgeheul hören zu lassen; es wird zum Bellen angesetzt, doch nicht die Laute einzeln, abgesondert hervorgestoßen, sondern das angesangene Bellen wird in ein widriges Henlen, das freilich nur einen Moment

dauert, ausgezogen.

9) Der Name Wassersche nit burchaus nicht bezeichnend, benn es giebt tolle Hunde, welche mit Begierde und ohne Beschwerde kaltes Wasser und andere Flüssigkeiten saufen, obschou bei anderen beobachtet werden kann, daß nicht nur der Versuch zum Ansnehmen von Flüssigkeiten, sondern schon der Anblick derselben heftige Schlingkrämpse hervorrusen. Es ist ferner hänsig gesehen worden, daß mit der Wuth behastete Hunde durch Flüsse oder Bäche schwammen und es ist eine fast gewöhnliche Erscheinung, daß solche, im Beginn der Krankheit besonders, ihren eigenen Urin aufnehmen oder gern da lecken, wo andere Hunde Harn abgesetzt haben.

10) Sehr häufig ist schon von Anfang an alle Freglust bei den Patienten geschwunden oder nur ganz geringer Appetit nach besonders guter Nahrung vorhanden; auch ersährt man zuweisen, daß zwar Hunger vorhanden und gewöhnliches festes Futter (z. B. Brodstücken) aufgenommen wird, aber die Thiere lassen seieder aus dem Maul herausfallen. Fast immer ist dafür eine Begierde aufgetreten, ungenießbare Stoffe, wie Holzsplitter, Lumpen, Steine, Kalkstücken, Nägel

u. dgl. zu verschlingen.

11) Thiere, die der stillen Buth anheim gefallen, zeigen bald nach Beginn der Arantheit eine Lähmung des Unterfiesers; der Kieser hängt schlaff herab, das Maul steht weit offen und Geiser und Schleim fließt reichlich aus der Mundhöhle des Hundes. Bei der rasenden Buth sehen wir diese Kieserlähmung nicht, und deshalb auch niemals, was betont werden muß, das Maulschäumen und Geisern. Bei der rasenden Buth treten eben die Zufälle der Raserei und Tobsucht, die Beissucht und das Sichselbstbeißen mehr hervor, während bei der stillen Buth das Stills und Tranrigsein, die bald erscheinende Lähmung des Unterfiesers und damit in der Regel das Unvermögen zu beißen zum Borichein sommt. Nie sei Jemand unvorsichtig bei mit stiller Burh behasteten Hunden und glaube, daß solche absolut nicht beißen könnten, weil die Rieserlähmung das nicht möglich werden lasse; man will beobachtet haben, daß derartige Thiere in der Aufregung doch noch gebissen haben.

12) Schnelles Abmagern und Berfallen gehört zu den Symptomen

ber Wuth.

13) Alle wuthfranken Thiere sind unrettbar dem Tode verfallen. Einige Tage vor Eintritt des Todes sehen wir bei ihnen Krenzlähmung des Hintertheiles eintreten. In der Regel stirbt das wuthfranke Geschöpf 6—8 Tage, längstens am 10. bis 12. Tage

nach dem Gintreten der ersten Rrantheitszeichen.

den oder milgbrandfranken Sunden vorfindet.

14) Sehr viele Hunde, die der in Rede stehenden Krankheit verfallen sind, zeigen selbst bei vorgerückterem Stadium noch Zuneigung und Anhänglichkeit an ihren Herrn, den sie nur — wenn sie arg gereizt werden — beißen. Tolle Hunde haben nachweislich auf Besehl ihres Herrn Kunststücke, z. B. das Pfötchengeben, ausgeführt; Schäfer und Hirten haben schon oft vermeintliche "verlaufene Hunde" eingefangen und nach Hause gelockt, ohne von den Thieren irgendwie beschädigt zu werden und doch haben die letzteren schließlich als vollständig wasserschen

sich herausgestellt.

15) Die Section endlich ergiebt selten Etwas, aus dem mit Sicherheit die vorhanden gewesene Wuthfrankheit geschlossen werden könnte. Fremde Körper im Magen und Darm (vgl. unter 10; namentslich auch Zöpfe aus Haaren, die der Hund sich selbst oder anderen Thieren ausgerupft hat), Blutüberfüllung im Gehirn, in Leber, Nieren, sernerhin einige rothe, durch Blutaustretung veransaste Flecken auf der Magens und Darmschleimhaut, ähnliches auf der Schleimhaut des Kehlkopses sind meist das Ganze was man vorsindet. Früher hielt man das Vorkommen von Bläschen (Mavochetti'sche Pläschen) an den Seiten der Hundezunge für einen charakteristischen Sectionsmoment der Wuth. Es hat sich herausgestellt, daß man Derartiges auch bei gesuns

Beim Menschen äußert sich die Wuth in sehr verschiedener Weise, immer sind jedoch einzelne Hauptspundtome übereinstimmend. "Wie bei der Wuth der Thiere sehen wir gewisse Symptome gleichfalls als Borlänser der eigentlichen Krankheit auftreten. Solche sind hauptssächlich solgende: die Unglücklichen zeigen zunächst eine große innere, unbestimmte Angst, oder eine traurige Verstimmung; sie sind ernst und düster, seltener adwechselnd freundlich, dabei träge, oder sie sind mürrisch, verdrossen, siebelaunisch, dabei meist sehr leicht aufzuregen, leicht jähzornig, sie können keinen Weiserspruch vertragen, sie sind ungemein leicht reizdar. Furchtbare Empfindungen scheinen bei den meisten Die Aranken such dem binnen kurzer Zeit eintretenden Tod hervorzurufen. Die Kranken suchen einsame Orte aus, verkriechen sich gern in irgend welche Wintel."

"Nervöse Störungen eigenthümlicher Art leiten nun das eigentliche Stadium der Buth ein. Schmerzhafte Zusammenschnürung im Halse, bis zum Gefühl eines heftigen Rrampfes in der Rehle, ist das erst ehauptsächliche Symptom der in Rede stehenden fürchterlichen Krankheit. Schlingkrämpfe stellen sich anfangs stets dann ein, wenn

Berfuch: jum Aufnehmen von Fluffigfeiten gemacht werden, fpater vermag folche ichon ber Aublid von Baffer, bas Boren, daß Baffer ausgegoffen wird, die Erinnerung an das Berichluden von Fluffigfeiten ec. hervorzurufen. Anch gegen Angluft oder scharf bewegte Luft ist der Batient fehr empfindlich; eine besondere Ueberreigtheit der Hautnerven icheint vorhanden zu fein. Berührung der Saut, falte Luft, welche die Rörperoberfläche trifft, Anwendung von Zwangsmitteln rufen leicht und arg Reflexframpfe berbei. Chenfo ift Lichtschen, Empfindlichkeit gegen ftarte Beräusche und Berüche ftets vorhanden. Bu den öfters eintretenden Schlingfrämpfen gesellen sich periodisch eintretende frampfhafte Schliefungen des Rehlbeckels, wodurch gellende, abgebrochene Laute erzengt werden, die der Laie meift als "Bundegebell" bezeichnet. Gequalt werben die Unglicklichen durch großen Durft, aber ichon bei Erwähnung des Wortes Baffer treten oft Schlundfrämpfe auf und die meisten Trinkversuche laufen gang unglücklich ab; starkes Speicheln und Spuden, Burgen, Brechen, oftes Uriniren icheint nie zu fehlen. Der Uppetit feste Nahrung aufzunehmen, ist fast stets verschwunden. Immer zeigen die Kranten eine heisere Stimme, die sich so recht bei dem vielen Schreien und Brullen, bei dem häufigen Ausstoßen unarticulirter Laute zu erkennen giebt; auch die Beiffluft fehlt nicht; wie bei Sunden fteigert fie fich vom blogen Bahnefletichen und Schnappen nach Luft bis zum Beifen; der Patient beift fich felbst in die Lippen und andere Rorpertheile, versucht aber auch andere Menschen zu verleten. Jumer wird bas Ende burch vom Ruckenmart ausgehende Lahmungszuftande (Schwanken bei Gehversuchen, Busammenfinken, das Unvermögen sich vom Lager erheben zu können, unfreiwilliger Abgang von Roth und Urin) angezeigt."

"Was die mehr physischen Beranderungen anlangt, so fällt vor Allem der Bechsel in der Stimmung auf. Gest dufter und verschloffen zeigt fich der wuthfranke Mensch bald barauf heiter und berglich gegen seine Umgebung; in einem Augenblick der tiefften Melancholie ergeben oder große Augst verrathend, ist er im andern Augenblick rubig und Bufrieden. Dit jedoch herricht ausschlieflich die trübe Stimmung vor, Selbstmordgedanten oder Berfolgungswahn qualen den Unglücklichen auf das Merafte. Ebenfo zeichnet er fich durch fonderbare Seenflucht aus und lagt häufig Sinnestäuschungen aller Art beobachten. Ratur lich fehlen nie Buth- und Tobsuchtaufälle. Oft begnügt ber Buthfrante fich mit blogem Schimpfen und mit Schlendern von allen möglichen Begenftanden, meift fucht er aber, burch die große unfägliche Angft und einen unwiderstehlichen Befreiungstrieb angeregt, gu entflieben und beshalb wergreift er fich an Berjonen und fucht namentlich feine Bfleger und Wärter zu überwältigen. Doch genng mit Aufzählung der Symprome dieses schenflichen Uebels. Soviel steht fest, wer je einmal einen Mitmenschen der Buth hat erliegen jeben, ber verlangt gewiß nicht zum zweiten Mal einen berartigen Leidenden zu erbliden und fieht bann gang gemiß ein, daß es beffer ift, es werden Taufende von unnüten Bunden, die für Viele nichts find, als ein lebendiges Spielzeug, verKilat, che nur ein einziger Mensch einem solchen grauenvollen und sicheren

Tode znaeführt werde (Bürn).

Ber von einem tollen hunde gebiffen murde, der verichnüre sofort das verlette Glied oberhalb der Bunde, laffe die Bunde möglichst schnell nach dem Gebiffenwerden reichlich ausbluten (mon drücke und fnete die die Bunde umgebenden Theile oder fete Schröpftöpfe), und masche dieselbe schleunigst mit heifem Baffer ober einer 20 proc. Carbolfaurelöfung aus. Die weitere Behandlung über-laffe man einem tüchtigen Arzte. Glücklicher Beise werden von Sundert durch wüthende Sunde verlette Menschen nur 7 bis höchstens 8 muthfranf.

Gegen die beim Menschen ausgebrochene Buthfrant heit exiftirt gur Beit noch fein Beilmittel. Um beften thun bem Kranten noch energische und fortgesette Chloroformeinathmungen und Ginspritungen von Morphiums oder Curarelogung unter die Saut. Kluftiere von faltem Baffer milbern das große Durftgefühl. Reuerlichst will man die Anfälle durch Chioralhydrat gemildert, in einem Falle mit demfelben (stündlich & Dram) in 4 Tagen sogar Heilung erzielt haben (?). Auch giebt es fein inneres Mittel, welches bei dem von einem tollen Sunde gebiffenen Menschen den Ausbruch der Buthfrankheit verhindern konnte. Alle Geheimmittel, die dies verhindern follen, find nichtsnutgige Charlatanerien. Daß manche einen Ruf bekommen haben, liegt darin, daß von fehr vielen Gebiffenen nur augerft wenige von der Buthtrantheit befallen werden. - Da es alfo gur Zeit fein Mittel giebt, welches die ausgebrochene Rrantheit beilt, so mus man sich um so ängstlicher vor dem Biffe eines tollen Hundes und, murde man gebiffen, por dem Gintritte des Buthaiftes in den Blutftrom zu ichüten suchen. Und deshalb find die oben angegebenen Berordnungen genau zu befolgen.

2) Das Schlangengift, welches sehr bald nach dem Bik der Schlange heftig stechende und sich ausbreitende Schmerzen, sowie dunfelbläuliche, schmutige Röthung und Anschwellung der wunden Stelle, später Schwindel, Athennoth, Umnebelung des Bewußtseins und Betänbung veranlaßt, ist eine farblose ober schwachgelbliche, grüngelbe. etwas flebrige Fluffigfeit, bem Baumöl ahnlich, geruchlos, gang ohne ober von fadem Geschmacke. Bei manchen tropischen Schlangen fehlen Die örtlichen Symptome gang, weil der Tod gu schnell, nach wenigen Minuten, erfolgt. Weder die chemische noch mitrostopische Untersuchung hat bis jett Aufschlüsse über das Gift geliefert. Ebenso wie die Natur bes Biftes, so ist uns auch feine Wirkungsweise noch gang bunkel. Es wirft nur, wenn es mit dem Blutftrome in unmit= telbare Berührung gebracht wird und icheint eine raiche Berietung des Blutes zu veraulaffen. Das in den Dagen geichluctte Schlangengift ichabet nicht. Die Biftichlangen find träge Thiere, die nur gereizt den Menschen anfallen; ihr Biß ift um so gefährlicher, jemehr Gift sich angesammelt hat (also in Menagerien).—Wer von einer aiftigen Schlange gehissen wurde, sange sofort die Winde aus und wende die oben angegebenen Sülfsmittel (Binden bes betreffenden Gliedes oberhalb der Bunde, Megmittel 20.) an, um den Eintritt des Giftes in den Blutstrom zu verhindern. Alls örtliches Gegenmittel ist besonders Salmiakgeist und Chlorwasser empsohlen worden (Whisty innerlich).

3) Von Umphibien tönnen die Kröte und der Salamander (mit Salamandrin) durch die Absonderung ihrer hantdriifen (welche besonders in der seitlichen Binterhauptsgegend in Menge beisammen stehen und hier als Ohrdrusen bezeichnet werden), die auf fleinere warmblütige Wirbelthiere tödtlich wirkt, beim Menschen nur geringe Rrantheitserscheinungen (rosenartige Hantentzündung) veranlassen.

- 4) Bon den Spinnenthieren mit Giftorganen, welche durch ihren Bif oder Stich (besonders zur Begattungszeit im Juni, Juli und August) beim Menschen theils örtliche (Entzündung und Geschwulft). theils allgemeine Beschwerben (Erbrechen, Bittern, Betäubung) vernre sachen tonnen, find die bekanntesten: ber Scorpion (von ben gefähre licheren, bis zu 6 Boll langen afritanischen und affatischen Scorpionen fommt der Buthus auch in Siid-Europa vor; weniger gefährliche Arten in Italien und den südlichsten Theilen Deutschlands) und die Ia rantel (besonders in Sud-Stalien). Man wende auf die Bunde an: Ueberschläge von Salmiatgeist, später Auslegen milber Salbe (Del). Der als Beilmittel gerühmte leidenschaftliche Tang, genannt die Tarantella, mag wohl als starkes Schwitzmittel nicht ungünstige Wirkung haben, vielleicht auch durch Aufheiterung des Gemuthes mirfen.
- 5) Auseftenstiche tonnen bisweilen (zumal wenn das Thier vorher auf faulenden Thier- oder Menschenstoffen faßt febr gefährlich, selbst tödtlich werden und darum thut man ftets gut, felbst bei Fliegenstichen, die Bunde wie die von einem giftigen Thiere zu behandeln. Daffelfliegen und Mosquitos können heftige Entzündung, Benlen und Geschwüre veranlaffen. Auch Bespen und Bornisfen und Bienen erzeugen entzündliche Beichwerden. Man briide Die Wunde aus und wende dann örtlich Salmiatgeift oder Ralfwaffer und falte Umschläge an.

6) Das Rog- und Wurmgift bei Pferden, Gjeln, Maulthieren muß (wenn ein Mensch damit beschmutzt worden ist, sofort durch Waschen (mit Carbol: oder Chlormaffer) entfernt und eine etwa porhandene wunde Stelle der Hant ausgebrannt und geätt, nicht ausgesangt

merben.

7) Beim Milgbrandaifte ist wie beim Rotgifte zu verfahren. Bersonen, die mit milgtrauten Thieren zu thun haben, muffen ihre Bande burch aute Sandschuhe (am besten von Rantschut) schützen und fie, wie anch andere verdächtige Stellen, öfters maschen (mit Chlortalfauflöfung). Gine Milgbrandblatter muß durch Ausschneiden, Brennen oder Aleten gründlich zerftort werden. - Renerlich wird fast allgemein angenommen, daß Bilge (Milgbrandtörperchen) die Träger des Milgbrandgiftes sind. Die Uebertragung dieser Krantheit von milgbrandigen Thieren auf den Menschen scheint hauptsächlich durch die Berührung mit dem Ansstuß der Milgbrandblattern (welcher auch durch Fliegen übertragen werden kann) stattzusinden; in neuester Zeit hat man auch Fille beobachtet, wo die Vergiftung durch Roshhaare, Felle und Schweinsborsten, die von milgbrandkranken Thieren herstammten, vermittelt wurde. Wer solche Stoffe verarbeitet, thut daher gut, seine Hände öfters mit Chlors oder Carbolwasser, thut daher gut, seine Hantwunden ängstlich vor dem Zuritt der Luft (durch Collodium, heftpflaster) zu schüßen. Im Arbeitslofal darf nicht gegessen werden.

8) Leichengift kann nicht blos bei Personen, die mit faulenden Thier- und Menschen-Leichen zu thun haben, Vergiftungen erzeugen, sondern auch durch Stiche von Insekten (Fliegen, Mincken), welche dasselbe einsogen, und deshalb sind solche Stiche nicht leicht zu nehmen. Die Wunde muß sofort mit Salmiakgeist, Essighähre oder Kalilange ausgewaschen werden. Im Uebrigen ist gegen dieses Gift wie gegen.

die andern Thiergifte zu verfahren.

9) Jaudicgift könnte man das Product geschwüriger Stellen an und im thierischen und menschlichen Körper nennen, weil, wenn es in den Blutstrom gelangt, eine tödtliche Blutvergiftung (Septicamie) versanlaßt. Um dieser zu entgehen, ist bei jeder Eiterung und jedem Geschwüre die größte Reinlichkeit, Abhaltung der in der Luft enthaltesnen Gahrungss und Fänlnißerreger und öftere Entfernung der Absonsberungss-Klüssigkeit nöthig. Schwämme durfen, weil in ihnen das Gift

sich verhalten kann, zur Reinigung nicht benutt werden.

10) Thierijche Gifte, welche durch Einverleibung in den Berdanungsapparat Vergiftungen veranlassen können, sind: das Käseund Wurftzift, gegen welche zunächst Brech- und Ubsührmittel
anzuwenden sind, im Uedrigen aber wie gegen scharfe und betändende
Pflanzengifte zu verfahren ist. — Tas Gift der spanischen Tiege
und des Maiwurms. Gegen die letzteren Vergiftungen ist in Anwendung zu dringen: schlenniges Brechen, Trinken schleimigen Getränks, Einveißwasser. Milch. Delige Mittel schaden, weil sie den
blasenziehenden Stoff dieser Thiere auflösen. — Manche Fisch es follen
holeraähnliche Fälle zu erzengen im Stande sein Bei uns sind es
besonders die Varbe und der Becht, deren Roggen hauptsächlich im
Mai schädlich ist. — Ebenso bisweiten Musche in (Austern). Von
ihnen ist es besonders die Miesmuschel, die in den Sommermonaten
gemieden werden muß. Von den Krebsen ist die Garneele bisweiten
schädlich.

## D. Berjahren gegen die Schmaroher des Menichen.

In und am menschlichen Körper kommen nicht selten, und zwar sehr oft mit krankhaften Zuständen verbunden, selbstiftändige, lebende wes schöpfe vor, die man "Schmaroter, Parasiten" nennt und von denen manche nur durch das Mikrostop zu erkennen sind. Sie entstehen

nie von selbst (burch Urzengung), sondern gelangen entweder als Keime (Gier oder Samen) oder schon als Pflänzchen oder Thierchen in unseren Körper. — Sie stammen entweder aus dem Thiers oder aus dem Pflanzenreiche; die thierischen Schwaroper, welche sich's im Innern des menschlichen Körpers (vorzugsweise im Darmtanale) wohl sein lassen, nennt man "Entozoen", dagegen die an der Oberstäche desselben residirenden heißen "Epizoen", die pflanzlichen Vorrüsche desselben residirenden heißen "Epizoen", nie pflanzlich dann inner halb unsers Körpers, oder sie werden "Epiphyten", und wachsen dann inner halb unsers Körpers, oder sie werden "Epiphyten" genannt, wenn sie am Aeußern des Körpers wuchern. — Als Pseud op arasiten werden theils solche pflanzliche oder thierische Organismen (Vilze und Insusorien) bezeichnet, welche nur zusällig auf und an den Meußen gelangen, theils den Parasiten ähnliche pflanzliche und thierische Gebilde aus der Nahrung (wie Fleischsern, Apfelsinenschläuche, Citronensastzellen, Spargelgewebssasen, Reste von Gurken, Salatrippen und Kirschschlen).

a. Pflanzliche Schmaroter. Die pflanzlichen Parafiten gehören alle ben Kryptogamen (blüthen- und samenlosen, Reimoder Sporenpflanzen) und zwar fast nur den Pilzen an. Sie sind
entweder echt parasitische Pilze, welche vom Safte lebender Organismen
sich ernähren, oder Aaspilze, welche nur von faulenden Substanzen

leben.

1) Der Erbarindvilg oder Favuspilg (Achorion Schönleini, aus mitroftopisch feinen, langgliedrigen, sich vielfach verzweigenden Fäden, bie bald bandformig und glatt find, bald eine mehr knorrige Beschaffenbeit aufweisen) hat seinen Sit auf dem behaarten Theile des Ropfes und bildet hier, wenn er in Maffen beifammenfigt, ftrohgelbe, trodene, fprode, ichuffelformige Borten. Beim Beginne Diefes Uebels (Erb= grind, Honig = oder Kopfwabengrind, Favus) bemerkt man auf der behaarten Ropfhaut hier und da kleine abgelöste Schüppden von Dberhaut, die von Baaren durchbohrt find und unter welchen tleine, birfetorngroße, strohgelbe, in die Saut etwas eingesenfte Rorperchen sigen. Diese fliegen nach und nach zusammen und bilben bann bisweilen eine gelbe bortige Decke über den ganzen Kopf. Bilgbildung nicht blos auf die Oberhaut beschränft bleibt, sondern auch in die Haare und Saarbalge eindringt, fo miiffen bei der Behandlung nicht blos die Borten abgefoft, sondern auch alle im Bereiche bes Ausichlages stehenden Saare entfernt werden. Die Borten weiche man mit fettigen Substangen, warmem Seifenwasser, marmen Breinmichlagen ab; die franten (trodenen, glanglofen) Saare giehe man behntsam und mit einer Bincette nach und nach aus. Mit diesem täglichen Ablo: fen der Borten, Ansziehen der Haare und mit Baschen oder Ginreiben bes Ropfes mit gruner Seife muß man mehrere Monate lang fortfabren, wenn der Grindtopf gründlich geheilt werden foll. Mit Erfola werden ferner noch Einreibungen von gleichen Theilen Crotonol und Dlivenöl oder von Creosot mit Del (1:20) gebrancht. Die burch bas längere Bestehen dieses Ausschlages bedingte ftarte ober vollständige Rahlköpfigkeit ist unheilbar und bleibend, da der Haarbalg und der Haarkeim dabei zu Grunde gehen. — Dieser Erbgrind kommt besons ders bei Kindern in den Schul jahren vor, ist anstedend und man muß deshalb die Kopfbedeckung der daran Leidenden stets rein halten und wechseln und die Kinder gewöhnen, nicht die Kopfbedeckung ihrer Mitschüler aufzusehen. Sigentlich sollten mit Erbgrindpilz behaftete Kinder gar nicht in die Schule geschickt werden. Die Pilze können durch Kraten auf die Nägel übertragen werden. Der Erbgrindpilz kommt häusig auch dei Hühnern und Tanben, bei Kaninchen, bei Katen, Humden und Mänsen, selten beim Pserde vor. Solche mit Erbgrind behastete Thiere können die Krankbeit auf den Menschen übertragen. Man weiß bestimmt, daß der Erbgrind der Hienschen siehenschen Katen stehe kann und daß Kinder durch Spielen mit savuskranken Katen siehenschen, und daß Kinder durch Spielen mit favuskranken Katen siehenschen, und daß in Schlafräumen, wo Menschen favuskranken

wurden, mit Erbarind behaftete Mäufe gefangen worden find.

2) Der Rahlgrind (Rafirgrind, icheerender Ropfgrind, tahlmadende Ringflechte, Ringwurm, Herpes tonsurans), welcher auch fehr anstedend ift und von dem tahlmachenden Saarpila (Trichophyton tousuraus) verurfacht wird, giebt fich (wie die Toufur der tatholi= ichen Geistlichen) durch haarlose, blasse, vollkommen runde Flecke (von ber Bröße eines Broschens bis zu der eines Thalers) auf der behaarten Ropfhant zu erkennen. Die Kruften muffen erweicht und entfernt und täglich zweimal Einreibungen von grüner Seife und lauwarme Baschungen angewendet werden, denen man eine weitere Ginreibung von Carbolfäure mit Glycerin (1:10) folgen läßt. Bei diesem Leiden wachsen wieder Baare, ba der Balg und Reim bes Baares gesund Auch bei Thieren wird durch den tahlmachenden Haarpilg der Rahlgrind erzeugt. Herpes tonsurans ist febr ansteckend, auch von Hausthieren febr leicht auf den Menschen und vom Menschen auf Sausthiere zurudubertragbar, jowie von einer Bausthierart auf die andere leicht fortzupflanzen. Biehwärter und Biehbesiter muffen daber bei ber Bflege ber mit Rablarind behafteten Thiere vorsichtig sein und anderer= seits bedenken, daß ein an diesem Uebel leidender Menich gesundes Bieb augusteden vermag.

3) Die Schwämmchen, Soor, reif: und kaseartige Belege auf der Schleimhaut des Mundes, werden durch einen Schimmelpilz (Soor pilz, Oidium albicaus) veranlaßt. Sie verlangen nicht nur strenges Reinlichhalten des Mundes (Auswaschen desselben mit einer wässerigen Lösung von chlorsaurem Kali, 2—3:120) sondern auch flüssige milde

Nahrung (Milch, Fleischbrühe), reine Luft und reine Basche.

4) Der Sautkleie: Bilg (Microsporon furfur), welcher auf der Haut, aber nur an bebeckten Körperstellen (besonders auf der Brust), hellbrännzliche oder gelbliche, runde und unregelmäßig gestaltete Flecke bildet, besteht aus kleinen, unverästelten und ungegliederten Pilzfäden mit runz den Sporen, welche in der oberflächlichsten Hornschicht der Oberhaut unregelmäßig zwischen den Epidermiszellen liegen. Die erkrankte Hauftelle ist wie beständt und von der sich abstoßenden und leicht abs

alltratenden Oberhaut schilfrig. Durch Uebertragung dieses, Juden (besonders in der Bettwärme) erzeugenden Pilzes ist dieser Hautaussichlag (Pityriasis versicolor) austeckend. Kinder werden selten davon befallen. — Die Behaudlung bestehe darin, daß man die fleckige Haut täglich einige Male mit schwarzer Seise (Bürste, wollenem Lapspen) oder einer Lösung von Carbolsaire tüchtig abreibt.

5) Der Nagelpilz, welcher meist ein durch Aragen beim Kahlgrinde übertragener Pilz ist, macht die Nägel rissig; sie bekommen Querstreisen, blättern sich ab und zeigen zwischen den Plättchen eine weiße pulverige Masse (Pilze). Die Heilung ist am sichersten durch Bestreichen mit Petroleum oder Benzin, sowie durch Potaschenbäder zu erreichen.

- b. Thierische Schmaroter. Der häufigste Sitz ber thierischen Parasiten ist die äußere Haut und der Darm, doch kann sie fast sedes Organ vorübergehend oder dauernd beherbergen. Manche Parasiten kommen nur bei Menschen vor, andere bei Meuschen und Thieren. Sie gehören theils zu den Jususpilande oder als geschlechtsreise Thiere oder in einem Zwischenzustande vor. Im Jugendzustande sinden sie sich bisweiten in solchen Thieren, welche den Trägern der ausgebildeten Schmaroter zur Nahrung dienen (z. B. der Bandwurm lebt in der Jugend im Schweine, dessen bein meuschlichen genossen wird). Die thierischen Schmaroter sichaden dem meuschlichen Organismus insosern, alssie demselben Nahrungsmaterial entziehen, mechanische Nachtheile bringen (Ornck und Abzehrung des Organs n. s. w.) und durch ihre Bewesgungen, Wanderungen und Neizungen Berstörungen veranlassen können.
- 1) Die Krähmilbe erzeugt einen fehr läftigen Hantausschlag, welcher bie Krätze ober ber Krätzausschlag heißt. Es bohrt fich nännlich jenes Thierchen in die Hant an, reizt dabei die Hantnerven und veranlaßt fo Inden und Beigen (was befonders bei warmer Sant fehr läftig ift) und verfett auf Diefe Beife, fowie burch das dem Ructen folgende Reiben und Rraten bes Rranten, einzelne Sant= brüschen in Entzündung. Dieje Entzündung mit ihrer Ausschwitzung veraulaft entweder kleine rothe Rubt chen, ober kleine, mit einem blaß- oder hochrothen Saume umgebene, fegelförmig zugespitte oder halbkugelige, mit klarer Lyniphe gefüllte Bläschen, oder auch mit Eiter erfüllte Bufteln. Zwischen Diefem Rnotchen-, Blaschen- oder puftelartigen Krätausschlage sind dann noch die Krätmilbengange, sowie vom Rragen herrührende Striemen, Furchen und Abschorfungen gu bemerfen. Die einzeln ftebenden Rrätbläschen und Rnötchen ichuppen fich entweder, nachdem fie aufgekratt find, gang trocken ab, indem fie fich mit fleinen schwarzen, aus geronnenem Blute entstehenden Schorfen bedecken (b. i. die trockene Rrage), ober fie ergießen eine Feuchtigkeit und überdeden fich mit Borten (d. i. die feuchte Rrage), oder hinterlaffen als Folge des Kratens Geschwüre, sowie flechtenartige hautansschläge. Natürlich ist ber Krätausschlag nur baburch als solcher zu ertennen, daß man die Rragmilbe findet. Daß diefer Ausschlag auftedenb ift,

tommt baber, weil die Krätmilbe recht leicht von einem Menschen auf

ben anderen übertragen werden fann.

Die Rrabe herlt nie von felbit; fie ift zwar an fich eine gefahriose Rrautheit und wird, wenn fie nicht veraltet, leicht geheilt, kann aber auch bei längerer Dauer in Folge ber chronischen Gorung ber Sautthätigfeit, sowie in Folge ber burch das Buden unterhaltenen Nervenreizung und Schlaftofigfeit eine folde Berichtechterung ber Bant und bes gangen Ernabrungszustandes bedingen, daß ein Allgemeinleiden entsteht - Man tann fich vor der Rrate dadurch fchilten, daß man auf Reifen ichmutige Betten, das Bufammenichlafen mit fremden Berfonen, das Beruhren alter Rleider und das Santieren mit verdöchtigen Gegenständen u f. w. vermeidet, und daß man, wo dies nicht zu vermeiden, fich fleifig mit ftart riechenden Dingen (Terpentinol, Rampher 2c.) und icharfer Seife (Lange) wascht. Rleidungeftude ber Rratfranten find im Bactofen gu dorren, mit ftart riechenden Dingen einzureiben und tüchtig (mit Lange, Goda) auszuwa-Redoch scheint die Milbe in Wasche und Rleidern fehr frühzeitig Bu Grunde gu geben. - Die Behandlung ber Rrate erfordert natürlich die Vertilgung der Krätmilben und ihrer Brut, mas am beften burch Schwefel, als bas bem menschlichen Dr. ganismus unfeindlichfre Mittel, geschieht, sowie die Beritorung Der Milbengange, mozutheils mechanische Mittel (Aufreiben mittels Sand, grober Kreibe, Bimfteinpulver oder Geife), theils chemifche, Die Dberhaut ichmelzende (abende Alfalien, icharfe Rali: ober Natronjeife. besonders die Schmierfeife) dienen. Man reibe zu diesem Zwecke die Delmerich'iche Galbe ein; bestehend ans: tohlensaurem Rali 8,0, Schwefelblumen 15,0 und Fett 60,0; dieje Galbe ift täglich giveibis dreimal tuchtig am gangen Rorper einzureiben, nachdem man einige warme Baber vorausgeichict hat. Auch Ginreibungen von Betroleum ober verunianischem Balfam (rein ober in Spiritus gelöft: 6,0:100,0) find, nach Eröffnung der Milbengange durch Abichen en der Dberhaut von Rugen. Einige Zeit nach der letten Ginreibung ein Reinigungs: Am ichnellsten laffen fich die Krätmilben durch Styrax liquidus (Styracis lig. 30,0, Spir. Vini rectf. 7,0 Ol. Olivar 5,0) tödten, welcher nach einem marmen Babe und Abschenern der Oberhaut forgfältig einzureis ben ift: zwei Ginreibungen genugen zur Beilung. Die Barbn'ich e Schnellfur welche in wenigen Stunden beeudet ist, besteht aus einer grundlichen Ginreibung von Schmierfeife, aus einem Bade von einstündiger Dauer, in welchem eine Seifenabmaschung vorgenommen wird, und aus einer auf bas Bad folgenden Ginreibung bes gangen Rörpere mit Belmerich'icher Galbe; nach einer Stunde Reinigung burch ein Seifenbad. Vils Rachfur find noch Seifenbader empfehlenswerth; übrigens vergeben nach Entfernung der Milben die Ausschläge gang von Nenerlichst wird noch als sehr sicher wirkend eine Mischung von arfeniger Saure 0,05, Botafche 1,0, Seifenspiritus 10,0, Waffer 100,0 (täglich zweimal einzureiben) empfohlen. Die geringe Menge Arsenit schließt alle Gefahr aus. Die Mischung muß aber durch einen Arzt

verschrieben werden. Was es mit dem Zurücktreten, Berseten und int ben Körper Hincintreiben der Kräte für Bewandtnif haben muß, kann

fich jeder Bernünftige felbst fagen.

Die Rräymilbe des Menschen kommt auch auf Pferden, dem neapostitanischen Schafe und wahrscheinlich auch auf der Ziege vor; sie verursacht bei diesen Thieren die sogen. Räude. Krätzige Menschen können Pferde und räudige Pferde Menschen anstecken. Bei räudigen Schweisnen und Hunden, Raten und Kaninchen, Schafen und Ziegen kommen als Ursache der Räude Milben (Sarcoptes squamiferus, Sarcoptes minor) vor, die zwar von der Sarcoptes hominis verschieden, besonderskleiner sind, aber auf den Menschen übergehen und bei diesem Krätzehervorrusen können. Kinder ditsen daher nicht mit Ziegen, Hunden, Raten und Kaninchen spielen, die an kahlen Hautstellen ober Ausschlägen leiden.

Zwei andere Arten von Rändemilben (Dermatophagus und Dermatocoptes), die bei Sausthieren vorfommen, rufen, wenn sie auf die menschliche Saut übergeben, feine Kräte, sondern nur einen bald vor

übergehenden, leichten Hautausschlag bervor.

2) Die haarsadmilbe im Ohrenschmalze, in den Talgdrifen des außeren Gehörganges, der Raje, des Rinnes, ber Bruft wohnend, bejonders in den fogen. Miteffern, nicht aber in jenen der Gliedmaßen, ift mitroffopisch flein; ihre Mundtheile besteben aus 2 Balpen, die zwischen fich einen Ruffel haben; fie geben unmittelbar in den Borderleib über. der etwa 4 der Körperlänge ausmocht. Un ihm figen 4 Paare furzer, bider Fuge, jeder dreigliedrig, am Ende mit 3 furgen Rrallen, von benen die eine etwas länger, als die beiden übrigen. Der Borderleib hat 4 leiftenförmige Querftreifen, welche fich in einen in der Mittellinie laufenden Längsstreifen vereinigen. Der hinterleib ist länger, als ber Borderleib, nach binten abgerundet und mit einem dunkeln, fornigen Inhalte erfüllt; er zeigt feiner Lange nach feine Querftreifen. Bewöhnlich leben mehrere Milben in einem Saarbalg. Gie bringen häufig feinen Nachtheil, mitunter bewirken fie aber Miteffer und Bufteln. Nach neueren Erfahrungen geht die beim hunde vortoms mende Balgmilbe auf den Menfchen über und erzeugt bei letterem einen beläftigenden ftart judenden, doch leicht gu vertreibenden, Ausschlag.

3) Länje, sehr kleine flügellose, fast mikrostopische Insekten von weicher Körperbedeckung, welche in den behaarten Gegenden der Haut der Sängethiere wohnen und Blut sangen. Bu diesem Zwecke wird aus einem fleisligen Rüssel eine mit Vorsten und Widerhaken besette Sangeröhre hervorgestüllt, welche sich an der Haut sesthakt. Am Menschen giebt es drei Arten: Kopfe, Kleider und Filzläuse. Früher beschrieb man auch noch eine Krankenlaus, allein eine solche Art giebt es nicht. Es ist die Rleiderlaus, welche sich dei Kranken bisweilen in ganz enormer Weise verniehrt und auch Verantassung zu der sogen. Länse such an bet (an welcher herodes, Sulla, Philipp II. von Spanien u.

A. gestorben sein sollen) gegeben hat. Bei dieser Arankheit (Phthiriasis) sinden sich zahlreiche Aleiderläuse theils in Geschwüren, theils nuter der Haut in Eiterbenlen und Pusteln. Doch scheint auch die Vogel=

mil be zu ähnlichen Beulen Beranlaffung geben zu fonnen.

Die Läuse sind durch große Reinlichkeit vom Körper abzuhalten und zn entfernen, also: häusiges Waschen und Baden, Abschneiden der Haare und Einreiben mit grüner Seise. Am schneilsten werden die Länse durch Einreibungen (aber nicht mit bloßer Hand) von weißer Präscipitats oder grauer Quecksilbersalbe getödtet, zumal wenn vorher das Haar abgeschnitten und darnach Terpentinöl eingestrichen wird. — Die Wäsche. Betten und Kleider nütsen entweder durch heiße Luft (im Backsofen), oder durch Waschen in scharfer Lauge von dem Ungezieser und seinen Giern (Nissen) befreit werden.

4) Der Sandsloh (Rhynchoporion penetrans), welcher in Westindien und im sidlichen Amerika zu Hause ist, bohrt sich in die Haut undes haarter Theile ein (besonders unter die Rägel der Zehen, beim Barsuszehen) und muß, wenn er nicht bösartige Geschwüre erzeugen soll, baldigst herausgezogen werden. Borbeugend soll das Bestreichen der Fußzehen mit Copaivbalsam, Perubalsam ober Holztheer wirken

5) Der Faden: Guine as oder Medinas) Wurm, (Filaria seu Dracunculus medinensis), der nur in tropischen Ländern (mit Ausnahme von Amerika), vorkommt, hat das Anssehen einer dunnen Darmsaite. und nimmt meist seinen Sit unter der Hant der Beine. Das etwa 8-10 Millionen Gier tragende Beibeben ift 1 Boll bis 3 fing lang, das Männchen ist noch nicht befannt. Die jungen Fadenwürmer sollen in mitroffopisch fleine Sugwassertrebse (Einangen) einwandern und mit Diesen durch schmutziges Trintwasser in den Menschen gelangen, wo sie Entzündung der Baut, ichmerzende Giterknoten veranlaffen. - Um den Burm zu entfernen, bedienen sich die Aranken einer fleinen hölzernen Rolle, auf welcher sie den Burm, der ganz allmählich und behutsam herausgezogen wird, aufwickeln. Berreißt dabei der Burm, so erregt das zurüchleibende Stück heftige Entzündung, Eiterung und Geschwüre, Die reife Brut eines weiblichen Burmes führt zur Bildung einer Beule, welche schließlich aufbricht. — Arten dieses Wurmes wurden auch unter der Angenbindehaut (der Aethiopier), in der Linse und in Luftröhren= (Bronchial-)drufen gefunden. Borbeugend wirft die Benutung gut filtrirten Trintwassers.

6) Die Afcariden, Springs, Madens oder Maft darms Würmestr (oxyuris vermicularis) kommen vorzugsweise bei Kindern in großer Menge im Mast darme (am After) oder ganzen Dickdarm vor und erregen ein oft anerträgliches, besonders am Abende zunehmendes Jucken und prickelndes Brennen am After, oft mit Schmerz und selbst Stucken und prickelndes Brennen am After, oft mit Schmerz und selbst Stuhlzwang, mit Schleims und Blutabgang (scheinbare Hämorrhoidals beschwerden). Manchmal scheinen die Ascariden bei Kindern durch das sortwährende Kribbeln und Jucken Nervenzufälle hervorrusen zu können. Gegen diese Würmer sind neben großer Keinlichkeit häusige, hoch in den Darm gespritzte Klystiere von kaltem Wasser (mit Essig, Del.) oder eine

Anoblauchabkochung anzuwenden. In hartnäckigen Fällen fete man gu

ben Klyftieren eine schwache Sublimatlojung (0,01 auf 60,00).

7) Der Spulwurm (ascaris lumbricoides) hält sich im Tünnbarme, besonders bei Kindern, auf, bald nur vereinzelt, bald in großer Auzahl (bis über 100 Stück) beisammen. Er steigt zuweiten bis zum Magen, ia sethst noch höher hinauf, erregt dann hestige Magenschmerzen und Erbrechen, und wird nicht selten durch Mund und Nase entleert oder geräth sogar von dem Schlundsopse aus in die Lustwege; auch in die Gallenwege dringt er manchmat ein und erzeugt dann (wegen Verhinderung der Gallenaussuhr) Gelbsucht. Ballen sich größere Massen von Spulwürmern zusammen, dann können sie hartusckige Stuhlverstopfung und eine heftige Unterleibsentzündung veransassen zu Ganzen sind die Spulwürmer die unschädlichsten, auch gehen sie leicht ab und erzeugen sich nicht so leicht wieder. Die Veschwerden, welche diese Würmer erzeugen, sind: Uevelsein und Wasserspucken am frühen Morgen, kolikartiges Leibschneiden, Jucken in der Nase, schleimreichen Stuhl, Berzdaungsbeschwerden aller Urt, geweckt oder verschlimmert durch süße Dinge.

Gegen diese Spulwürmer ist der innere Gebrauch von Burmmitteln ganz unentbehrlich. Am wirksamsten sind: das aus dem Burmsamen bereitete Santonin (0,1—0,2 in 30,0 Del, besonders Ricinusöl, stünde lich einen Theelössel voll) und das santoinsaure Natron (täglich 0,1—0,3 in Wasser gelöst), ferner der Burms oder Bittwersauen (semen cinas s. santonici) in gröberer Pulversorm (als Zuckerwerk, Burmpsesser tuchen, Purmchocolade, Stört'sche Latwerge), aber stets mit dem gleichs zeitigen Genusse von Fettigkeiten (Eigelb, Del, Butter). Zwischendurch

find auch noch von Beit zu Beit Abführmittel zu reichen.

Der Spulwurm ist seiner außeren Gestalt nach bem Regenwurme sehr ihnlich, weißlich- oder bräunlich roth, stielrund (cylinderisch); an beiden Enden zugespitt, mit 4 weißlichen Längsstreisen und dichter Onerstreisung. Das Männchen ist an dem hatenförmig gefrümmten

Schwanze zu erfennen.

8) Der Bandwurm, welcher ben Dünnbarm bes Menschen bewohnt und dem Einen gar keine, einem Andern nur wenige und einem Dritten zeitweilig sehr große, niemals aber gefährliche Beschwerden macht, stellt einen bandförmig breitgedrückten weißen, weichen Strang dar, der aus einem mit Haftorganen versehenen Kopse (Amme), welcher an dem zwirusadenähnlichen Hasse wie ein kleiner Stecknadeltopf erscheint, und aus einer unbestimmten Anzahl einzelner abgeschnürter Glie der besteht. Da jedes dieser Glieder (Proglottiden) ein vollständiges Thier ist, so muß der Bandwurm als eine Burm kette oder Rolonie bezeichnet werden. Diese Kolonie nimmt ihren Ursprung vom Ropse aus, denn dieser ist das Muttert hier (Soder), und vergröfert sich durch Nachwachsen von Gliedern von oben her. Die Glieder, und zwar die am untern Ende der Burmkette, gehen, sobald sie reis (trächtig, mit Eiern gefüllt) sind, von Zeit zu Zeit von selbst mit dem Stuhle ab. Das Mutterthier oder der Kopf entwicket sich aus einem

Bandwurmeie eines Gliedes, jedoch nicht fogleich als Bandwurm und and nich gleich im Darmfangle, fondern erft als geschlechtslofer Blafen wurm (Finne, Bandwurmtarve) und erft im Bleifche eines tremten Thieres (bejonders des Schweines und Rindes). Gelanat dann breier Blasenwurm in ben Magen, bann wird die Blase verdaut und urter Abichaurungen des Salfes verwandelt fich der in den Dunndarm eintretende Finnenwurm in einen Bandwurm, beffen Ropf alfo ber bes Finnenwurmes ift und nun zum Mutterthiere wird. - Man unterich idet Blajenbandwürmer und gewöhnliche Bandwürmer: Die letteren durchlaufen nicht den Finnen= (Blafenwurm:) Buftano Ropf zeichnet fich durch Rleinheit und geringe Entwidelung Der Buftorgane aus. - Beim Menschen werden am hänfigften zwei Arten ber Blasenbandwürmer (ber Retien: oder Rurbiswurm und der Ranal: murm und eine Art der gewöhnlichen Bandwürmer (der breite Grubentopf) gefunden. Bon einem im Sunde lebenden Blafenbandwurm (Sulfenwurm) tommen Finnen Echinococcusblafen) in verschiedenen

Drganen des Menschen vor.

1) Der Ginsiedter=Bandwurm, Retten= oder Rur= bismurm, ber ich male ober langgliedrige Bandwurm (Taenia solium), welcher in Deutschland, England und Holland zu Baufe ist und im entwickelten Bustande 6-9 Fuß lang wird. Der auf einem dunnen, schmalgeringelten, etwa 6 Linien langen Balfe fitende Ropf, welcher die Große eines Stednadelfopfes hat und häufig fdmarzbraun gefarbt ift, zeigt bei diefem Bandwurme 4 icheibenformige Sangmundungen ober Sangnapfe (Bentousen), die sich nach innen gu einstülpen und jo gum Saugen bienen konnen, sodann einen doppelten Rrang von 26 Baten, die in den von schwarzen Körnchen umgebenen bechergläserähnlichen Safentaschen steden. Dieser Batentrang dient gur Befestigung des Wurmes an die Darmwand. Ropf und Bals bes Thieres enthalten fleine Kalkförnchen. Der Körver des Kettenwurmes beginnt hinter dem Balfe fich zu gliedern, jedoch fo, daß die Glieder nur allmählich breiter werden. Erft in einer Entfernung von 3 Fuß binter dem Kopfe nebmen sie eine vierectige Form an und geben allmäblich in reife Glieder über, welche abgerundete Ecen besitzen, und Rürsbiskernen ähnlich sind. Um Rande des reifen Gliedes finden sich die Beichlichtstheile, und zwar in jedem einzelnen Bliede ebenfo mannliche wie weibliche Genitalien (denn der Bandwurm ift ein Zwitterthier, Hermanhroditi: aber erit die binteren zur Trennung reifen Glieder enthalten Gier, aus denen aber, wie ichon erwähnt wurde. wenn fie fammt dem Bliede entleert wurden, nicht gleich Bandwürmer. sondern Finnenwürmer ausfriechen. Natürlich nuften die Bandwür= mer von einem Thiere aufgenommen und in beffen Fleisch gelangt fein, ehe sich aus ihnen Finnenwürmer entwickeln konnten. Meist gelangen Die Gier, wenn sie den Darm des Menschen verlassen, auf Düngerhaus fen, Pflanzen, ins Waffer zc. und von hier in den Magen eines Thie: res wo die Gihüllen vom Magenfaste verdant und die mit beweglichen Batch n versehenen Embryonen frei werden. Gie bohren fich nun in bie

Magen- und Darmgefäße ein und gelangen durch den Blutstrom in die Haargefäße der verschiedenen Organe. Hier verlieren die Embryonen ihre Däschen, umgeben sich mit einer Blase und bilden sich allmählich zum Blasen wurm (Finne) um. Das Thier, in dessen Fleische die Finne des Kettenbandwurmes am häusigsten gefunden wird, ist vorzugsweise das Schwein (doch anch im Menschen, Reh, Hunde und in Ratten, weshalb auch der Kettenbandwurm vorzugsweise beim Genusse von Schweinesleisch (Burst) und da wo die Schweinezucht blüht, auftritt, während derselbe bei strenggläubigen Juden und Muhamedanern äußerst selten gefunden wird.

2) Der Kanalwurm (Taenia mediocanellata), welcher ber besichwerlichste und hartnäckigste der Bandwürmer und weit breiter, länger und feister als der vorige ist, läßt sich durch einen in der Mitte der Glieder der Länge nach verlanfenden Mittelkanal erkennen. Sein großer Kopf hat vier große Saugnäpfe, aber keinen Hakenkranz; er wird in Europa und Afrika gefunden. Der diesem Wurm angehörige Blasenwurm (Finne) bewohnt die Muskeln, besonders auch das Herz und die innern Organe des Kindes: er ist der Schweinsstinne ähnlich.

aber fleiner und ohne Hafenfrang.

3) Der breite Bandwurm, oder breite Grubentopf (Bothriocephalus latus), - welcher weit weniger Beschwerden als ber vorige macht, und sich in ber westlichen Schweiz, in den angrenzenden Theilen Franfreichs, in Polen, in den nordweftlichen und nördlichen Provinzen Ruglands, in Schweden, in Hamburg, Berlin, London findet; dagegen feltener in Pommern, Oftpreugen, Rheinheffen, Belgien und Solland vorkommt, findet fich haubtfächlich in den mafferreichen Gegenden. Er ift der größte menschliche Bandwurm und unterscheidet sich von den bereits genannten Bandwürmern dadurch, daß seine reifen, mehr vierecfigen Glieder ihre größte Länge von einer Seite zur andern (in der Breite) haben, daß der Ropf ohne Bewaffnung, blos mit zwei seitlichen Gruben versehen ift, und daß die Genitalien nicht am Rande, sondern in der Mitte jeden Gliedes ihre Lage haben. Er gehört zu den gewöhnlichen Bandwurmern, durchläuft daher feinen Finnengu= ftand wie die Blasenbandwürmer, um zu dem geschlechtsreifen Burm gu werden. Er gelangt mittels des Trinkwassers und in Form eines Embryo in den menschlichen Rörper, wo er sich weiter entwickelt. Die Blieder werden nicht einzeln, sondern in größeren Stüden ausgeschieden, besonders im Frühling und Herbst. Baufig gehen aber die eiformigen, durchsichtigen und farblosen Gier des Bandwurins ab.

In verschiedenen Organen des Menschen, am hänfigsten in der Leber, sindet sich die Finne eines Bandwurmes (Sülfenwnrm, Sunde bandwurm, dreigliedriger Bandwurm, Taonia Echinococcus), welcher nur auß 3 bis 4 Gliedern besteht und im Darmstanal des Hundes lebt. Benn Menschen, Pferde, Ninder, Schase, Biegen, Schweine und Uffen Eier dieses Bandwurmes verschlucken, so schiefen in ihrem Darm aus diesen Ciern Larven aus, welche vermittelst ihrer Bohrwassen in die Leber (mitunter auch in Mila, Gehirn,

Lungen, Augen, Herz, Nerven, Köhrenknochen) ihres Wirthes einwandern. Sie wandeln sich daselbst in den Thierhülsen wurm (Echinococcus polymorphus) uut, der das Eigenthümliche hat, daß der ursprünglich einsache Blasenwurm zahlreiche Blasen (Brutkapseln) aus sich hervorwachsen lassen kann. Die kleinen Blasen enthalten meistens Bandwurmföpse. Die Echinococcuskrankheit führt meistens zum Tode. Am häusigsten kommen Echinococcen in Island vor, wo ein sehr inniges Zusammenleben der Hunde mit dem Menschen gebräuchlich ist. Es muß daher vor einem zu intimen Verkehr mit Hunden gewarnt werden. Ganz verwerslich ist es, Hunde bei

Rindern ichlafen zu laffen.

Db Jemand den Bandwurm in seinem Darme mit sich berumträgt, fann er nur erft dann mit Sicherheit miffen, wenn Theile Diefes Burmes (Glieber, Gier) wirklich abgehen, benn alle fogen. Burman-fälle, in Verdanungs-, Ernährungs- und Nervenstörungen bestehend, find gang unfichere Ericheinungen. Der Berbacht bes Borhandenfeins eines Bandwurms läßt fich allenfalls dann faffen, wenn öfters beim Kaften ober nach bem Genuffe von Dingen, die dem Wurme gu= wider sind (wie: Zwiebeln, Knoblauch, Meerrettig, Senf, Möhren, Sanerkrant, Spargel, saure Gurken, Obst, Sardellen und Heringe 2c.), Empfindungen im Unterleibe von Kriechen, Winden, Wogen oder Saugen entstehen, und dieselben durch Milch, Butterbrod und überhaupt nahr hafte Speisen auffallend raich beseitigt werden. - Dag man Diesen Schmaroger gang los ist, läßt sich nur durch Auffindung des Band-wurmkopfes bestimmen. Das beste Mittel, um zu probiren, ob ein Burm vorhanden fei, ift die Rouffo, ein uraltes Bolfsmittel in Afrita, welches ziemlich sicher und ohne Beschwerben einzelne Glieder und Stücke besselben, doch selten ben Ropf, abtreibt. Um sich vor bem Bandwurme zu hüten, vermeide man die Finnen (im roben und halbroben Schweinefleische, in Bürften, robem Rinde und Ralbfleisch); um fich von demfelben zu befreien, giebe man einen Argt zu Rathe, ber gu ermägen versteht, welche Abtreibungsmethobe im vorliegenden Falle zu mahlen ift und wie viel der Batient vertragen fann. Denn alle Källe über einen Leisten zu behandeln, ist hier ebenfo unstatthaft, wie bei andern lebeln. Bum Abtreiben des Burmes mablt man am beften eine Beit, wo ohnedies Wurmstücke abgegangen sind, Las Thier voraussichtlich in der Maufer und tiefer unten im Darmtanale befindlich ift. Die Rur muß ftets raich, fraftig und consequent durchgeführt werden, ehe der Burm Zeit findet fich zu erholen und wieder anzusaugen. Als Borfur, um den Bandwurm schwach zu machen, dient am Besten sehr schmale Roft und reichliches Trinken beiken Baffers. — Bon den wurmwidrigen Mitteln verdient die Granatwurzel in Gemeinschaft mit Farnfrant= murzel (in concentrirter Abkochung) das meiste Bertrauen.

Rp. Cort. rad. Punicae Granat. 50.0 — 100.0, Natri bicarb. 5.0, Maocra per 24 horas in Aquae destill. 400.0, Dein coque ad remanent. 200.0, Extr. Fil. mar. aeth. 5.0, Syr. cort. aur. 20.0. S. Auf dreimal zu nehmen in dem Zeitraume von 1 bis 1½ Stunde. (Bei Schwangerschaft

nicht anwendbar.) Schlägt dieses Mittel fehl, so gebe mas daffelbe

nicht zum zweiten Male, sondern mable ein anderes. -

Rp. Pulv. flor. Kusso. 25.0, Mellis despumat q. s. u. f. Electuarium. S. Je eine Hälfte im Zwischenraume von einer Stunde zu nehmen. — Das neueste, wohlschmeckenoste und ziemlich sichere Abtreibemittel ist das Kamala-Pulver, dem aber noch ein Abführmittel (Ricinusöl, 30.0, eslösselweise) nachzuschicken ist. Rp. Pulv. Kamalae 20.0, Div. in dos. 5. S. Jede 4 Stunde 1 Bulver.

Diese Dosen sind für Erwachsene berechnet. Bei ganz kleinen, auch bei herabgekommenen Kindern ist die Behandlung des Bandwurmes

nicht einzuleiten.

Wir gedenken noch eines Volksmittels, das oft noch hilft, wenn Alles erfolgtos bleibt. Man eise nämlich während eines Tages ein Quart geschälte Kürbiskerne (seeds of pumpkins), vermeide Brot und Mehlspeisen einige Tage, trinke fleißig Castorol, bis der Wurm entsternt ist.

9) Die Trichine (spiralförmiger Haarwurm, Trichina spiralis), welche schon 1832 bekannt war und 1835 von Owen ihren Namen erhielt, wurde bis 1860 für ein ganz unschuldiges Würuchen angesehen und in Leichen als äußerst kleines, eben noch mit bloßen Augen zu erkennendes, weißes Pünktchen (mit einer weißlichen Kalkfapsel umgeben) öfters gefunden. Erst als im Jahre 1860 im Oresduer Stadtskraukenhause die Magd eines Fleischers unter sehr auffälligen hestigen Muskelschmerzen starb und in der Leiche das Muskelgewebe unter dem Mikrostope mit Trichinen durchsätet gefunden wurde, die aber von keiner weißlichen Kalkfapsel umgeben und also auch nicht mit unbewassenem Auge zu erkennen waren, da erst wurde von verschiedenen Seiten

nach dem Lebenslaufe der Trichine geforscht.

Daß die Trichinen dem Menschen Beichwerden und Gefahr bringen. ift nicht wegzuleugnen. Fedoch ist es nur dann der Fall, wenn fie in sehr großer Anzahl den Darm und die Musteln beimfuchen. Freilich tonnen ichon durch wenige Biffen febr trichinenreichen Schweinefleisches so viele Trichinen-Bater und Mütter sich im Darme entwickeln, daß diese bei ihrer großen Fruchtbarkeit ichon nach wenigen Tagen Millionen junger Fleischfreiser in unsere Musteln zu schicken im Stande find. Je mehr also von trichinigem Fleische genoffen wird, je mehr Trichinen überhaupt in unsern Berdauungsapparat eingeführt werden, und je länger diese daselbst verweilen und sich vermehren können, um fo mehr muß fich natürlich auch das Leiden und die Gefahr fteigern. Die durch die Trichinen erzengten Beschwerden betreffen den Magen, den Darm und die Muskeln und sollen dem Lefer, - der gewöhnlich aus einer Rrantheitsbeschreibung eine einzige Krantheitserich inning berausnimmt und fich dann, wenn er diese an seinem Rorper gu bemerten glaubt, die gange Rrantheit zu haben einbildet, - nicht ausführlicher mitgetheilt werben, weil es ihm übrigens auch nichts nütt und Beilmittel gegen Die Trichinentrantheit nicht existiren. Der Ausbruch der Krantheit 1 ft fich nur dann verhüten, wenn es noch rechtzeitig gelingt, das trichinenhaltige Fleisch durch Brechen aus dem Magen oder die freigewordenen

Trichinen durch Abführmittel aus dem Darme auszutreiben.

Weitere thierische Parafiten, welche auf und in den menschlichen Körper gelangen können, sind: die Vogelmilbe; auf Tauben, Hühnern, Singvögeln (Bogelbauern); — die Zecke, der sogen. Dolabo & (Ixodes ricinus), bohrt sich mit ihrem Rüssel in die Saut ein und sauat sich voll Blut, wobei ihr Leib auschwillt. Sie hält sich (befonders in Balbern) auf Grafern und Banmen auf: nur das Weibchen foll auf den Menschen übergeben. Die Bede nink vorsichtig entfernt (nicht abgeriffen) werden; am schnellsten ift fie zu vertreiben, wenn man fie mit Del bestreicht oder mit Bengin betröpfelt; - die Rände= milbe des Pferdes, Hundes und anderer Pelzthiere; - die röthliche Stachelbeer = oder Erntemilbe, besonders bei Schnittern: die Gier des Bunde : Pentaftomums, bandwurmähnliches Fünfloch (Pentastoma taenioides), welches in der Nasen- und Stirnhöhle des Hundes wohnt, werden durch Miesen herausgeschleudert und vom Menschen aufgenommen (auch mit Gemufen und Pflanzen), entwickeln sich zu Larven, die mit besonderen Bohrwaffen versehen find. weitere Umwandelungsprocesse durchmachen und endlich als lange "gezähnelte" Fünflöcher" (Pentastoma denticulatum) durch die Bauchhöhle und das Zwerchfell ihres Wirthes in deffen Lungen gelangen, bier ausgehustet werden oder sich an der Oberfläche verschiedener Organe (Leber, Dünndarm, Niere, Milz, Lunge) einkapfeln. (Die gezähnelten Fünflöcher find Borftufen des bandwurmähnlichen Fünfloches); — der Le beregel, welcher durch Trunk aus stehenden Gewässern oder den Benuf von Brunnentreffe (Galat) in den Menschen gelangen foll; bas Unch plostomum (in Stalien, besonders aber in Negypten und in den Tropenlandern), welches in seiner Jugendform mit schlammigem Baffer in den Dünndarm des Menschen einwandert und fich da völlig entwickelt, erzeugt Blutarmuth (ägyptische Bleichsucht); die Daffelfliege, welche ihre Gier in die Sant des Menschen legt und baburch Dasselbeulen erzeugt; — die große Schmeißfliege, die gemeine Fleischfliege und die Hausstliege können ihre Gier mit Larven in Söhlen und auf munde Stellen legen; in den Magen gelangte Larven können sich einige Tage lebend erhalten und heftigen Magenkatarrh veranlassen.

#### E. Infektionskrankheiten.

Unstedende und miasmatische Rrankheiten; Epibemien und Endemien.

Insektionskrankheiten werden diejenigen Krankheiten genannt, welche durch Aufnahme besonderer Krankheitsgifte in den Körper (durch die Lungen oder durch Haut und Schleimhaut) entstehen. Das Wesen und die Entstehungsart dieser Krankheitsgifte, von denen man vermuthet, daß für jede einzelne Krankheit ein besonderes Gift bestehe, sind unbekannt, nur ihre Wirkungen kennen wir genauer. — Das

Arankheitsgift entsteht auf zweierlei Weise: 1) entweder innerhalb eines bereits erfrantten Organismus, von welchem es ausgeschieden wird; oder 2) außerhalb eines tebenden Organismus, meist im Boden und wird von da durch luft und Baffer weiter verbreitet. - Im ersteren Falle (wo Gefunde, nachdem fie mit einem an einer bestimmten Krantheit Leiden= den in Beziehung gefommen find, von derfelben Krantheit wie diefer befallen werden), spricht man von "An steckung (Contagion)", nennt folche Rrantheiten "an fte dente (contagiofe)" und ben Stoff, welcher Die Rrantheit hervorrief, "Unft edung sft off (Contagium)". - Im letteren Kalle (wo nicht von einer Berfon die Krankheit unmittelbar auf andere übertragen wird, sondern mehrere Menschen oft an mehreren Orten zu gleicher Zeit durch eine anferhalb eines lebenden Organismus entstehende bestimmte Schädlichkeit in bestimmter Beise erkranken) nennt man die fo erzengten Rrantheiten "miasmatische" und ben Stoff, welcher die Rrantheiten hervorrief "Miasma". - Bei verschiedenen Rrantheiten ist es noch streitig, ob dieselben contagioser oder miasmatischer Natur find; diefelben werden entweder als miasmatifcorontagiofe (Typhus, Cholera, gelbes Fieber, Peft, Hofpitalbrand, Ruhr, Grippe n. a.) ober auch nur als verschleppbare miasmatische (Typhus, Cholera oder gelbes Fieber) Rrantheiten bezeichnet .- Erfranten nur einzelne Menschen an ansteckenden oder miasmatischen Krantheiten, fo fpricht man von einem fporadifchen Auftreten ber Rrantbeit: erkranken dagegen an bemfelben Orte viele Menschen zu gleicher Beit und in gleicher Beise, so nennt man die Rrantheit eine epi bemische (Epidemie oder Senche). Rehrt dieselbe Rrankheit an ein und bemfelben Orte öfters wieder oder findet fich dort beständig, so heißt fie en dem if ch oder einheimisch (Endemie oder Landfrantheit). Um nun durch ein Contagium oder ein Miasma zu erfranken, muß höchst mahrscheinlich unser Organismus eigens dazu disponirt sein, eine bestimmte Unlage für die contagiose Krantheit haben. Ist ein Miasma oder ein Contagium vom menschlichen Körper aufgenommen worden, so vergeht eine gewisse Zeit, bevor die eigentliche Krankheit ausbricht. Man nennt diese Zeit die "latente Periode, das Stadinm ber Lateng"; fie ift bisweilen nur fehr furg, fann aber auch Tage und Wochen bauern. - Borofe, buntle und ranhe Gegenstände scheinen Mliasmen und Contagien am leichtesten (wahrscheinlich auch in größter Menge) aufzunehmen und bei fich behalten zu können; Rrankenwärter innen sollten deshalb keine dunklen wollenen Rleider tragen. Neber die Natur der Contagien und Miasmen hat man fehr verschiedene Unfichten aufgestellt. Renerlich hat sich die fogen. Parafit ent be o= rie, nach welcher ansteckende und epidemische Rrantheiten durch mitrostopisch fleine niedere Organismen (Bacterien) veranlagt werden, große Geltung verschafft.

a) Bon anstedenden Rrankheiten giebt es, wenn wir von ben thierischen und pflanzlichen Schmarotzern, welche von einem Menschen auf den anderen übertragen werden können, absehen, eigentlich nur wenige offenbar anstedende, wie: die Luftseuche Spphilis, die Boden

und Mafern, Scharlach und Renchhuften, Die Diphtheritis, Die Augenentgundung der Rengebornen, den Tripper, den wiederkehrenden und Ausschlaas Tuphus; denn bei fast allen übrigen fogen. contagiösen Krantheiten (Typhus, gelbes Fieber, Cholera, Best 2c.) ist die perfonliche Nebertragung fehr unwahrscheinlich und der miasmatische Charafter ber Rrantheit viel mabricheinlicher (über alle diese Krantheiten f. fpater). Um burch ein Contagium zu erkraufen, muß nicht nur, wie bereits erwähnt, eine gewiffe Disposition dazu vorhanden fein, fondern daffelbe muß auch in den Körper eingeführt werden und dies geschieht entweder durch die Lungen oder durch die (wahrscheinlich verlette) hant und Mittelft der Lungen werden unmittelbar ober Schleimhant. mittelbard. h. durch Gegenstände, welche der Rrante benutt hat (Rleider, Betten 20.) die flüchtigen d. h. die durch die Euft mittheilbaren Auftedungsftoffe (Ausathmungsproducte, Hautausdunftung), durch die Bant und Schleimhäute die fixen, b. h. an torperlichen Stoffen (Eiter, Excremente) haftenden Contagien aufgenommen. Contagien erscheinen unter beiden Formen, manche steden nur an, wenn fie der ihrer Oberhaut beranbten ober verletten Sant ober Schleimhant einverleibt werden. Um die Anfte dung gu verbuten muifen Die Gesunden, so weit fie nicht zur Pflege des Kranken nöthig find, aus ber Räbe der Rranten entfernt werden; austedende Rrante muffen in möglichft großen und gut gelufteten Räumen untergebracht werben: aus überfüllten Wohnungen, welche leicht zu Berden einer Epidemie werben, muffen auftedende Rrante, wenn irgend möglich, in Rrantenbäufer gebracht werden; die größte Reinlichfeit ift eines ber besten Schutzmittel gegen Unftedung 11m fich vor einer Unftedung zu fcbuten. bleibt natürlich ftets das befte Mittel, die Gelegenheit und den Drt 3u meiden, wo Unftedung möglich ift. Durch Desinfections- oder Bernichtungsmittel, dies find entweder ftarte chemische Algentien (befonders Schwefel- und Chlordampfe), oder heftige Bite (tochendes Waffer, beifier Wafferdampf) und Ralte fucht man das Contagium zu zerftoren ober doch feiner Fähigfeit, anzusteden, zu beranben.

Desinfection im engeren Sinne ift also die Zerstörung von Ansteckungsstoffen (wie bei Blattern, Luftseuche) und geschieht bei todten Gegenständern wie bei Blattern, Luftseuche) und geschieht bei todten Gegenständerungen, burch gründliches Abwaschen mit siedendem Wasser oder Chlorzuncherungen, burch gründliches Abwaschen mit siedendem Wasser oder durch längere Einwirkung heißer Wasserdsungen. Bezüglich der Chlorzund Schweselzräucherungen ist aber zu berücksichtigen, daß dieselben nur dann wirtsam sein können, wenn sie in genügender Menge angewendet werden. Zur gründlichen Desinsection eines Zimmers brancht man mehre Pfund Schwesel und die Chlorräncherungen nüssen schr start und lange anz hattend einwirken, wenn die schädlichen Stoffe zerstört werden sollen. Bei Meuschen, denen das Chlor schöllich ist und bei denen das einnal anfgenommene Contagium wohl nicht mehr zerstört werden kann, wird die Anarantäne und die Desinsection der Essection überhanpt Zerstörung fanliger und übeschiechener Ausdünstungen, welche nicht allein

belästigen, sondern auch Krankheiten erzeugen können (dann Miasment genannt.) Hierzu gebraucht man vorzüglich Carbolfäure, sodann Chlor- und Schweselräucherungen. Auch die Reinigung der Gruben, Keller, Brunnen n. s w. von schäblichen Gasarten wird nicht selten als Desinfection bezeichnet.

Man spricht auch von Anfte dung, wo eine blos finnliche und geistige Mittheilung, sowie eine Nachahmung, stattfindet und wie die austeckende Eigenschaft des Gähnens, Hustens, Stotterns, mancher Krämpfe, n. s. w. beweist. — Alle austeckenden Krankheiten können sehr leicht zu allgemeinen Bolkskrankheiten werden.

b) Die minsmatischen Rrankheiten, weil es nur von Biesen nur die Malariakrankheiten gerechnet werden, weil es nur von diesen ganz zweisellos ist, daß sie nicht contagiöser, sondern rein miasmatischer Natur sind. Bon andern Krankheiten ist es streitig, ob dieselben rein miasmatische oder contagiösemiasmatische sind. Gar oft werden, aber mit Unrecht, miasmatische Krankheiten sür contagiöse gehalten, d. h. wenn eine größere Anzahl von Menschen, die unter deuselben schädlichen Lustverhältnissen seben, ganz auf dieselbe Beise erkranken, so meint man, sie hätten einander angesteckt. Dies ist aber ebensowenig der Fall, als wenn mehrere Personen ein und dasselbe Gift genießen und dann von denselben Bergistungssymptomen befallen werden.

Miasma bezeichnet ein außerhalb bes lebenden Organismus, wahrscheinlich im Boden erzeugtes (während Contagium vom franken Organismus erzeugtes), die atmosphärische Luft verunreinigendes und so auf den Gesundheitszustand Vieler nachtheilig einwirkendes Krankbeitsgift, besonders wenn eine solche verdordene Luft bei Vielen ein und dieselbe Krankbeitsform hervorruft, z. B. Bechselsieber, Typhus, Choelera. Um häusigsten entwickeln sich Miasmen durch Fäulniß organischer Körper und zwar vorzugsweise bei Fäulniß begünstigender Wärme und Fenchtigkeit. Doch wissen wir zur Zeit noch nicht, was sich eigentlich dabei aus den saulenden Stoffen entwickelt und was dieses Miasma bildet. Auch der Luft mechanisch beigemengte mikrossopich kleine Orzganismen der niedrigsten Urt (Spaltpilze) können möglicherweise bei Entstehung und Ansbreitung miasmatischer Krankheiten eine Rolle spielen.

Da die Luft der Träger der Miasmen ist, so können die Winde theils schädlichen Einfluß auf Epidemien ausüben, indem sie Miasmen zusüben und verbreiten, theils nütslich sein, indem sie dieselben durch Berdünnen unschädlich machen und vertreiben. Bisweilen werden durch Wiasmen erzeugte epidemische Krankheiten ansteckend (contagies). Zur Zeit scheint einmal erzeugtes Miasma nicht mehr zerstört werden zu können und deshalb ist die Entstehung eines solchen soviel wie möglich zu verhindern. Uedrigens muß im Allgemeinen bei herrschenden miasmatischen Krankheiten, wie überhanpt bei allen Seuchen, der Gesundeheitszustand der Bevölkerung durch Sorge für gute Nahrung, Kleidung,

Wohnung, große Reinlichkeit, Desinfection, rubige Gemüthsstimmung

u. f. f. gefräftigt werden.

c) Die epidemischen Rrantheiten (Bolfsfenchen, Cpide: mie n). - welche von der verschiedensten Urt sein können, da es nur wenig acute Rrantheiten giebt, die nicht einmal epidemisch aufgetreten maren. - verbreiten fich bisweilen über einen großen Theil ber Erde (Cholera, Grippe) und fehren in manchen Landstrichen regelmäßig wieder, jedoch das eine Mal mehr, das andere Mal weniger bosartig. - Die Urfachen folder Bottstrautheiten find in manchen Fällen wirfliche Austednugsftoffe (Contagien), in andern gewiffe gur Beit aber noch unbefannte Luftverhältniffe, die unter dem Ramen "Mias= men" zusammengefaßt werben. - Gine Sauptquelle vieler ge= fährlicher und nicht blos epidemischer Krankheiten (besonders ber Cholera, Typhus und überhanpt typhofer Rrantheiten, der Best, des gelben Fiebers) find mahrscheinlich die faulenden Abgangs= st offe des (besonders tranten) Menschen. Je reinlicher die Men= ichen in Bezug auf die Entfernung diefer Stoffe find, defto gefünder und langer ift ihr Leben. Auch das Grundmaffer und die Grundluft icheinen einen gewijfen Ginfluß auf Die Entstehung von Epidemien zu haben. — Um Epidemien in ihrer Ausbreitung einzuichränken und zu verhindern, muffen die Menschen nach einer größeren Reinheit der Luft trachten, ihre Wohnungen gehörig luften und rein halten, für autes Trinfmaffer forgen, die Urmen durch gefunde Bob= nungen, Bolfsbäder, Nahrung, Rleidung und Beizung unterftuten, die Kranfenwäsche und Zimmer desinficiren, die Excremente unschädlich machen, die Rranten aus unzwedmäßig eingerichteten Wohnungen in öffentliche Anstalten schaffen. Es muß überhaupt jeder einzelne Mensch fich mit den Mitteln zur Berhütung von Krankheiten bekannt machen .-Um besten sichert man sich natürlich vor epidemischen Krankheiten, wenn man die Orte, wo bergleichen berrichen, vermeibet; Schutymittel bagegen giebt es nicht.

d) Unter den endemischen Rrankheiten (einheimischen oder Landfrantheiten) find die durch Sumpfluft erzeugten Wechsel- und Da= lariafieber die hänfiasten. Wer Malariagegenden nicht vermeiden fann, sondern darin leben muß, der vermeide, besonders wenn er nicht afflimatifirt ift, die feuchte und nebelige Abend: und Nachtluft, sowie ben Morgenthau ober, wenn er sie nicht vermeiden kann, so erhalte er sich in steter Bewegung. Er trage ein langes wollenes Unterjäckhen auf dem bloken Leibe, nehme öfters ein warmes Bad, vermeide Durch= näffungen und Erfältungen, lege fich nicht auf die bloße Erde (schlafe nicht im Freien), nehme seine Wohnung so hoch wie möglich, lebe nüchtern und biat, vermeide Excesse jeder Urt, sowie den Genuß schwerver= daulicher Früchte und Fische. Er gebe nicht mit nüchternem Magen aus bem Sause, trinke kein unreines Waffer (oder reinige daffelbe vorher burch Ab'ochen oder Filtriren durch Sand, Roble, porose Thougeschirre). fete ftets etwas Wein, Rum oder dergl. zum Trinkwaffer. Als Schut=

mittel wird auch das Einölen der ganzen Saut empfohlen.

lleber die einzelnen ansteckenden, miasmatischen und miasmatische Contagiösen (epidemischen und endemischen) Rrankheiten solvenden werden.

# F. Fieberhafte, nervoje und entzündliche Krankheiten.

a) Hat ein Kranker sehr beschleunigten Puls, über 90 bis 100 Schläge in der Minute (was eine Folge der vermehrten Bergthätigfeit tft); holt er schnell und öfter als sich gebort Athem, über 20 Mal in ber Minute; ist die Eigenwärme erhöht, über 30° R. ober 100° F., geht ber Site ein Frösteln oder ein stärkerer Frost (Schüttelfrost) vorher, so sagt man "er fiebert" und nennt diesen Zustand "Fieber." Dhue Temperaturerhöhung tein Fieber, auch dann nicht, wenn alle angeführten Erscheinungen vorhanden maren. Die Site läßt fich gur Erkennung des Befens und Grades der fieberhaften Rrantheit benuten und wird mit Sulfe eines in die Achselhöhle, in den Mastdarm ober unter die Bunge gelegten Thermometers gemeffen. Mit Diesen Haupterscheinungen des Fiebers (mit gesteigertem Stoffwechsel) find bann gewöhnlich noch verbunden : Durft, Appetitlofigfeit, Schweiß, Schmerzen (besonders im Ropfe), duntler Urin mit Bodensat, Gefühl von Unwohlfein, Berschlagensein und Schwäche, Berstimmung, bisweilen sogar Phantasiren. — Niemals ist das Fieber eine für sich bestehende Rrants beit, soudern immer nur eine Krankbeitserscheinung, die den verschiedens artigften Rrantheiten zufommen fann und deshalb ftets blos andeutet,

daß irgendwo im Körper eine Erfranfung vorhanden ift.

Forscht man bei einem Fieberkranken nach der Ursache des Fiebers, fo findet man, wenn nämlich die Ursache überhaupt aufzufinden ist (was gar nicht felten zu den Unmöglichkeiten gehört), daß entweder irgend ein Organ erfrantt, oder daß mahrscheinlich das Blut in seiner Beschaffenheit verändert ift. Die lettere Ursache ruft in der Regel das beftigste Rieber hervor und ftort fehr häufig auch die Hiruthätigkeit (bas Fieber wird nervös.) Hebrigens ist die Stärke des Fiebers bei verschiedenen Bersonen, auch wenn es gang durch dieselbe Ursache veranlagt wird, doch eine fehr verschiedene. Es hangt dies mahrscheinlich von der Reigbarfeit bes Nervenspitems ab. Daber fommt es denn wohl auch, daß Bersonen bei gemiffen Krankheiten kein oder nur ein mäßiges Fieber haben, während andere bei gang derfelben Rrantheit fehr heftig fiebern (wie Rinder und Frauen). Deshalb fteht aber der Grad des Fiebers nicht immer im Berhältniffe gur Schwere der Rrantheit. - Um die Te mberatur eines Rranten gu meffen, bedient man fich eines guten Qued: filberthermometers, beffen Scala in Fünftel: ober Zehntelgrade eingetheilt ift. In ben meiften Fällen erscheint es am zweckmäßigften, bas Inftrument, welches man zuerft in der Band etwas erwärmt, in die, vorher von etwaigem Schweiße zu reinigende, Achselboble einzufiihren und diese durch festes Anlegen des Armes an die Bruftwand (man legt ben Vorderarm auf die Bruft) zu ichließen. Das Thermometer muß, menn die Beobachtung genau sein soll, 15-20 Minuten liegen und ist erst dann zu entsernen, wenn das Quecksilber 3—5 Minuten lang nicht mehr gestiegen ist. Die erreichte Höhe ist an dem noch in der Achselhöhle liegenden Justrumente abzulesen. Es ist zwecknäßig, im Lause einer Krankheit die Messungen zu denselben Tagesstunden vorzunehmen und eignen sich hierzu gewöhnlich am besten die Frühstunden zwischen 7 und 9 Uhr als zur Zeit der muthmaßlich niedrigsten Temperatur und die Nachmittagsstunden zwischen 4 und 6 Uhr als der Zeit der muthmaßlich höchsten Temperatur. Bei schweren Erkrankungen werden die Messungen alle 2-4 Stunden wiederholt. Fiederverdächtig sind alle Temperaturen, welche über 38° C. steigen; man bezeichnet 35,1° als hochvormal, weil diese Temperatur häusig dei nicht sieberhaft Extrankten vorsonnut; 38,6—39° als leichtes Fieder; 39—40° als Fieder; über 40° als hohes Fieder. Die höchste Temperatur, welche man bis jept bevbachtet hat, betrng 44° C.

Die Behandlung von fieberhaften Krankheiten verlangt: der Patient muß durchaus in's Bett; er muß sich in jeder Hinsicht ruhig verhalten, in reiner und warmer Luft athmen (bei geöffneten Fenstern), den großen Durst durch reichliches Kühles (nicht eiskaltes) Getränk (am besten reines Wasser) stillen und leichte, reizlose und sparsame Diät führen; Patienten, die an den regelmäßigen Genuß von Spirituosen seit Langem gewöhnt sind, darf man dieselben nicht ganz entziehen. Gelüste der Kranken dürfen nur dann berücksichtigt werden, wenn es sich um unschädliche Nahrung handelt. Das Krankenzimmer sei nicht zu hell; Geräusche sind möglichst zu vermeiden.

b) Nervöß ist eine Kraukheit geworden (was aber wohl vom Nervensieber zu unterscheiden ist), wenn sich während des Berlauses derselben auffälligere Störungen in der Hirnthätigkeit zeigen und solzgende Erscheinungen einstellen: Gefühl von großer Schwere, Eingenommenheit und Büstheit im Kopfe; Kopsschwerzen der verschiedensten Art, Schwindel, widernatürliche Schläfrigkeit, Phantasiren (Delirien), Schwerbesinnlichkeit, Betänbung, Sinnestäuschungen (Visionen und Hallucinationen: Flockenlesen, Mückenhaschen, Zupfen und Zerreißen am Bette); lallende Sprache und schwerbewegliche Zunge, völlige Bewußtlosigkeit, Zusammensinken und Herabrutschen des Körpers im Bette, Untersichgehenlassen von Stuhl und Urin.

Die Ur sach en dieses nervösen Zustandes (bei dem also eine eigentliche Hirtrankheit nicht vorhanden ist) sind nicht genan bekannt und mögen wohl auch in verschiedenen Krankheiten verschiedene sein. Vielleicht ist es das Blut, welches bei seinem Durchfluß durch das Gehirn dieses Organ stört; oder die vermehrte Körperwärme; oder die Reizung des Gehirns durch die Nerven des franken Organs? — Um häusigsten führen sogenannte hitzige Vluttrankheiten oder Vlutvergiftungen niervöse Erscheinungen mit sich, und unter diesen sind es vorzugsweise das Nervensieber oder der Typhus, sowie das Kindbettsieber, die Janches, Harus und Gallenvergiftung des Vintes, die Walariasieber, die Pest und das gelbe Fieber, welche

nervose Krankheiten sind. Bei allen finden sich: außerst heftiges Fies ber, Katarrhe im Uthmungs und Berdanungsapparate und nicht selten

Affectionen verschiedener Art auf der Saut.

Bei Behandlung nervojer Rranten fteht reine, mäßig warme Luft, paffende Nahrung und Reinlichfeit in jeder Beziehung, oben an. Um ftets reine Luft im Rrantenzimmer (was fo geräumig, luftig und trocken als möglich fein muß) zu haben, ift Alles fofort aus bem= felben zu entfernen, mas die Luft vernnreinigen fonnte (wie Excres meute, Urin, ichnutige Baiche, Ausgespucktes 2c.), und öftere Luftung bes Zimmers vorzunehmen. Das Deffnen von Fenftern muß öfters vorgenommen werben, eins fann ftets offen fein, felbft im Binter (narurlich neben gehöriger Beigung) und der Kraufe fann durch Bett= schirme u. bgl. geschütt werden, wenn sich sein Lager in nächster Nahe des geöffneten Fenfters befindet. Die Temperatur des Rrantenzimmers muß nach dem Thermometer geregelt und auf 12 bis höchstens 14° R. erhalten werden. Hierbei ift aber ja barauf zu achten, daß die Luft nicht zu falt werde, weil diese sonst sehr leicht Lungenaffectionen gefährs licher Art erzeugen fann. - Die Rahrung fei fluffig und werde jedesmal nur in fleinen Portionen gereicht. Kleine Mengen entsprechen jowohl dem geringen Appetit ber Kranten, wie ber geringeren Quantitat bes Magensaftes, welche in fieberhaften Rrantheiten abgefondert Um besten werden biese fleinen Portionen in regelmäßigen Zwijchenräumen und zu ben Stunden gereicht, zu welchen ber Batient porher feine Mahlzeiten zu fich zu nehmen pflegte, weil anzunehmen ift. daß zu diefen Zeiten am leichteften Berdauungsfafte abgesoubert wers den. Die Nahrung darf nichts Unverdanliches (g. B. Bflanzenzell= ftoff) und feine folden Stoffe enthalten, Die, wenn fie nicht vollständig verdaut werden, Nachtheile verursachen, wie zu reichlicher Gehalt an Stärfemehl und Eiweißstoffen. Als Getrant dient am besten Baffer, mit etwas Buder (aber nicht zu viel), am besten Traubenguder; gu Diefer Anflojung fann etwas Cognac, Rothwein (Alcohol fett die Tems peratur herab, ftarfer Raffee und Thee fteigern fie) oder Citronensaft Bugefett werben. Schwacher Milchtaffee, Mandelmilch, Fruchtjäfte in Baffer find erlaubt. Die letteren ichadigen aber leicht die Berdanma. dürfen daber nie in größeren Mengen, nie andauernd und nie bei vorhandenen Durchfällen gereicht werden. Gine wichtige Rolle in der Fieberdiät spielt neuerlichft ber Leim, von bem es ficher nachgewiesen ift, daß er den Eiweigverbrauch des Rorpers einschräuft und die Ernahrung im Rieber befordert, mahrend Gimeiffubstangen und Rette, ber geftorten Berdanning megen, ichlecht vertragen werden. Der Leim fann in Form von Fleischbrühe, die aus Ralbfleisch oder Rindfleisch und Ralbsfüßen gewonnen ift, und Gelees (mit Bein ober Fruchfäften) gegeben werben. Angerdem durfen gereicht werden: Getreidemehlfuppen (burchgeichlagene Abtochungen bon Bries, Berfte, Graupen, Reis, Safer), denen fleine Mengen Milch (1) beigemischt werden burfen (bie Milch verbeffert ben Beichmad diefer Suppen und wird ihrerfeits in diefer Form leichter verdant); die Betreidemehlfuppen find

ienen aus reinem Stärkemehl (Sago, Arrow-root, Maizena 2c.) vorzugieben wett sie geringe Menge Eiweikstoffe enthalten; die letteren tounten auch durch zu große Menge des Unverdanten ichablich merben; burcharichiggene Obitsuppen aus frischem ober getrochnetem Obst (verboten ber Durchfällen); Obstgallerten (in nicht zu großer Menge); Milch, Buttermild, fanere (bicke) Milch, wenn fie vertragen wird (verboten Tuphus und Durchfällen); Molten, Liebig iche Suppe; Destt & Rindermehl; Fleischsaft; bei länger anhaltendem Fieber kann anch feite Nahrung (geschabtes oder gewiegtes Fleisch, weiche Gier, reichte Mehlspeife zc.) gereicht werben; ber llebergang zu berfelben muß aber jowohl hinsichtlich ber Menge wie ber Festigkeit ber Nahrung ein febr allmählicher sein. - Reinlichkeit ist ein bedeutendes Unterftügungsmittel ber Beilung; fie beziehe fich nicht nur auf die Luit des Kranfen, immers, sondern auch auf die Leibe und Bettwäsche, sowie auf die Bant des Rranten. Man wechsele deshalb öfters jene Wafche, die nur mäßig gewärmt gu fein braucht, und mache fühle (nicht fehr talte) Abwaschungen (von Baffer und Effig). Diefe Bafchungen, welche allenfalls anch nur an den Gliedmaßen augustellen find, zeigen fich besonders dann von großem Bortheile, wenn die hant fehr heiß und trocken ift; man wiederhole sie, sobald die nach dem Waschen fenchter und fühler geworbene Sant wieder heiß und trocken wird. Verfasser möchte fie den falten Bädern vorziehen. — Um das Anflie gen zu vermeiden, muffen die Nückenparthien des Körpers fehr rein gehalten und öfters fühl gewaschen werden; das Bettuch ist ftraff über die (vielleicht mit einem Rehfelle belegte) Roghaarmatrate, welche das zwedmäßigfte Rranfenlager ift, an spannen, oder ein Luft- oder Wasserfissen von weichem, bulfanifirtem Rantschut als Unterlage zu benuten. Wunde aufgelegene Stellen tonnen gar nicht rein genug gehalten werden; man tupfe fie deshalb öfters mit reiner in fühles Baffer getauchter Leinwand ab und beiege sie mit einem feinen weichen Leinwandläppchen, welches fett mit frischem ausgelaffenen Rindstalg bestrichen ift; geschwürige Stellen bedecke man mit in Carbolmaffer getauchten Compressen. - Auf die Lage des Rraufen habe man infofern Ucht, als man diefelbe öfters aus der Rücken in Die Seitenlage wechseln laffen muß, damit nicht fo leicht gefährliche Blutjenkungen in den Lungen zu Stande tommen. Auch tam das babei stattfindende Aufrütteln des duseligen Batienten aus seinem Taumel nur vortheilhaft fein.

c) Entzündliche Krantheiten nennt man solche, bei benen in irgend einem Organe die feinsten Pulsaderästchen und Haurgefäße über eine größere oder kleinere Stelle durch angehäuftes Blut widernatürlich ansgedehnt sind und der Blutstrom in denselben verlangsamt ist, so daß in Folge dessen Menge weißer Blutkörperchen sich an die Band des erweiterten Gefäßes aulegen. Daher kommt es denn, daß die entzindete Stelle sehr roth, geschwollen, heiß und, enthält sie Empfindungsnerven, anch schwerzhaft ist. Bei einem solchen Zustande der serweiterten, mit stockendem Blute überfüllten und in ihren Wänden verdünnten) Haargefäße tritt nun aus dem Blute dieser Haars

gefäße nicht mehr die gewöhnliche Ernährungsstüssissississische ans, sondern neben farbigen und vorzugsweise farblosen (Eiterförperchen darstellenden) Blutkörperchen, ein mehr oder weniger normales Plasma, welches entweder flüssis bleibt oder gerinnt und die aus den Blutgefäßen auszgewanderten Körperchen einschließt. Es wird "Ausgeschwitztes, Exsudat" genannt und giebt je nach seiner Beschaffenheit, wenn es nämlich nicht bald wieder aufgesogen und weggeführt wird, entweder zur Bildung neuen, sogen. Aftergewebes, oder zur Zerstörung (Vereites rung, Verschwörung) des entzündeten Theises Veranlassung.

Die Entzünd ung wird in den meisten Fällen durch Schädlickeiten hervorgernsen, welche auf den entzündeten Theil unmittelbar oder mittelbar einwirken; bisweisen scheint aber auch das Blut eine Beschaffenheit zu bekonnnen, (wobei es weit gerinnbarer wird), welche hier und da im Körper, nicht selten in mehreren Organen gleichzeitig Entzindungen hervorruft (z. B. beim acuten Rheumatismus, Gelentz und Herzentzündungen). — Nach dem Grade und der Ausdehnung der Entzündung ruft dieselbe schwächeres oder heftigeres Fieder hervor, welches sich manchinal auch bis zum Nervöswerden steigern fann. — Der Entzündungszustand ist die Ursache der meisten örtlichen Beränderungei. (der sogen. Neubildungen und organischen Fehler). — Den geringern, schnell vorübergehenden und ohne auffällige Ausschwitzung einherzgehenden Grad des entzündlichen Zustandes pslegt man auch Conzgestion zu nennen.

Bei Behandlung einer Entzündung versucht man zunächst bas angehäufte und stockende Blut wieder flott zu machen und wegzuschaffen. Bei äußeren Entzündungen gelingt dies durch Druck und Ralte, welche eine Zusammenziehung der erweiterten Gefäßchen veranlassen; bei inneren Entzündungen, die sich erst nach Bildung des Exsudates mit Sicherheit erkennen laffen, wird bas Flottmachen des stauenden Blutes weder durch Aberlässe noch durch Blutegel erreicht. Deshalb muß man in den allermeisten Fällen das Ausgeschwitzte entweder wegschaffen oder so viel als möglich unschädlich zu machen trachten. Denn hat sich aus Diesem einmal neues und franthaftes Gewebe hervorgebildet, dann läßt sich damit nicht viel mehr aufangen. Das Ausgeschwitte ist natürlich bei seiner erften Absetzung aus dem Blute ftets fluffig, tann aber fehr bald, wenn viel Faserstoff (oder die denselben bildenden Gimeikkörper) darin vorhanden ift, erstarren (gerinnen) oder auch fliffig bleiben und fich nach dem Festwerden wieder verflussigen, um bann zu Giter ober burch Fäulniß zur Sauche umgewandelt zu werden. Der Arzt fann bei einer Entzundung niemals mit Sicherheit bestimmen, mas für eine Ausschwitzung stattfinden und welche Umwandlungen bas Ausgeschwitte eingeben wird. — Das beste Mittel zur Entfernung und schnellern Ums wandlung des Ausgeschwitten ist Wärme (besonders in Gestalt feucht= marmer Umichtage). - Das biatetische Berfahren bei Ent= gundungen richte fich nach dem Grade des (entzündlichen) Riebers und nach dem erfranften Organe.

#### Mervenfieber, Typhus.

Diese Krankheit, welche in der Regel mit sehr heftigen Fiesbererscheinungen und mit mehr oder weniger starken nervössen Symptomen verbunden ist, wird sehr oft auch nervöses Schleims und Unterleibssieber, oder katarrhalische, rheumatiichs, gastrischenervöses Fieber genannt, weil sich sehr hänsig zu bemselben Störnungen im Verdauungsapparate, Lungenaffectionen und Schmerzzustände gesellen. — Der Typhus ist eine sehr hinterlistige Krankheit, deren Ausgang niemals mit Sicherheit zu bestimmen ist. Man verstiere dabei niemals die Hoffnung auf Genesung, sei aber auch nicht zu vertrauensvoll oder gar sorgtos. Nicht selten zieht ein scheindar sehr ichwacher Typhus den Tod nach sich, während ein sehr hochgradiger glücklich abläuft.

Die Wissenschaft unterscheidet drei Tophusformen: ein Unterteibs = Mervenfieber (typhus abdominalis, enterische Form bes Inphus. Darmtnohus), ein Unsichtaas-Nervenfieber (eranthematische Form des Tuphus, Fleckfieber, typhus exanthematicus) und einen Enphus recurrens, wiedertehrendes Fieber. Das Unterleibs-Mervenfieber geht mit Erfrankung mehrerer Unterleibs-Draane (besonders des Darmes, der Gefrosdrusen und der Mila) ein= ber, das Fleckfieber, welches sich durch sein rasches Auftreten und Berlaufen vor dem ersteren auszeichnet, führt keine solche Darm- und Gefrösdrusen-Affection wie das erstere mit fich, wohl aber einen Sautausschlag, der theils in zahlreichen rothen, maserahnlichen Rlecchen. theils in flohstichähnlichen, bläulichrothen Bunktchen (Betechien) besteht. Der Ausschlaastyphus ist es, welcher vorzugsweise ansteckend (es ist noch zweifelhaft, ob das Contagium flüchtiger oder firer Natur ift) und epidemisch werden fann, und gu ihm gehört der Garnijons:, Rriegs. Lazareth: Rerter: Schiffs: Auswanderer: und Hunger: (oberschlesischer) Tuphus, auch wird er bisweilen als austeckendes Nervenfieber und bosartiges Faulfieber bezeichnet. Das Krankheitsgift kann durch Kleider und durch solche Bersonen verschleppt werden, die den Kranken besucht haben, ohne selbst zu ertranten. Der Unterleibstyphus scheint nur bisweilen, wenn viele Patienten beisammen liegen, ansteckend zu werden, doch wird von Bielen behauptet, daß die Ercremente, im frischen und im zersetten Zustande, ein fires Contagium enthalten. Der recurrirende (febr austeckende) Enphus zeichnet sich durch seine starken, mit bedeutender Temperaturerhöhung verbundenen Fieberanfälle aus, welche durch Bausen von bedeutendem Sinken des Kiebers und der Temperatur unterbrochen werden. Gedes dieser Nervenfieber entsteht durch ein besonderes Rrankheitsgift; der Unterleibstyphus scheint durch ein Miasma zu entstehen, welches fich bei der Bersetzung organischer Stoffe, besonders thierischer und menschlicher Ercremente, entwickelt und Brunnen vermreinigen tann und fich vorzugsweise beim Sinten bes Grundwassers der Luft mittheilt. Dürftige und unpassende Nahrung, nieder= drückende Gemüthsstimmung (Gram, Sorge, Roth, Furcht) und über= mäßige Geistesanstrengungen, bebeutende Strapagen u. s. w. scheinen die Empfänglichkeit für Typhus zusteigern. Uebrigens ist der Typhus eine der am häusigsten vorsommenden Krankheiten, denn er kommt in allen Theisen der Welt (am häusigsten aber in der gemäßigten Zone) und in allen Lebensaltern (am häusigsten aber bei robusten Subjecten in den Jünglings- und Mannesjahren) vor. Merkwürdig ist, daß der Typhus solche Kranke, die vom Nervensieber schon einmal besallen waren, sowie diesenigen, welche an einem chronischen Uebel (wie: Lunzgen- oder Perzsehler, Krebs, Geisteskrankheit) teiden, äußerst selnen brällt; auch Schwangere, Wöchnerinnen und Stillende sind ziemlich

sicher vor dem Typhus.

Die Kraulheitserscheinungen beim Typhus zeigen eine so große Berichiedenheit in ihrer Urt und ihrem Grade, bag es oft angerit schwierig für den Argt ift, diese Rrantheit mit Sicherheit, zumal bei ihrem Entstehen, zu erkennen, obishon die Temperaturmeffing zur Ertennung derfelben Dienste leiftet. Die constantesten Merkmale find: anhaltendes und heftiges Fieber (bedeutende Bermehrung der Buls-Schläge, bis auf 150 und darüber, besonders beim Anfrichten des Kranten, und gesteigerte Rörperwärme, bis zu 34° R. oder 43° C.), große Binfälligfeit, Unschwellung ber Mila (welche ber Argt nur durch Beflopfen ber Milagegend gu erkennen im Stande ist) und ein Dantaus hlag, welcher fich aber bei dem Unterleibs: und Ausschlagstyphus verschieden zeigt. Bei dem Darmtyphus tritt nämlich der Ausschlag nur sehr sparfam und oft unentwickelt, gewöhnlich nur in der Berggrube auf und zwar in Geftalt von lichtrothen, fleinen, hirse bis haufforngroßen, freisrunden, hartlichen Stippchen ober Ruötchen (roseola papulata), die zerstreut herum stehen, etwa am nennten Lage der Krantheit erscheinen und gewöhnlich schon nach einigen Tagen wieder verschwinden. Dagegen stellt der Ausschlag beim eranthematischen Epphus, welcher meistens schon zwischen dem dritten und fünften Tage ber Krantheit erscheint, gablreiche, lichtrothe, tleine, unregelmäßige und dicht gedrängt bei einander stehende, oft majeribuliche Klede (roseola muculata) bar, die fich von der Magengrube aus ziemlich rasch über den ganzen Rumpf und jogar über den ganzen Körper ausbreiten. Was die oben angegebenen nervofen Symptome betrifft, so tommen dieselben beim Ansschlags-Nervenficher constanter und gewöhnlich im beftigeren Grade vor, als beim Darmtpobus, wo fie fogar gang febien können. Sie hängen mabricheinlich von einer feindlichen Ginwirfung des entarteten Blutes auf die Birufubstang ab, denn bis jett hat man noch feine jolche franthafie Beranderung des Gehirns aufgefunden, welche jene Störungen der Birnthatigfeit erflaren tonnte. Mis gang unbeständige Ericheinungen beim Enphus find anzusehen: bernmziehende (gewöhnlich für rheumatifch erflärte) Bliederschmerzen. fatarrhalijche Sumpiome (mit Rasenbluten) und Berdaunugestörnigen (bei belegter trodener Runge mit rothen Röndern und rother Spite): nur beim Unterleibsnervenfieber, wo fich im Darmtanale in der Regel Befchwüre bilben, find Durchfälle oder Berftopfung bedeutungsvolle und wohl zu berücktigende Erscheinungen. — Der Berlauf bes Typhus danert ungefahr 3 bis 6 Wochen, doch häufig auch darüber, änßerst selten darunter. Ueber den glücklichen oder unglücklichen Aussgang dieser Krankheit läßt sich niemals etwas Bestimmtes voraussagen, denn auch bei den auscheinend mildesten Fällen können oft ganz unerswartete oder allmählich, selbst in der schon eingetretenen Wiedergenchung, gefährliche und tödtliche Zufälle eintreten. Die Genesung ersolgt stets langsam, unter Bernhigung des Pulses, Reinigung der Zunge, Wiedersehr des Schlases, des Appeties und normalen Stuhles, Wiederzunahme des Kleisches und Körpergewichtes, häufig mit Ausseicherzunahme des Kleisches und Körpergewichtes, häufig mit Ausseicher

gehen der Haare. Die Borbanung bei herrschendem Typhus besteht zur Zeit, wo Die Wiffenschaft noch jo wenig von der Entstehung und dem Befen diefer Rrantheit weiß und fein sicheres Schutymittel bagegen angeben tann, hanptfächlich in: Berstellung und Erhaltung einer guten Luft (gehörigem Luftwechsel, besondere in den Schlaf- und Krankenzimmern); äußerster Reinlichkeit sowohl der einzelnen Bersonen als auch der Wohnungen; Reinhaltung der Brunnen, welche nicht mit Abtritten ober Dungergruben in Berbindung fteben burjen; baldiger Beseitigung aller Berfe-Bungsproducte (fanliger, übelriechenber Stoffe); forgfältige Entfernung und Desinfection der Excremenie; Bermeidung von Ueberfüllung der Wohnungen mit gefunden und noch mehr mit franken Bersonen; in Sorge für aute leicht verdanliche Roft, reines Trinfmaffer, aute Wobnung (besonders gefährlich tonnen in die Wohnungen eindringende Abtrittsgafe werden) und gehörige Rleidung; in Bermeidung aller Erceffe (also Führung einer geregelten Lebensweise in jeder Sinsicht) und in Beruhigung des Gemuiths (Beiterkeit und Furchtlofigkeit). Die Ercremente ber Typhustranten muffen schnell entfernt und beginficirt werden: Die Basche dersetben ift sofort nach ihrer Beschmutung mit Carbolfaurewasser zu besprengen und auszutochen. Ebenso ist den Angehörigen eines Typhustranten, welche nicht die Wartung beffelben zu beforgen haben, angurathen, beffen Nahe zu meiden. Das ficherfte Brafervativmittel ift aber jedenfalls, baldmöglichst sich ans der Gegend zu ent= fernen, wo der Typhus berricht und nach einem typhusfreien Orte überzusiedeln.

Die Behandlung typhöser Kranken braucht fast nur eine diätetische zu sein; die allermeisten Fälle von Typhus kommen auch ohne ärztlisches Anthun zur Seilung, ja sie verlausen, sich selbst überlassen, meistens weit besser, als unter den Sänden mittelsüchtiger allopathischer Seilekünstler, da stark eingreisende Arzueien nirgends so schadenbringend sind, als gerade in dieser Krankheit, welche für den Arzt noch so viel Räthsethaftes hat und gegen welche ein besonderes, specifisches Versaheren zur Zeit nicht gesunden ist. Dagegen üben auf den günstigen Berlauf derjelben augenscheinlich einen wesentlichen Einfluß: frische und reine Luft, Keinlichkeit und öfterer Bechsel der Bette und Leidwäsche, kühle Abwaschungen (anstatt welcher zur Zeit kalte Väder des Körperzausgemein in Gebrauch sind), Ruhe der Sinne, des Geistes und Ge-

muthes, gelind nahrende und leicht verdauliche Speifen und Getranfe. Damit foll nun aber nicht etwa gefagt fein, daß der Arzt beim Typhus ftets entbehrlich fei nud nicht in einzelnen Fällen bei gewiffen Umftanden (besonders bei Erstickungs: und Schwächezuständen) heilbringend, sogar lebensrettend wirken könne. Uebrigens dürfte es bei ber Behandlung des Typhus, einer in ihrem Berlaufe wohl nicht aufzuhal: tenden und den erfrankten Organismus angerft erichopfenden Rrantheit, hauptfächlich barauf ankommen, ben Rranten gehörig gu fraf: ci gen, damit er den Rampf mit der Rrantheit fiegreich befteben könne, wobei natürlich auch noch nebenbei Alles abzuhalten und zu vermeiden ift, was das Uebel unterhalten ober fteigern tann. Sicherlich find ichou viele Typhustrante nur deshalb gu Grunde gegangen, weil fie auf eine ju farge Diat gefett murben und weil man glanbte, daß fie erft bann fräftige Nahrung befommen mußten, wenn fie Appetit darnach befämen. - Die diatetische Behandlung beim Enphus ift die oben angegebene. Nicht genug tann in der Biebergenefung vor Excessen im Gifen, vor ichwer verdaulichen, blähenden, erhipenden und reizenden Speisen und Getranten gewarnt merben; auch find alle Nahrungs- und Genugmittel mit Körnern, Rernchen, Schalen, Bulfen u. bgl. gu bermeiden, weil durch eine folche Nahrung die Tuphusgeschwüre in ihrem Berheilen gestört und eine Durchlöcherung ber Darmwand veranlags werden könnte.

### Beft und gelbes Fieber.

Die Best, orientalische oder levantische Pest, Benlen= oder Bubonenpeft, ift höchft mahricheinlich das Broduct faulenden menschlichen und thierischen Unrathsals günstigen Entwickelungsbodens bestimmter niederer Organismen. Gie fommt epidemisch im Oriente, besonders in Egypten (zwischen Tecember und Marg) vor, von wo aus fie fich manchmal nach Afien und Afrifa binein, theils nach ber Türtei, nach Rufland und nach den Ruftenlandern bes mittellandiichen Meeres ausbreitet. Sie verbreitet und verschleppt fich auf eine noch nicht erforschte Beife, mahrscheinlich sowohl durch die Ausdünftung der Kranken, wie durch Berührung. Die niedern Classen (besonders Meger), Gefdmächte, Schwelger und Säufer werden vorzugsweise davon befallen. Gie ift eine bem Typhus abnliche, aber noch mit Drufenges schwülften (Bestbenlen, besonders in den Beichen) und wohl auch mit brandigen Blutgeschwüren (Beft farb un tel) verbundene Fieber-Die Dauer der Krantheit ift burchichnittlich 5-6 Tage; Die frankheit. Erholung davon geht nur langfam vor fich. — Bei der Behandlung ber Beft fpielen natürlich eine gute reine Luft (Bentilation) und frifches reines Waffer die Sauptrollen; auferdem ift eine magig nahrhafte, leichtverdauliche Rost zu reichen.

Das gelbe Fieber, welches den Menschen in der Regel nur einmal befällt, herricht epidemisch in den größeren volkreicheren Hafenstädten ber Tropenländer, besonders Westindiens. Es kommt nur an Rusten

und Flufufern, auf angeschwemmtem Boden vor; nach Gebirgsgegenben (ein oder mehrere taufend Fuß über'm Meere) tann es nicht verschleppt werden, wohl aber, wie es scheint, nicht blos burch Menschen, fondern auch tobte Gegenstände, in andere Seeftadte. Die Rrantheit befällt fast nur Europäer, besonders die Neuangekommenen und die Männer hauptfächlich bann, wenn biefe eine bem Rlima nicht angepaßte Lebensmeije führen, den Magen mit Fleischspeisen und unverdaulichen Früchten überladen, in geiftigen Getranten ichwelgen, fich erfalten, nicht geborig auf reine gute Luft und Reinlichkeit halten. Das gelbe Fieber ift eine typhoje Rrantheit und geht mit einer fehr raschen Blutzersetung, Bluterbrechen und Gelbsucht einber. - Die leberfiedelung in Berggegenden schützt sicher vor diesem Fieber. Wer nicht überfiedeln tann, fuche, wenigstens für die Racht, eine ländliche, höher gelegene, fühle und luftige Bohnung. Er bermeibe diejenigen Erceffe, welche oben angegeben wurden, halte besonders auf gute Luft und Reinlichfeit und ichlafe nicht im Freien, besonders nicht auf sumpfigem Erdboden. Dem Krauten hilft am meiften frifche Luft und frijches Baffer (auferlich und innerlich).

#### Das hitige und das falte Bechfelfieber.

Die Wechselfieber sind endemisch-miasmatische Krankheiten und verdanken ihre Entstehung dem Sumpsmiasmatische Krankheiten und verdanken ihre Entstehung dem Sumpsmiasma oder Malaria, d. i. eine mit Kohlenwasserksoffgas und den Gasen saulender Pslanzensund Thierstoffe verunreinigte Luft, welche der Entwickelung bestimmter niederer Organismen günstig ist. Das Wesen des Gistes ist noch unbekannt. Die Ginen suchen dasselbe in Parasiten, die Andern in den gasigen Verwesungsproducten der Pslanzenstoffe. Um häusigsten sinden sich die Malariakrankheiten in sumpsigen Gegenden, in Flusniederungen und an vielsach überschwemmten Flusussern. Werden sumpsige Gegenden trocken gelegt, so verschwinden die Malaviaerkrankungen. In den Tropensändern nähert sich das Sumpspoder Malariasischungen. In seinen Erscheinungen dem Typhus, gelbem Fieber und der Pest, wähzend dasselse in den gemäßigten Klimaten als kaltes oder einsaches Wechselsser auftritt.

Das falte, intermittirende oder einfache Wechselsieber ist dadurch charafteristisch, daß einzelne, meist einen Tag um den andern und dann gewöhnlich zu derselben Zeit erscheinende Fieber an fälle (Paroxysmen) durch sieber freie Zwischende Fieber an fälle (Paroxysmen) durch sieber freie Zwischen Feber ume (Apprexien) von einsander getrennt sind, also periodisch austreten. Feder dieser Anfälle besteht aus einem länger oder fürzer (his 4—6 Stunden) andauernden, mehr oder weniger heftigen Frost (mit Gänsehaut, eingefallenem bleichen Gesicht, blauen Nägeln, großem Durst), den gewöhnlich starte brennende Hischen (his ein korsen Durst, Kopfschmerz und sogar Phantasiren) und schließlich ein tüchtiger, sänerlich riechender Schweißslose. In der siebersreien Zeit klagt der Batient nur über Avvetitmangel und verdorbenen Magen, viellsicht

auch noch über Mattigkeit. Das am meisten beim Wechselsieber bestheiligte Organ ist die Milz, welche stets auschwillt und bisweilen (besonders wenn der Kranke viele Anfälle auszuhalten hatte) eine ganz

enorme Größe erreichen und behalten fann

Ju der Regel kehren beim kalten Fieber die Anfälle einen Tag umt den andern wieder (Tertianfieber), seltener in größeren Zwischenrämmen. Sin Fieber aber, welches mit seinen Anfällen täglich erscheint, ist in den meisten Fällen kein Wechselsieder, sondern rührt von einem anderen Leisden her. — Gefährlich kann das kalte Fieber nur dann werden, wenn die Sumpflust fort und fort auf das Blut einwirkt und die Fieberanfälle nicht vertrieben werden. Da nun aber das kalte Fieber oft auch, nach Beseitigung der krankmachenden Ursache (bei Wechsel des Wohnsortes, der Jahreszeit und Witterung) endlich von selbst vergeht, so meisnen die, welche sympathetische Kuren, Besprechungen, Aunulette u. dgl. dagegen gebranchen, sie hätten es mit ihrem Hohnspokus kurirt. Auch bei derfrüheren ärztlichen Behandlung des Wechselsiebers, wo man den Kranken gewöhnlich sieben und noch mehrere Wale durch den Frost tüchtig abschiliteln ließ, erlangte der Patient nur langsam seine volle Gesundheit wieder.

Sobald sich bei einem Fieber der intermittirende Charakter heranssgestellt hat, was manchmal erst nach mehreren Tagengeschieht (während welcher Zeit die Krankheit für Typhus recurrens gehalten werden kann), müssen schon nach dem zweiten oder dritten dentlichen Paroxysums die Fieberanfälle durch (schweselsaures) Chinin unterdrückt werden. Dieses Wittel, welches handtsächlich eine Verkleinerung der Mitz bewirkt, wird am besten durch einige große Gaben (0,6—2,0 auf einmal, kurz vor und nach dem Ansalle) gereicht. Sodann ist aber auch dann noch das kranke Blut durch reine, warme, trockene, sonnige Lust (Ortse, Wohnsortse und Schlaszimmer-Veränderung) und leicht verdauliche, nahrhafte

Speise gesund zu machen.

Berf. sah in mehreren Fällen durch die einige Tage fortgesette energische Anwendung (Trinken) heißen Wassers kaltes Fieber ohne Chinin verschwinden, sogar in Fällen, die viele Monate schon gedanert hatten und wo Chinin vergeblich angewendet worden war. Es schrint von besonderem Vortheil zu sein, wenn das Wasser durch die Nieren mit dem Urin, nicht durch die Haut mit dem Schweiß aus dem Blute wieder sortgeschafft wird, und deshalb genieße man dasselbe außer dem Bette bei mäßig warmem Verhalten. — Die Behandlung während des Fiederanfalles ist einsach; beim Froste halte sich der Patient warm und trinke Warmes, bei der Hitze sich alle sich er Patient warm und trinke Warmes, bei der Hitze sich der Bethend, beim Schwiße, der vollständig abgewartet werden unß, wieder eiwas wärmer. Nach völlig beendigtem Schweiße ist mit Vorsicht die Wässer zu wechseln und die frische Wäsche, gehörig durchwärmt, anzusiehen. In der siedersteien Zeit hat der Patient nur eine leichte und sparsame Diät zu sühren und alle körperliche wie geistige Anstrengung zu meiden.

Das hitige Wedfelfieber der heißen Klimate, Malariafieber, hat keine fieberfreie Zeit wie das gewöhnliche kalte Fieber und ähnelt dem Nervensieder. Es ist in verschiedenen Gegenden unter versschiedenen Namen bekannt, als: Klimas, Tropens, Küstens, Marschs, Jungles, Polkas, Dandys, Batavias, ungarisches, fankasisches, algierissches Fieder. Hier ist das Chinin sobald wie möglich und in großen Gaben zu verordnen. In manchen Fällen nützt auch Quecksilder.

## G. Schmerz-Arantheiten

So flar es Jedem, der Schmerz empfindet, wird, daß in seinem Körper nicht Alles so ist, wie es sein sollte, so unklar ift dem Arzte fehr oft der Sit und die Art bes Leidens, welches den Schmerz hervor rief. Denn man glaube ja nicht etma, daß der Schmerz allemal an der Stelle empfunden wird, wo das Uebel feinen Sit hat, ober daß berfelbe Schmerz immer aus ähnlichen Ursachen erzeugt wird. Go fann 3. B. zu wenig Blut im Gehirne chen solchen Ropfichmerz veranlaffen, wie gu viel Blut in diesem Theile, und gar nicht selten nimmt bei Berge oder Leberfrantheiten der Schmerz feinen Sit in der Achsel oder in der Band. austatt im erfrankten Organe; Buftgelenkleiden find in der Regel mit den heftigften Schmerzen im gefunden Rnie begleitet und bei Ruden= markstrantheiten ichmerzen gewöhnlich die Beine, mahrend der Rücken fcmerglos ift. Much in den gefündeften Bahnen fann ein hobler, bis weilen gar nicht einmal ichmerzender Bahn die beftigften Bahnichmerzen (meistens Zahnreißen genannt) erregen, und fehr häufig leiden Solche, benen ein Bein abgeschnitten wurde, noch Jahre lang zeitweilig an unangenehmen Empfindungen oder Schmerzen in den scheinbar noch am Rörper vorhandenen Behen des abgeschnittenen Beines. Sierzu kommt noch, daß gar nicht selten gang unbedeutende Uebel die heftigsten Schmerzen nach fich ziehen, bagegen febr gefährliche Beränderungen in ben wichtigsten Organen fast ichmerglos find. Es fommt ferner auch vor. bag daffelbe Leiden bei dem einen Menschen fehr heftige, bei dem andern gar feine ober nur unbedentende Schmerzen verursacht und daß berfelbe Menich einen Schmerz zu verschiedenen Zeiten gang verschieden empfinben tann. Alle diefe Thatfachen follen ben Lefer guvorberft damit befanut machen, daß der Schmerz eine höchft unfichere Rrantheiteerscheinung ift und nicht viel mehr andenten fann, als daß fich an irgend einer Stelle bes Rorpers irgend eine franthafte Beränderung befindet. Bum befferen Berfteben des Gefagten erinnere man sich an die Einrichtung und Thätigfeit unseres Nervensustems.

Die Einrichtung innerhalb unseres Körpers, durch deren Bermittelung Schmerz von uns gestühlt werden kann, ist folgende: vom Gebirne, dem Sige des Bewußtseins, ziehen sich gleich den Drähten beim elektro-magnetischen Telegraphen eine Menge seiner Fäden oder Nerven nach allen Theilen des Körpers hin, jedoch nach der einen Stelle eine größere, nach der andern eine geringere Anzahl solcher Fäden. Wie num beim Telegraphiren eine Nachricht von einer Station durch den Draht äußerst schnell zur andern Station fortge-

pflanzt werden taun, fo wird auch Alles, mas auf ben Eudpuntt bes Rervenspftems einwirft, im Moment jum Gehirne telegraphirt und, wenn hier das Bewuftsein wirklich vorhanden ift, empfunden. Man nennt diefe Faden deshalb auch Empfindungenerven; je mehr ein Theil unseres Körpers Davon besitt, besto empfindlicher ift er, je geringer die Anzahl derselben, desto weniger empfindlich zeigt fich berfelbe; manche Stellen find auch wohl ohne alle Empfindungsnerven und alfo auch gang und gar ohne Empfindung. Beichehen unn ungewohnte und widernatürliche Einwirfungen, die übrigens von der allermannigfaltigften Art fein fonnen, auf Die Empfindungenerven, jo erregen diese auch widernatürliche, unangenehme oder, bei höherem Grade, ichmerzhafte Empfindungen. Gollen Diese sonach zu Stande fommen, jo gehört durchans dagn: 1) eine widernatürliche Ginwirfung der Reje jung eines Empfindungsnervens; 2) Leitung ber widernaturlichen Reizung zum Gehirne und 3: Borhandensein des Bewuftseins im Behirne. Rach ber Urt ber Reigung, nach ber Leitungsfähigfeit bes Nerven und nach ber Empfindlichkeit des Bewuftseinsorgans ung natürlich die widernatürliche Empfindung oder der Schmerz verschieden wahrgenommen werden. Ift g. B. das Ge hirn berauscht und einge nommen (durch Rrantheiten, Gemuthseindrucke, Spirituofa, Schwefelather, Chloroform, Opinm ec.), dann machen Reizungen und Berletzungen von Gefiihlsnerven weit geringere Schmerzen, als dies bei freiem Gehirne der Fall ware, und vollkommene Bewuftlofigfeit gieht auch totale Schmerzlosigfeit nach sich, während frauthafte Empfindlichfeit des Gehirns ganz gewöhnliche Eindrücke ichon als Schmerz empfinden läßt. Daber fommt es benn, daß in ber Schlacht ftarte Berletungen in Folge des Bemuthszuftandes bisweilen taum gefühlt werden und daß Betrunkene oder Chloroformirte fast oder gang empfindungslos find, daß durch Opium beftige Schmerzen gemindert und gehoben werben können und daß Rrante, deren Bewuftsein durch irgend welche Behirnaffection gestört ift, ihren souft fehr ichmerghaften Krantheitszu: stand nicht mahrnehmen. Ebenso ning aber auch der Mensch, so lange in feinem Gehirne bas Bewuftfein noch nicht ausgebildet ift (denn diefes entwickelt fich nur gang allmählich), fonach in der früheften Jugend und bei Hirnmangel, empfindungs und schmerzlos fein. Man laffe fich hierbei nur nicht durch die Schmerzensbewegungen (Schreien, Anden, Strampeln, Begreifen, Umfichichtagen zc.) beirren, benn Diefe geschehen bier vermöge der eigenthümlichen Rerveneinrichtung (in Folge der Unregung bewegender Nerven von Seite der gereizten Empfindungsnerven) gang unwillfürlich und bewustlos (b. f. unbewußte Reflexbewegungen).

Eine Einrichtung im Nervensysteme, welche die Beurtheilung der Schmerzen bedeutend erschwert, ist die, daß im Gehirne (vielleicht auch im Nickenmarke-oder in den Mervenknoten) ein Empfindungsnerv einem oder vielen andern, gewöhnlich den benachbarten Empfindungsnerven, seine Reizung mittheilen kann und daß dann alle diese in Mitempfindung versetzen Nerven au ihren Endpunkten gereizt worden zu sein scheinen, daburch aber Schmerz in den aanz gesunden Theilen des Körvers, zu

welchen sich jene mitempfindenden Nerven begeben, gefühlt wird. Am bentlichsten zeigt sich eine solche Mitempfindung in den Zähnen. Trägt nämlich der gereizte Nerv eines einzigen hohlen Zahnes seine Reizung auf die übrigen Nerven der gesunden Zähne über, dann wird in allen, selbst in den gesündesten Zähnen, Schnerz empfunden. Bürde dieser eine hohle Zahn, die Quelle des ganzen Schnerzes, ausgezogen, sosort würde anch aller Schnerz (oder das sogen. Zahnreißen) verschwinden. Bei ganz beschränkten, aber schnerzhaften Krankheiten breiten sich solche Mitempfindungen disweilen über große Strecken des Körpers aus und lassen das Uebel weit schrecklicher erscheinen, als es wirklich ist. Uebrizgens können stark gereizte Empfindungsnerven ihre Reizung auch benachbarten Bewegungsnerven mittheilen und daher kommt es, daß bei hestigen Schnerzen eine Menge unwillsürlicher Bewegungen gemacht werden, ja sogar Krämpfe eintreten können.

Was die Beschaff en heit des Schmerzes betrifft, so hat diese ebenso wenig, wie die Stärke desselben, bei Benrtheilung einer Krankheit einen besonderen werth; kurz, man kann aus dem Schmerze weder die Art, noch die Höhr und Ausbreitung, noch den Sitz eines Leidens benrtheilen. Es kommt sehr wenig darauf an, ob der Schmerzein bohrender, brennender, klopfender, oder ein kribbelnder, nagender, reizender, schneidender, spannender, stechender, drückender, ziehender, zusammenschnürender 2c. ist. — Ihrer Entstehung nach könnte man fol-

gende Schmerzarten annehmen:

Schmerz in Folge wibernatürlicher Reizung bei librigens gesundem Nervensustem; entweder von außen erzeugt durch verwundende mechanische oder chemische, elektrische u. dgl. Eindrücke auf Empfindungsnerven, oder von abnormen Borgängen im In nern des Körpers erregt, wie durch Entzündung, Druck, Zerrung, Zerstörungsprocesse, Blut 2c. Die Reizung kann an den Enden oder irgendwo im Verlanse des Nervens ihren Sit haben oder sie könnte auch von einem andern Nerven auf den schnerzenden Empfindungsnerven übertragen sein, immer wird aber der Schnerz am (peripherischen) Ende empfunden.

Schmerz in Folge erhöhter Reizbarkeit ber Empfindungspindung, also in Folge nervöser Ueberempsindlickeit. Dies ist der eigentliche "nervöse oder Nervensch merz", der schon von ganz geringen und gewöhnlichen Reizungen veranlaßt wird, ja bisweilen ohne alle Beranlassungen nud wahrnehmbare Ursache zu entstehen scheint. Ubnorme Reizungen erzengen bei dieser nervösen Ueberempsindlichkeit ganz enorme Schmerzen.

Hinsichtlich der Behandlung des Schmerzes, so ist zuvörderst nach der Entsernung der Reizung zu streben, was freilich selten zu ernöglichen ist, sodann ist aber die Empsindlichkeit der Nerven herabznstimmen. Ter letztere Zweck wird neben Anhe des schmerzenden Theiles in manchen Fällen durch Kälte (gewöhnlich wenn der schmerzende Theiles in Aufange seines Leidens roth, heiß und geschwollen ist), viel häufiger aber durch große Bärme (so hoch, wie sie nur ertragen wird) erreicht. Bon innern schmerzlindernden Mitteln übertrifft das Morphium alle übrigen, auch ist das Chlorosormiren in manchen Fällen vom allergrößten Werthe. Neuerlich werden mit ausgezeichnetem Erfolge gegen Schmerzen Morphium: Ginsprizungen unter die Haut (subcut an eIn jectionen) und Chloralhy dra angewendet. (Leider wird mit den Morphium: Ginsprizungen häufig großer Missbrauch getrieben. Nachdem in der Regel die ersten Einsprizungen gegen vorhandene Schmerzen gemacht worden sind, können verweichlichte Individuen den weiteren Gebrauch der Jusectionen uicht mehr unterlassen.) Gegen die nervöse Ueberempfindlichkeit besitzt die Medicin durchaußkeine nervenstärkenden Mittel; die Stärkung ist nur auf richtigem diätetischen und erzieherischem Wege, niemals aber durch Kälte und

fogen. Stärfungsmittel zu erreichen.

Nervenstärkung, überhaupt Stärkung des Rörpers. wird von den meisten auf gang falsche Beise zu erreichen gesucht. Nicht ein einziges von ben geruhmten Starfnigsmitteln, wie China, Gifen, Wein, Mineral- und Seebad, islandisches und Caraghenmoos, Sago, Arrow-Root u. dgl. stärft, am allerwenigsten thut dies aber die Ralte (in Geftalt talter Bafdungen, Uebergiegungen, Baber, Raltwaffer Ruren). Ja, lettere ift infofern für Nervenschwache geradezu Gift, als fie, ebenso wie Spiritnofa, eine viel zu heftige Erregung des Sirunerven-Systems (die Biele falschlicher Beise für Steigerung bes Lebens: processes halten) und in Folge davon eine Ueberreizung, nervöse Ueber empfindlichkeit erzeugt. Die Ralte ift, wie jedes andere Reizmittel, für Nervenschwäche gerade bas, mas die Beitsche für em mudes Pferd ift; diese treibt das Pferd wohl ein Beilchen noch an, aber fräftigen fann Dies thut nur Rube und gutes Futter und fo verhalt sie dasselbe nicht. es fich auch beim abgetriebenen, schwachen, entfräfteten, nervofen Den ichen. Diesen fraftigt nur gehörige Rube (besonders des Gehirns) und Schlaf, nahrhafte und leichtverdauliche Roft (mit der gehörigen Menge von Fett und Eiweiß), reine, warme, sonnige Luft und mäßige Bewegung.

#### 1) Rheumatismus, Reißen (Rheuma, Fluß)

Ueber den Rheumatismus, den der Laie sehr gern als Ursache safieden Schmerzes ausieht, ist die Wissenschaft zur Zeit noch nicht im Stande, gehörig Rede zu stehen, da das Wesen dieser Krantheit noch sehr duntel ist. Die Aerzte pflegen die gewöhnlich (aber nicht immers durch Erkältung der Haut entstandenen schmerzhaften Leiden im Beweigungsapparate (zu welchem Sehnen, Bänder, Winsteln, Anochen und Knochenhaut, sowie Gelente gerechnet werden) als rheumatische zu bezeichnen, zumal wenn die Schmerzen, welche ziehende oder reisende sind, und sich beim Bewegen, Drücken und Kaltwerden des afficirten Theiles steigern, mehrere dieser Theile gleichzeitig oder nach einander befallen (herumwandern und überspringen); auch pflegen sie einen Ge-

lent und Mustel rheumatismus, fowie einen a cuten (fchnell verlaufenden) und einen chronischen (langwierigen) Rhenmatismus zu unterscheiben; manche laffen auch die Nervenhullen rheumatisch afficirt It neben den Schmerzen anch noch beichlennigter Buls und erhöhte Rorperwärme (oft mit fehr fauer riechendem reichlichem Schweife) vorhanden, bann nennen fie das Leiden ein rhenmatifches Fie-Bisweiten verbinden fich mit acuten und fieberhaftem Rheuma= tismus Entzündungen des Bergens, Bergbeutels und Bruftfells und deshalb fann man fich gar nicht genng vor ftarferen Erfaltungen ber Sant, besonders nach größeren Erhitungen, welche Rheumatismus veranlaffen tonnen, huten. Es icheint übrigens Diefelbe Urfache ebenfo Bergentzundung wie Rheumatismus zu veranlaffen, nicht aber burch Berichwinden des letteren die erstere zu entstehen, benn beide Leiden fommen gar zu oft gleichzeitig vor. Bielleicht liegt die Urfache in einer Entartung bes Blutes, Die badurch zu Stande tommt, daß, in Folge der Ginwirfung der Ralte auf die Baut, die Absonderung derfelben (ber Echweiß) ftodt und im Blute gurudgehalten wird. Auch ift dentbar, daß die, durch die ftarfere Abinhlung ftarfer gereizten Bautnerven ihre Reizung auf (Empfindungs- und Gefafe) Rerven anderer Organe, mit welchen fie gufammenhängen, übertragen. Es ware nicht unmöglich, daß ebensowohl die deutlich mertbaren, plöglichen Erfältungen bei Erhitungen, wie auch die unmerflichen, aber anhaltenderen Ratteeinwirfungen, wie bei zu leichter Bededung und Befleidung im Schlafe, in feuchtfalter Pohnung, bei naftalter Witterung, besonders im Frühling und Berbft u. f. f.) die Urfache zu. Ausbruch bes Rheumatismus abgeben oder doch die Anlage (Brädisposition) dazu erzengen tonnen. Uls Refte rheumatischer Entzundung, zumal in dem Mustelgewebe, finden fich hartliche Stellen ans ichwieligem Bindegewebe (rheumatische Schwielen), welche bei gewiffen Bewegungen vorübergehende Schmerzen veranlaffen. - Die Daner eines rhenma= tischen Leidens läßt fich durchaus nicht voraus bestimmen, ba fie Tage, Bochen und Monate dauern tann.

Nicht alle Menschen werden gleich gern und gleich arg vom Rheumatismus heinigesucht, einige mehr und leichter, andere weniger und nur nach stärkeren Erkältungen. Ju Kindesalter sindet sich diese Krankheit äußerst selten, wenn man nämlich die hier häusigen Hiktgestenkleiden nicht für rheumatische erklärt. Ebenso hat das höhere Lesbensalter nur geringe Disposition zum Rheumatismus. Dagegen kommen im Jünglingss und Mannesalter, aber häusiger beim männslichen als beim weiblichen Geschlechte, und häusiger bei Kräftigen als bei Schwachen, rhenmatische Affectionen, zumal die heftigeren und sieberhaften, ziemlich häusig vor. In den Frühlingss und Derbstunstaten ist der Rhenmatismus manchmal so verdreitet, daß er epidemisch zu sein scheint. Bersonen, welche schon einmal oder häusiger rheumastische Affectionen überstanden haben, werden gern und leicht wieder davon befallen. Ebenso werden auch Solche, die in Folge von Verzärztelung, allzuwarmer Bekleidung, Mißbrauch warmer Bäder, häus

figem und ftartem Schwigen, Hautfrautheiten zc. eine empfindlichere

Baut haben, vom Rheumatismus gern beimgesucht.

Bei dem Wenigen, mas wir vom Wesen des Rheumatismus mit Sicherheit wiffen, lagt fich natürlich auch nicht viel Sicheres über bie Behandlung besselben sagen. Glücklicherweise weicht dieses Leiden in den allermeisten Fällen anch ohne Arzt und Arzuei, besonders bei Barme, Rinhe und Geduld. Der Rath, welchen der Berfaffer in Bezug auf Rheumatismus zu geben hat, ift folgender: Buvorderft fuche man so viel als möglich rheumatische Affectionen das burch von sich fern zu halten, daß man, vorzüglich bei ftarferer Erhitung und größerer Empfindlichkeit ber Saut (nach warmem Babe, Schwitzen), jede heftigere und andanernde Ralteeinwirkung auf Diefe zu vermeiden trachtet. Man hüte sich deshalb vor schnellem Bech sel von Warm zu Ralt, besonders von hoben zu niederen Temperatur= graden, vor dauernder Ginwirfung von fulter, gumal naffer Luft (besonders des Morgens und Abends), vor starter talter Durchuäffung, Bugluft, ichneller Abwechselung von warmen zu falten Rleidungsftuden (befonders im Frühjahr und Herbst), vor allzuleichter Betleidung, überhaupt und gang vorzüglich vor zu leichter Bededung des Dachts, vor frischgewaschener, noch nicht gehörig trockener, feuchtkalter Bett wische (besonders auf der Reise in Botels) und vor luftigen nicht gehörig überbecten Stahlfebermatragen (im Binter), vor danerndem Aufen halte in feuchten, sonnenlosen Wohnungen und andern berartigen Orien. Um nun aber von der Ginwirfung ber Ralte auf die Saut nicht jo leicht Rheumatismus bavon zu tragen, muß die Baut abg ehärtet, b. h. gegen bie Ralteeinwirfung unempfindlicher gemacht werden und dies ift, aber immer nur bis zu einem gewiffen Grade, mit Bulfe der Ralte möglich zu machen. Diefe ift ftets aber, mit gang allmählicher Steigerung, in Geftalt lauer, fühler und endlich falter Baber und Baschungen, sowie kalter Luft anzuwenden. Man verzärtele die Saut nicht durch allzuwarme Befleidung und zu häufige, fehr warme Baber (Dampfbader), burch anastliche Bermeidung der frischen Luft und durch schweißerzengende Bedeckung. Man hüte sich aber anch vor dem Migbranche der Kälte und bedenke, daß diese recht leicht als widernatürliches Reizmittel wirfen fann und niemals ein Starfungsmittel ist. Bei Disposition zu rheumatischen Affectionen, in Folge leichter Erfästbarkeit, halte man auf eine trockene, sonnige, gut heizbare Wohnung und Schlafftube, auf mäßig warme, wollene ober feibene Unterfleider, die auf ber blogen Haut zu tragen sind, sowie auf warme Fingbekleidung, und gehe ja recht allmählich zur Abhärtung ber Haut über.

Um nach einer Erkältung den Rheumatismus zu verhüten ober schon die ersten Spuren besselben zu heben, reicht in vielen Fällen eine künstliche Steigerung der Hautthätigkeit, das Hervorrusen von starkem Schweiß, hin. Um besten und leichtesten bewerkstelligt man dies durch reichlichen Genuß heißen Wassers (Thees) und warmer Einhüllung in wollene Decken und Federbetten, angelegten

Barmflaschen oder Barmfteinen. - Sat sich aber der Rheumatismus vollständig und mit Fieber eingestellt, dann wird berselbe am besten in Grenzen gehalten und am ichnellsten gehoben, wenn der Kranke im warmen Bette rubig liegen bleibt, leicht verdauliche Nahrung und viel mafferiges Getrant, am besten Godamaffer, ju fich nimmt, und die schmerzhaften Theile warm (mit Flanell, Wolle, Baumwolle, Batte) einhüllt. Gehr heftigen Schmerz lindern am beiten recht marme Umichlage (von Bafergrüße, Leinfamen, Sande ober Rleienkiffen) oder das Auflegen heißer Gegenstände (Steine, Tücher 20.). In neuester Zeit hat man in vielen Fallen mit gutem Erfolge beim acuten fieberhaften Gelenkrheumatismus Carbolfaurelöhmaen unter die Sant der erfrankten Gelenke eingespritt und innerlich falicussaures Natron gereicht. Natürlich kann nur der Arzt bestimmen, ob der Gebrauch diefer Mittel oder die Anwendung von Morphiumeinspritzungen gegen die Schmerzen und Schlaflofigfeit in dem einzelnen Falle angezeigt ift. Heberhaupt ist beim fieberhaften Rheumatismus stets der Urgt gu Rach gu gieben, weil fich in manchen Fallen gu bem Belenkeleiden Entzündung des Bergens, des Bergbentels oder des Bruftfells acsellen. Chronische Rheumatismen vertreibt man am sichersten durch Wärme, nur muß sie mit Energie und Confequenz angewendet werden. Man wendet dieselbe am besten in Form von heißen Sandbadern (38 bis 40 R.) oder Wasserbädern (30-32° R.), in welchen man längere Reit (1-2 Stunden) verweilt. (Sandbader merden in folgender Weise bereitet: Feiner, möglichst ftaubfreier (aut ausgewaschener) Flukfand wird erhitt und mit taltem Sande so gemischt, bak er gleichmäßig auf die gewünschte Temperatur gebracht wird. Sodann wird in eine Wanne eine 3-5 Boll hohe Schicht Sand gebracht, auf welche fich der mi einem leichten Babemantel bekleidete Rrante legt und je nach feinem Leiden nur theilweise oder auch fast vollständig und nur mit Freilassung ber Bruft und des Ropfes mit Sand bedeckt wird. Um die Ausstrablung der Barme zu verhindern, wird ichlieflich eine wollene Dece übergebreitet. Unter den Ropf des Rranten wird ein Bolftertiffen gelegt. Da sich beim Einfüllen des Sandes stets Stand entwickelt, ist es zweckmäßiger, wenn ftatt einer Wanne ein auf Rollen stehender hölzerner Kasten, der aus der staubigen Luft in einen andern Raum gefahren werden fann, gur Berwendung tommt. Auf die Stirne tonnen falte Umschläge gemacht werden. Nach dem Sandbad reinigt sich der Batient in einem 30° R. warmem Wasserbad, welchem, wenn man nicht nachidwiten will, nach und nach etwas taltes Waffer zugelaffen wird. Bei localen Sandbadern (für die Bande, Füße ober Urme) tann ber Sand unter fleifigem Umrühren bis zum gewünschten Grade erwärmt werden. Man füllt dann ein passendes Gefäß (Rifte, Gimer, Pfanne, Rinderbademanne u. dgl.) zur Balfte mit Sand, bringt bas frante Glied in bas Gefäß und füllt nun so lauge heißen Sand nach, bis das Blied gut bedect ift. Auch hier muß schlieflich eine laue Abspülung porge= nommen werden.) Der erwärmte Sand bleibt, wenn er geborig überbedt ift, langere Beit warm, Bafferbaber muffen burch öfteres Rulafsen heißen Wassers auf der gleichen Temperatur erhalten werden. In sehr hartnäckigen Fällen ist es ost dienlich, nach dem Bade in wollene Decken und Federbetten eingehüllt noch einige Zeit (½—1 Stunde) zu schwitzen und dann sich mit lanem Wasser sind während des Leidens zu vermeiden. Auch bei dem etwaigen Gebranch der irisch römischen oder russischen Dampsbäder, die aber nur nach vorheriger Besprechung mit einem Arzte angewendet werden dürsen, sind die üblichen kalten Douchen und Begießungen durch lane zu ersetzen. In manchen Fällen, besonders bei Maskelrheumatisuns mit beginnendem Muskelschwunde, leisstet die Elektricität gute Dieuste. Passende gymnastische Bewegungen nützen bei zurückgebliebener Steisseit.

### 2) Die Gicht, bas Podagra ober Zipperlein.

Die Bicht (arthitris), welche vom Rheumatismus wesentlich verschieden ift, wie dieseraberebenso acut wie chronisch verlaufen kann, tritt in ber Regel in einzelnen, vorziglich gern des Nachts erscheinenden Anfallen von heftigem Schmerz auf, Der, in Begleitung von Röthe, Geschwulft und Site, seinen Sit in Gelenken, vorzugsweise ber großen Bebe (Bobagra) nimmt feltener in ben Gelenken ber Finger und Band (Chiragra), im Ruie (Gonagra), in der Schulter (Omagra) und im Ellenbogengelente zum Vorschein tommt. - Das Befen der Gicht scheint in Bernnreinignug bes Blutes mit Barnfaure ober harnfauren Salzen an bestehen und die Urfache dieser Blutentartung die mangelhafte Berbrennung der fticffoffhaltigen (jungen und abgeftorbenen) Beftandtheile bes Blutes zu fein. Der Grund diefer mangelhaften Berbrennung fonnte entweder: in einem lebermaß von stichftoffigen Substanzen bei normaler Menge von Sauerstoff, oder: im Mangel an Sauerstoff bei gehöriger Menge jener Substang, ober: in Anwesenheit eines Stoffes im Blute liegen, der seiner leichtern Berbrennlichkeit wegen den Sauerftoff begierig an fich reißt und dadurch die vollständigste Berbrennung ber stickstoffhaltigen ober Giweiß-Substanzen zu Harnstoff verhindert. Bewöhnlich fommt die Bicht bei übermäßigem Benuffe fticfftoffreicher Substanzen (Fleisch u. bgl.), bei sitender Lebensweise und reichlichem Bennffe ftarfer fpirituofer Betrante vor, beshalb in der Regel bei moblhabenderen Buteffern, mabrend der Rheumatismus hänfiger die arme= ren Arbeitsleute befällt. Um sicherften laffen fich bieje beiden Rrantbeiten durch Untersuchung des Blutes unterscheiden, weil sich bei der Bicht eine widernatürliche Menge von Barnfaure barin vorfindet.

Bas für Beschwerben ruft benn nun die Ueberfüllung des Blutes mit Harnsaure hervor? Zunächst eine Ausscheidung harnsaurer Salze in die fleineren Gelenke, und zwar in der Regel zuerst in die Gestenke der großen Zehe (Podagra) und Finger (Chiragra), später auch in andere und größere Gelenke. Und dadurch unterscheidet sich die Wicht bom Ahenmatismus. Diese Ausscheidung geschicht aber unter ängerst bestigen (bohrenden, sägenden, hämmernden oder glühenden), festsigen-

ben, ab und zu nachlassen und sich verschlimmernden Schmerzen mit und ohne Fieber. Dabei ist das Glied an der schmerzenden Stelle gesschwollen und geröthet. Die ausgeschiedenen harnsauren Salze bilden, wenn sie sich in größerer Menge anhänsen, die sogenannten Gichtinosten, welche nach und nach die Gelenke in der verschiedensten Weise vers

unstalten und in ihrer Bewegung ftoren.

Die Behandlung der Bicht zerfällt theils in die mahrend bes Unfalles, und diese besteht in Bebung oder Milderung der befcwerlichften Symptome, theils in die Rur nach den Unfällen. welche auf Tilgung der Blutentartung gerichtet fein muß. - Begen die Beich werden des Unfalles reicht folgendes Berfahren ans: allgemeine forverliche und geistige Rube, Warme (durch Ginwickelungen mit gewärmter Watte, Flauell ober Berg 20.) und mäßig erhöhte Lage bes rubenden franken Bliedes (am besten im Bette), schmale nicht gu stickstoffreiche (eineinhaltige) Roft, reichlicher Benng von Gelters: oder Codamaffer, bei heftigeren Schmerzen mit Echlaflofigfeit Morphinm, bei Berftopfung Rluftiere. - Dach dem Unfalle muß allmählich eine gründlich geanderte Lebensweise eintreten : einfache gemischte Roft, besonders Mäßigfeit im Genuß stichtoffhaltiger (eiweißhaltiger) und fetter Nahrung (Fleisch, Gier, Rafe) und alcoholreicher Getränke, reichlicher Genuß ber alkalihaltigen Wäffer (Selterswaffer, Sodamaffer, Bichn, Bildunger, Biliner Baffer) und fleifige forperliche Thatigfeit und Bewegung bei fraftigem Athmen. Die haut, aufangs marm gehalten, muß allmählich an das Laue, Rühle und Ralte (in Rleidung, Baschungen und Badern) gewöhnt werden. Bei Ginreibung von Salben, Linimenten und fpirituofem Beuge zc. ift bas marmeerzeugende Reiben, aber nicht das Eingeriebene von Nuten. Gegen guruchtleis bende Bewegungsitorungen (Gelenksteifigkeiten) ber dronischen Bicht empfehlen fich am meiften beife Sandbaber, fowie zwedmäßige paffive und active anmnastische Bewegungen.

### 3) Deformirende Gelenkentzündung.

Als deformirende Gicht oder Gelenkentzündung bezeichnet man eine, am häufigsten im höheren Alter und bei der ärmeren Bevölkerung ("Gicht der Armen") vorkommende Entzündung der Gelenk- (Synovial») Haut, bei welcher die Gelenke anschwellen und deshalb mißgestaltet werden, weil die einzelnen Gelenktheile (Gelenktapsel, Knorpel und Knochen) sich beträchtlich verdicken, die Gelenkslächen uneben werden und nicht mehr gehörig auf einander passen. Manche sehen diese Gelenkentzündung für eine besondere Form des chronischen Gelenkrheumatismus au; Laien pslegen sie als "Contraction durch Gicht" zu bezeichnen. Ausfallend ist das symmetrische Aufstreten und Fortschreiten der Krankheit in beiden Körperhälften. Bisweilen beschränkt sich das Uebel blos auf das Hüftgelenk. Die energische und consequente Anwendung trockener Wärme (heiße Sandsäcken und Sandbäder), ist bei diesem Leiden ersolgreicher, als die gewöhnlichen

warmen Baber. Während der Nacht sind die franken Glieder warm einzuhüllen. Gegen Bewegungsstörungen fonnen während der schmerze freien Zeiten active und passive Bewegungen Anwendung finden.

#### 4) Ropfichmerz.

Wie jeber andere Schmerz, so ist auch der Ropfschmerz feine für fich bestehende Rrantheit, sondern stets nur eine Rrantheitserscheinung, welche sogar die allerverschiedenartigften, fieberhaften und fieberlofen Rrantheiten begleiten fann und fich oft bei ben entgegengesetztelten Buständen (3. B. bei Blutarmuth ebenso wie bei Blutüberfüllung des Behirns) vorfindet. - Fast alle fieberhaften Rrantheiten, jumal wenn fie auf einer Entartung des Blutes beruben, geben mit Ropfichmerz einher, gang besonders der Typhus. - Bei Kopfichmerz ist zuvörderst immer der Sit des denfelben bedingenden Uebels zu ergründen, denn Diefer konnte in und unter der Ropfhaut, an und in den Schadelfnochen und ihren Böhlen (wie in den Stirn-, Sieb-, Reil- und Schläfenbeinhöhlen), sowie im Innern bes Schabels, in ben verschiedenen Gebilden der Schädelhöhle (besonders in den Hirnhänten und im Gehirn) seinen Sit haben. Der Batient ift nur außerft felten im Stande, durch die Art seiner Empfindungen den Theil anzugeben, deffen Leiden den Schmerz veranlaßt, gewöhnlich schmerzt auch der gange Ropf. Bat aber der Arzt durch genaue Untersuchung das schmerzende Organ wirklich ergründet, was ihm leider oft nicht gelingt, bann muß er immer erst noch die Natur des Leidens diefes Organes zu erforschen suchen, mas abermals febr oft mit großen Schwierigkeiten verbunden, ja nicht felten

ummöglich ist.

Im Allgemeinen können wir für die Schmerzen in den äufieren Theilen des Schäbels etwa folgende Anhastepunkte angeben. - Bei Schmerzen in den Rerven ber Ropfhaut (d. i. der nervoje, neuralgische Ropfhautschmerz) zieht derselbe entweder diesen Nerven entlang oder sitt doch deutlich in einem solchen fest; Drud auf den leidenden Nerven vermehrt den Schmerz, ebenso bisweis len das Aufwärtsstreichen ber Haare. Der Schmerz, welcher bald bumpfer, bald heftiger und dann reißend oder brennend u. f. w. ift, macht in der Regel Baufen und tritt sonach anfallsweise (intermittirend) ein; nicht felten befällt er blos die eine Ropfhälfte. - Der in ben mustulofen (fleischigen) und sehnigen Theilen bes Shabels befindliche Schmerg, von reißender, spannender ober gufammenziehender Beschaffenheit wird burch Druck und Bewes gungen (Rauen, Stirnrungeln, Ropfniden) vermehrt und ift dem rhen. matischen Schnerze vergleichbar. Bei ben beiden genannten Ropfschmerzarten sind gewöhnlich Rube und Wärme Die besten Linderungs und Beilmittel. - Bit der Git bes Schmerzes in ber Rnochen: hant ober ben Anochen des Schabels, bann nimmt er fortwährend eine gang bestimmte und meift kleine Stelle ein, ift bald stumpf und spannend, bald beftig bohrend, und wird durch Druck und Rlopfen an die leidende Stelle verstärft. Da die schmerzenden Anochens und Knochenhantleiden, sowie deren Urfachen, fehr mannigfaltig fein tonnen, fo fommt auch der beste Urzt über diesen Ropfichmerz nicht gung ficher in das Rlare. - Im Borderhandte befinden fich im Stirnknochen. dicht über der Rasenwurzel und den Angenbrauen, die Stirn bohlen, welche in ununterbrochenem Aufammenhange mit der Nasenhöhle steben und, wie diese, mit Schleimhaut ausgekleidet find. Deshalb tann fich benn auch der Schnupfen (Mc ncatarrh) mit seinen Folgen leicht aus ber Nase in die Stirnhöhlen e recken und Schmerz veransassen. fer ift bann fest fitend in der Stirn, drudend, die Angen gleichsam ans ihren Söhlen drängend, fich nicht durch anferen Drud, wohl aber beim Buden, Ropfichutteln u. dgl. steigernd. Die besten Dienste gegen denselben thuen Einziehungen und Ginspritungen warmer Dampfe und Flüssigkeiten in die Nasen= und Stirnhöhle. — Die große Mehrzahl ber Robfichmerzen hat nun aber innerhalb der Schadelhöhle ihren Git und ift von tranthaften Buftanden der allerverschiedenften Urt entweder des Wehirns ober ber Birnhäute abhangig. Den wahren Grund folder innerer Schmerzen ausfindig gu machen, gelingt auch dem wiffenschaftlichften Arzte gewöhnlich nur schwer ober febr oft auch gar nicht. Denn von der Stelle und der Beschaffenheit des Schmerzes läßt fich durchaus tein ficherer Schluß auf feine Urfache machen, weit eher noch mit Sulfe ber begleitenden Störungen im gangen Körper oder nur in der Sirn- und Birnnerventhätigkeit. Im Allgemeinen ist der von Leiden des Gehirns und der Hirnhäute veranlafte Ropfschmerz tiefer sitzend und nicht durch Drud, wohl aber bisweilen durch Schütteln des Kopfes, schnelles Bucken und Umdreben, plögliches Aufrichten, Anhalten des Athems, Suften, Riefen, Brechen und Bauch: preffen zu steigern; auch vermehrt er fich durch geistige und Sinnes: anstrenaungen.

Biru-Ropfichmerz aus widernatürlicher Reizung Des Wehirns. Hierbei tann das übrigens gang gesunde Gehirn unmittelbar oder mittelbar (burch Bermittelung ber in baffelbe eindringenden Sinnes- und Empfindungenerven) widernatürlich gereizt werden. Bewöhnlich ist die Rolge solcher öfters wiederkehrender oder längere Beit andauernder Reizungen die widernatürliche Reizbarfeit des Gebirns. und dann häufiger und anhaltenber Ropfichmerz. Die unmittelbare Reizung der Gehirnsubstang fann ebensowohl vom Blute, welches das Behirn durchströmt und fich hinfichtlich seiner Menge und Beschaffenheit in falichem Buftande befinden tann (3. B. bei Bergiftungen beffelben, wozu auch der Alcoholmigbrauch gehört), wie von heftigeren fog. geistigen Gindruden (von Dent und Gemuthsanftrengungen, leibenschaftlichen Aufregungen) ausgehen. Gine mittelbare Reizung bes Gehirns, durch die Sinnes: ober Empfindungsnerven vermittelt, fonnte veranlaft werden: durch grelles Licht, scharfe Angengläser, längeres Betrachten fleiner, besonders glänzender Gegenstände, starke und widrige Gerüche, erichütternde und angreifende Geborseindrucke, Ginwirfung von bedentender Site oder Ralte (Raltwafferqualerei), fcmerzhafte Rrantheiten,

Operationen und Verletungen. Elektricität und Galvanismus, geichlechtlich: Ueberreizungen, Trinken ftarten Thee's oder Raffce's und Darch Reizmittel aller Art. - Bei der Behandlung Dieses Ropfichmerzes ift natürlicher Weise bie mibernatürliche Reizung Des Behirns auf gubeben und für Rube, sowie für rich ige Ernährung Diefes Organs Corge gu tragen. Geschieht dies nicht in Zeiten, bann fann das Gehirn, wie ichon gesagt wurde, eine solche Reizbarteit er= langen, daß der Ropischmerz eine ganz enorme Sohe erreichen und anhaltend werden tann. Und dann webe, wenn ein folcher Patient in die Bande eines arzneisuchtigen Arites fällt, denn diefer furirt jest auf allerhand organische Birntrantheiten (Erweichung, Beschwulft n. f. f.) mit den eingreifenoften Mitteln los. - Am gewöhnlichften wird vom Arzte und den Laien die gu ftarte Anfüllung der Birn= oder Birnhaut= gefife mit Blut (ber fogen. Blutandrang oder die Conge= ftionen nach dem Ropfe) als Urfache ber Reizung des Gehirns und fonach des Ropfichmerzes angesehen. Db mit Recht, laft fich fcwer bestimmen, da noch Niemand gur Beit des Ropfschmerzes in den Ropf hineingegudt hat und die Rothe des Gefichtes, sowie die Warme ber Ropfhaut noch gar nicht beweisen können, daß es innerhalb bes Schabels auch fo anssieht, wie angen. Reinen Falles wird es unn aber ichaben, im Gegentheil ftets nüten, wenn Jemand, beffen Ropfichmers mit Nöthe und Dite der äußeren Theile des Kopfes verbunden ift (d. i. ber fogen. congestive Ropfschmerz), das thut, was den Blutlauf durch Den Rörper, und so auch durch das Gehirn und die Birnhäute regulirt. Das besteht hauptfächlich: in fraftigem Uthmen in guter Luft, zweckmä-Biger Bewegung und hinreichendem Baffergenuß. Außerdem muß noch auf gehörige Leibesöffnung, marme Füße (Fußbader) und fühlen Ropf, auf leichte und reiglose Roft gehalten und Alles vermieden merben, mas stärteres Bergtlopfen veranlagt. - Gewöhnlich werden auch Störungen im Bereiche der Berdanung als Urfachen des Ropfichmerzes (d. i. ber iogen, gastrische Kopfschmerz) angesehen, und in der That giebt es Berfonen, die nach gewissen Speisen Ropfschmerz befommen wollen. ben meiften Fällen durfte fich aber die Sache umgefehrt verhalten und ber Ropfichmerz die Berdaunngsfturungen veranlaffen, ober ein und Dieselbe Urfache Schuld an beiden Uebeln tragen.

Sirn-Ropfichmerz aus wibernatürlicher Reizbarteit des Gehirns. Sier bringen ichon gewöhnliche Reizungen (geistiger und gemüthlicher Art, sowie durch die Sinnes- und Empfindungsnerven) in der frankhaft empfindlichen Hirnsubstanz Schmerzen hervor. Diese abnorme Empfindlichkeit ist aber entweder die Folge früherer, oft und lange einwirkender widernatürlicher Reizungen des Gehirns, von denen vorher die Rede war, oder sie ist durch eine falsche und mangelhafte Ernährung der Hirnsubstanz veranlaßt; in den meisten Fallen trägt allgemeine Blutarunuth oder Blutungel blos im Gehirne, der durch ein Migverhältniß von Einnahme und Ausgabe des Hirn-Bluttes erzeuzt wird (austreugende geistige Thätigkeit), die Schuld an der reizbaren Schwäcke des Gehirns. Deshalb haben Bleichsuchtige.

Gelehrte bei schmaler Rost, jogen. nervose und hysterische Frauen, auf Billen und in Gesellschaften florirende Damen, Raltwaffer-Fanatiter, ftillende Mütter, Buftlinge, von Gram und Sorge Beimgesuchte zc. fo oft Ropfichmergen. Alle Dieje Patienten tragen Die Ericheinungen ber Blutarmuch in höherem oder niederem Grade an fich, wie: Bleiche der Lippen, bes Zahnfleisches, ber Zunge und der inneren Bekleidung der Angentider, Dunne, blaffe und durchscheinende, mit röthlich-violetten Aldern durchzogene Bant; allgemeine Mattigfeit u. f. w. - Dag die 25 e handt ung diefes aus widernatürlicher Reizung der Hirufubstang entsprungenen Ropfichmerzes (d. i. der jogen. nert bie Ropfichmerz) auf Die Berftellung einer normalen Reizbarteit des Wehirns gerichtet fein uink, versteht sich von felbst. Gine folde ift aber nur dadurch zu er= langen, daß das zu reizbare Behirn eine Zeit lang fo viel wie möglich ungereizt bleibt oder doch unr zu ichwacher Thätigkeit veraulaft und während diefer Zeit der Ruhe richtig (durch gehörige eiweiß- und fetthaltige Mahrung) ernährt wird. Borguglich ift nach einem laugen und rubigen Schlafe, mahrend welchem ja das Gehirn geistig fast unthätig und nur mit feiner Restauration beschäftigt ift, ju streben. Beim Ropfschmerz Blutarmer und Bleichjüchtiger (b. i. ber sogen. anämische ober chlorotische) muß natürlich durch die vermehrte Aufnahme von zweckmäfigen, besonders thierischen Nahrungsstoffen, und durch die Berminde-rung des Blutverbranches, die Menge und Beschaffenheit des Blutes verbeffert werden. Die Meinung, daß hierbei talte Baber (Seebad) und talte Bafchungen dienlich waren, ift eine durchaus falfche, ba die Ralte nur als Reizmittel und in unferem Falle deshalb nur schäblich wirfen faun. Dagegen unterstüten marme Baber burch Bethätigung der Hautfunction die Beilung.

Die Migrane, der halbseitige, nervoje Ropfichmerz, Bemifranie, ift ein fehr laugwieriges Uebel, welches aus einzelnen oft regelmäßig (aller 3 bis 4 Wochen) wiederkehrenden und 6-24 Stunden banernden Anfällen von drudendem, fpannendem, reigendem oder bohrendem Ropfichmerz besteht, der die eine Balfte des Schabels (baufiger Die linke) oder eine fleine Stelle derfelben befällt, besonders die Oberangen= höhlen- und Schläfegegend. Es wird diefer Schmerz, der ohne oder mit Borboten (Frofteln, Gahnen, Beighunger, Uebelfeit, gereizter Stimmung) eintreten fann, durch geiftige und forperliche Thatigfeit, sowie durch stärkere Sinneseindrücke gesteigert und in ber Regel von Mitempfindungen im Gefichte und in Sinnesorganen begleitet. Das Auge ift schmerzhaft, thräut und erscheint fleiner; Flimmern und Ohren= faufen gesellen fich bingu; die Kopfhant ift gegen angere Berührung ber Saare fehr empfindlich, lebelfeit und Erbrechen ftellt fich auf der Bobe, meistens gegen Ende des Aufalles ein, und ein fester, erquickender Schlaf ichließt gewöhnlich den Anfall. Die Migrane, zu ber erbliche Anlagen, weibliches Geschlecht und jugendliches Alter gu disponiren fcheinen, läßt meistens im höheren Alter von felbst nach ober hort gang auf. Sie unterscheidet fich von den übrigen Ropfschmerzen hanpifächlich durch den Bechjel freier und schmerzhafter Berioden, durch den Mangel

anderer Erscheinungen gestörter Hirnthätigkeit in der freien Zeit zwischen ben Anfällen, ungeachtet der jahrelangen Dauer des Kransseins, und durch den Mangel an fieberhafter Erregung. Die Ursache der Migräne ift noch unermittelt. — Die Behandlung im Anfalte (vom Patienten oft besser als vom Arzte gekannt) bestehe in Ruhe, horizontaler Lage mit erhöhtem Kopse, Dunkelheit und Fasten; Manche werden durch einen starken Anfgus von ungebranntem Kasses oder chinesischem Thee, durch Brechen, Ktystiere, Brausepulver, Oruck durch Binden des Kopses, wohl setten durch äußere, dem Kopsaphicitte Mittel erleichtert. Die radicate Kuransperdem Anfalle kann sich nur auf Regulirung der Lebensweise beschränken; übrigens kann man bei der Behandlung der Migräne nicht genug vor dem Mißbrauche der Medicamente auf der Hut sein.

heftigere Schmerzeu in ber Stirn ober über und in der Angenhöhle verlangen eine genaue ärztliche Untersuchung ber Nasen=

boble und bejonders des Angapfels (durch den Augenspiegel).

## 4) Gefichtsichmerz.

Der Fothergill'iche Gesichtsichmerz, tie douloureux, ist eine in Anfällen regelmäßig oder unregelmäßig wiederkehrende sehr schmerzhafte Affection dieses oder jenes Zweiges des Gesichtsempfindungsnerven

(des fünften oder dreigetheilten Birnnerven).

Es tritt dieser Nervenichmerz (Neuralgie) meistens plötlich oder nach einer fpannenden, judenden, fribbelnden Empfindung auf; bisweilen wird er burch Bemuthsbewegungen, Sprechen, Lachen, Rauen, Niesen, sowie durch Berührung hervorgerufen und tann feinen Git haben: unter dem Auge, am Nafenflügel, rings um den innern Augenwintel, an ber Stirn, Bange, vor bem Dhre, am Rinn, in ben Bahnen, oder auch in der Angen-, Nasen- und Mundhöhle, entweder als ein qualvolles Stechen, Reißen, Bohren oder Zermasmen. Nur selten bleibt der Schmerz auf einen Punkt fixirt, meistens zuckt er blitsschnell vorwärts, rudwärts, über nahe oder entfernte Stellen. Die Dauer des Anfalles, welche manchmal durch ftarten Druck auf den Nerven abgefürzt werden fann, ift febr verschieden, bisweilen nur wenige Minuten, bisweilen Stunden lang (unausgesett oder in Intervallen). Bahrend bes Schmerzes guden entweder Die Gefichtsmusteln ober find wie erftarrt; auch zeigen fich die schmerzenden Theile geröthet und beiß. Nicht felten ift die Empfindlichfeit im gangen Rorper gesteigert, und es fommt jum Bittern besselben, sowie zu ausgebreiteteren frankhaften Bewegungen. Beder über die Urfache und den Berlauf, noch über Die Behandlung Diefes Schmerzes laft fich erwas Bestimmtes angeben. Mitunter geht bas Leiden von einem hohlen Bahne ans, ber bann ents fernt werden muß. Die besten Dienste scheint bei Diesem fürchterlichen Leiden noch die örtliche und confequente, energische Unwendung febr hoher Warme (in Geftalt heißer Umfdlage und Dampfe) zu thun. Chinin und Arsenif heben ben Gesichtsschmerz ziemlich sicher, wenn dies ser dem Wechselfieber ähnlich, (intermittirend) in regelmäßig sich wieders holenden Zwischenräumen auftritt. Manchmal helsen Einspritzungen von Morphinm unter die Haut.

## 5) Schmerzen im Munde und Salfe

verlangen stets eine genaue ärztliche Untersuchung der leidenden Theile; nur die Zahnschmerzen und die sogen. Halsschmerzen beim Schlingen erlanben bier noch eine kurze Besprechung.

Bei Zahnichmerzen, welche die meisten, aus Furcht vor den zahnsärztlichen Eingriffen, zu rhenmatischen stempeln, obschon sie fast stets von einem hohlen Zahne herrühren und sich von diesem aus (mittels Reflex) auf die Nerven guter Zähne übertragen (dadurch Zahnreißen heuchelnd), muß der schadhafte Zahn entweder entsernt oder sein Nerv unempfindlich gemacht und vor Neizung geschüt werden. Dies geschehe aber durch den Zahnarzt; der Laie wende gegen Zahnschmerz höchstens Wasser an, welches er so heiß als es nur ertragen werden kann und öfters wechselnd im Munde auf den schmerzhaften Zahn applicirt.

Salsidmerg beim Schlingen (ber fogen. bofe Sals) rührt in den meiften Fällen von entzündlicher Schwellung des weichen Baumens, des Zäpichens und der Mandeln her. Der boje Bals beilt gewöhnlich in einigen Tagen gang von felbit, nur muß er vor taltem Betrant, reizenden Stoffen (zumal Gewürzen, Spirituofen, Tabateranch) und harten Speisen geschütt, und bagegen öfters mit fluffigen, warmen, milden und ichleimigen Mitteln befenchtet werden. Gurgelwäffer ichas den oft mehr als fie nüten und zwar deshalb, weil beim Gurgeln die franten Theile, die doch eigentlich Ruhe branchen, in Erzitterung verfett werden. Will man örtlich auf die franken Theile einwirken, so muß dies durch Ginsprigungen oder Bepinfelungen geschehen. empfehlen ift die oftere Reinigung der erfrankten Theile von ihren weiflichen Belegen durch einen in lauwarmes Waffer getauchten Binfel. Schnell wirtend, jumal wenn fie gleich anfangs angewendet werden, find Bepinfelungen ber rothen geschwollenen Stellen mit einer Böllen: fteinlöfung oder mit Bollenftein in fester Form. Wo Beschwüre die Urjache des Halswehes find, besonders wenn denselben (spyhilitische) Geichwüre an andern Körperftellen vorhergingen, da fuche man fo ichnell als möglich ärztliche Sulfe. - Bei Rindern tommt beftige Mandel: und Gaumenentzundung gewöhnlich bei Scharlach und Hals-branne (Croup) vor und erreicht ihren höchsten Grad bei der fogen. Diphtheritis, der bösartigen brandigen Rachenbränne. welche auftedend und epidemijch auftreten fann. Man nehme fich bei diesem Leiden vor dem Ansgeworfenen und den Ansathmungen in Acht. Da hier durch paffende örtliche Behandlung die Gefahr vermindert werden fann, jo wende man fich bei allen, besonders fieberhaften Halsschmerzen der Rinder, sobald als möglich an den Urgt.

### 6) Bruftschmerzen

werden am hänfigsten von irgend einer Affection dieses oder senes in der Brusthöhle liegenden Athunungs- oder Areislauss- Organs versanlaßt und sind darnach bald mit Aurzathmigkeit, Husten und Ausswurf, bald mit starkem Herzksopsen verbunden. Bisweilen sitzt der Schmerz aber anch in der Brustwand, zwischen und längs den Nippen. In allen Fällen von Brustschmerz thun warme Umschläge gut; die bezgleitenden andern Beschwerden verlangen dann noch ihre passende Bezhandlung. Jedenfalls umß sich der Aranke, zumal wenn er Fieder bei seinen Brustschmerzen hat, recht ruhig verhalten, wo möglich im Bette bleiben, reine mäßigwarume Luft einathmen, erhizende Getränke vermeiden und eine milde Diät führen. Nur derzenige Arzt, welcher mit der physikalischen Diagnostik (mit dem Bellopsen und Behorchen des Brustkastens) vertraut ist, kann die Ursache von Brustschmerzen ermitteln.

### 7) Bauchichmerzen.

Bei Leibschmerzen muß, zumal wenn sie heftig und wohl gar mit Stuhlverstopfung verbunden sind, sofort an einen Bruch-ichaben gedacht werden und man unft den Arzt, wenn er es nicht von felbst thut, zur genauen Untersuchung berjenigen (untern) Banch: gegenden zwingen, in welchen Brüche vorzufommen pflegen. - Es ift ferner gleich auch noch an Bergiftung zu benten, zumal wenn Brechen dabei stattfindet, ebenso an Schwangerschaft. - Wird ber Leibschmerz durch Drud auf den, gewöhnlich angeschwollenen, Bauch vermehrt, dann ift wahrscheinlich bas Bauchfell entzun: bet, und hier muffen bei gang ruhiger Lage im Bette fortwährend warme Breinnichläge gemacht werben; Blutegel find gang unnits. Much wenn bei der Frau sich vor oder mahrend der Beriode heftige Unterleibsschmerzen einfinden, ift nur biefe Behandlung nöthig und bon Bortheil. - Eine ichlimme Stelle am Banche ift rechts uns ten, wo im Junern ber Blindbarm liegt. Schmerzt Diefe Stelle und ift fein Bruchschaden vorhanden, dann find immerfort marme Breiumschläge und öfters (alle 2 bis 3 Stunden) Alnstiere von warmem Wasser mit Del zu machen. — Schmerzen in der Leberge= gen b (rechts oben) rühren gar nicht jelten von enger Rleidung, beson= bers von Unterrocksbändern, her. - Berumziehende Rolit ich mergen (im Dictdarme), mit Durchfall oder Berftopfung, verlangen warme ichleimige Rluftiere und warme Ueberichtage auf den Bauch. Schmerzen im After (beim Stuhlgange) und im Maftdarme bedürfen einer gang genauen ärztlichen Untersuchung; man beruhige fich ja nicht mit dem Borte Bamorrhoiden. - Dagenich merg tritt in ici= ner heftigften Form als Magentrampf auf und verbittert febr häufig, besonders Jungfrauen, jahrelang das Leben. Rein Uebel wird aber auch durch verfehrte Behandlung, ebenjowohl von Geiten des Arztes wie des Batienten, fo in die Lange gezogen als gerade dieses,

und gar nicht felten fteigert man daffelbe fünftlich bis zu einem folchen

Grade, daß es fogar tödtlich wird.

Magenkrands bezeichner nicht etwa eine bestimmte Krankheit, gegen welche ein bestimmtes Mittel angewendet werden kann, sondern immer nur eine, blos vom Patienten selbst wahrzunehmende Erscheisnung, welche mehreren und zwar ganz verschiedenen Krankheiten zukommen kann und sich als krampsender oder raffender, schnürender, bohrender, glühender, nicht selten bis zum Rücken s. ausdehnender Schnierz in der Magens oder Herzunde äußert. Dieser Schnierz tritt bald bei nüchternem, bald bei vollem Magen ein, nicht selten kehrt er in ganz unregelmäßigen Perioden wieder, am gewöhnlichsten erscheint er sedoch einige Beit nach dem Essen und besonders nach kaltem Getränke. Sehr häusig gesellen sich zu demselben Appetitlosigkeit, Verdauungsstörung, Ausstichen, Erbrechen und selbst Blutbrechen. Stets wird der Kranke bei längerem Bestehen dieses Schwerzes, in Folge der geringen Nahrungsaufnahme, blutärmer und deshalb blässer, magerer und krastloser. Bisweiten ist es aber auch umgekehrt und es tritt

Magentrampf erft zu der ichon bestehenden Bleichsucht bingu.

Die Urfache des Magentrampfes ift in den allermeiften Fällen eine wunde Stelle im Magen ober bas jogenannte Magen gefchwür, beffen Entstehen bem Arzte aber noch gang buntel ift und von dem er nur weiß, daß es in ber Regel eine girkulirende Geftalt hat (deshalb auch rundes Magengeschwür genannt wird), daß es nur fehr langfam zuheilt (beshalb auch chronisches Geschwür genannt) und bisweiten fo in die Tiefe der Magenwand bringt, daß es diefelbe volls ständig durchbohrt und auf diese Weise sehr heftige Leibschmerzen hers beiführt (deshalb auch durchbohrendes Geschwür genannt). Der Tod, in Folge der Durchlöcherung des Magens, wird meistens durch bumme Quadfalbereien bervorgerufen und hat feinen nächsten Grund ftets in einer weitverbreiteten Bauchfellentzundung oder in Berblutung nach Berftörung größerer Blutgefäße. Gewöhnlich verheilt aber biefes Geschwür, nicht selten fogar bei ber unfinnigsten Behandlung bes Uebels, und hinterläßt, gerade wie ein zugeheiltes Beschwür auf der Saut, eine Narbe, die fich nach ber Größe und Tiefe des Geschwürs richtet und manchmal ben Magen zusammenziehen und verengen fann. In den meiften Fällen verichwinden fofort nach der Bernarbung des Magengeschwürs die Magenbeschwerden, vorzugsweise der Magen= frampf, und nur wenn eine recht große und tiefe Rarbe gurudblieb. fommt die Magenverdauung fehr langfam oder auch niemals wieder in die gehörige Ordnung. Im letteren Falle muß streng an der unten angegebenen Diat festgehalten werben, wenn nicht fehr ichmerghafte Magenbeschwerden sich öfters wiederholen sollen. Daß aber ein Magen-geschwür die allergewöhnlichste Ursache des Magentrampfes ift, läßt sich darum mit fo großer Sicherheit fagen, weil fast ftets beim Deffnen (Section) solcher Berftorbenen, Die mahrend des Lebens an Diesem Uebel litten und daffelbe ichlecht behandelten, das beschriebene Geschwür, ober, wenn der Magenframpf gewichen mar, die Geschwürsnarbe gefunden wird. — In solchen Fällen, wo nicht ein Geschwür oder übers haupt eine wunde Stelle die Ursache des krampshaften Magenschmerzes war, findet sich als solche entweder eine große Blutarmuth oder eine Entartung der Magenwand; beide Leiden verlangen dieselbe Behands lung wie das Magengeschwür und sollen hier deshalb nicht genauer bes

leuchtet werden. Die Behandlung des Magengeschwürs muß anf Bernarbung beffelben gerichtet sein, deshalb verlangt baffelbe, sowie auch jedes Geschwür auf der Saut, Schonung (vor Ginwirkung reizender Stoffe) und Reinhaltung. Daß ein inneres Reigmittel Dieje Bernarbung zu bewerfüelligen im Stande fein follte, ift geradezu unmöglich und nur der mittelfüchtige leichtgläubige Argt, ber bisweilen nach diesem oder jenem Mittel ben Schmerz auf einige Beit verschwinden fieht, meint, daß dadurch auch das Grundübel, nämlich das Geschwür, geheilt werde. Doch dem ift nicht fo! Dennoch bleibt die Unwendung eines fcmergftillenden Mittels, befonders des Opinms (Morphinms), für den Kranten von großem Bortheil, insofern er durch daffelbe die hanptfächlichfte Beichwerde feines Leidens, ben Schmerz, los wird. Die Bernarbung diefes Geschwüres, also die Radicalheilung, tommt jedoch nur auf diatetischem Wege zu Stande. Bierbei ift zuvörderft der Magen mit allen falten, reizenden, blabenden, ichwer- und unverdaulichen Speifen und Getränken zu verschonen. Deshalb vermeibe man vor züglich das Trinfen von faltem (besonders fohlensaurem) Baffer ober Bier, sodann den Benuß von Pfeffer, Seuf, Spirituofen, Schwarzbrod, Sülsenfrüchten und Gemusen, ganzen Rartoffeln, hartem Gi, geräucherten und gepotelten Fleischipeisen und selbst die Milch, weil diese im Magen zu Kase gerinnt. Dagegen ist eine gute Fleischbrühe mit wenig Fleischextract, mit Suppe oder Bucker zerquirltes Gi (Giweiß und Dotter, Brei, warmes ichleimiges Getrant (Bafer, Reis, Ber ftenschleim 2c., aber durchgeseiht), in Kaffee, Thee, Warmbier oder Chocolade eingeweichtes Weißbrod, Zwieback oder Bisquits, Malzertract (aber nicht das tohlenfänrereich: Braunbier), gang fein gewiegte und gut zerfaute Ralbsmild (Broschen) und Behirn zu empfehlen. Aber auch diese Nahrungsstoffe dürfen nie in zu großer Menge, sondern nur in fleinen Bortionen und lieber öfters des Tages genoffen werden, fo daß nach ihrer Aufnahme in den Magen fein Schmerz entsteht. Rleisch darf nur dann versuchsweise und bis zur Breiform zer faut und zerdrückt, burchaus nicht in Stücken genoffen werden, wenn Die aufgeführte Nahrung ohne Schmerzen verdant wird. Milch, das beste Nahrungsmittel zur Rräftigung bes in der Regel blutarm geworbenen Rranten, wird meift erft dann vertragen, wenn das Beichwür poliftandig verheilt ift und muß bann ftets in fleinen Schlucken und mit kleinen Beigbrodstücken (Semmelmilch) genoffen werden. Mauchmal wird faure Milch und Buttermilch gut vertragen. Bon großem Bor theil ist es, das Geschwür täglich einige Male durch Trinken warmen (nicht lauen) Baffers zu reinigen, sowie durch Anwendung änkerer Wärme (in Gestalt von warmen Umschlägen, Bauchbinden u. bal.) in

feiner Bernarbung zu unterftüten. Bei vorhandenem Blutbrechen ift warmes Getrant nicht zu genießen, bagegen find Gisftudchen (Gefrorenes) zu verschlucken. Wird alle eingenommene Nahrung wieder ansgebrochen, fo können ernährende Rinftiere versucht werden. Reuerlichit wird als Nahrungsmittel bei franken Magen eine Fleischsolution empfohlen, die nach den Ungaben der Professoren Leube und Rosenthal in den Apotheten bergeftellt wird. Beengende Rleidungsftucke, besonbers Schnürleibchen und Unterrocksbander, fowie ftarfere und häufige Bewegungen scheinen die Heilung zu verzögern. Run glanbe man aber ja nicht etwa, daß bei diefem Berfahren das Magengeschwür ichon in einigen Tagen verheilen fann, dies wäre gegen alle im menschlichen Rörper berrichenden Gesetse: ftets ift die angeführte Diat langere Zeit fortzuführen, wenn der Magenframpf nicht wiederkehren foll. ben vielen gegen Magenframpf empfohlenen Sausmitteln schweigen wir, weil alle diese Mittel nichtsnutige und meistens schädliche find, porzüglich marnen wir vor dem beliebten mit Pfeffer versetten Rornbranntwein, vor Ralmusschnaps, ftartem Raffee mit Rum n. bgl., weil solche Mittel recht leicht Durchlöcherung des Magens und dadurch den Tod herbeiführen fonnen.

So wie der Magenkrampf (in Folge des Magengeschwürs) sind auch die andern Magenschmerzen, mögen sie von dieser oder jener Entartung des Magens herrühren, zu behandeln (siehe auch später Magens

beidwerden).

### 8) Buft = und len benichmerz.

Um untern Theile des Rückens, über dem Kreuze, in der fogen. Lendengegend, treten nicht selten festsitzende Schmerzen auf, beren Ursache in der Regel nicht entdeckt werden kann und die wohl in den meisten Fällen ihren Sit in den Weichtheilen (besonders in den sehnigen und fleischigen Barthien) haben, seltener ihren Grund in Rrantheiten der Wirbelfnochen, des Rückenmarks oder von Organen an der hintern Bauchwand finden. Sehr oft werden die Schmerzen, welche den Namen "Le n den weh (lumbago)" erhalten haben und rheumatische entzündlicher Natur sein sollen, fälschlicherweise als hämorrhoidalische bezeichnet und von Buftlingen für Borboten ber Rudenmartsbarre angesehen. Entsteht ein Rückenschmerz plöglich, dann tauft man ihn wohl auch "Sexenschuß", und dieser ift höchst mahrscheinlich, zumal wenn er beim Bücken, Beben schwerer Gegenstände und überhanpt bei anstrengenden Rörperbewegungen entstand, die Folge von Berreißung einzelner Mustel-Bündel oder Fafern, und verschwindet nach mehreren Tagen gang von selbst. - Das sogen. rhenmatische Lendenweh, welches in der Regel einer Erfältung zugeschrieben wird, entweder nur die eine ober beide Seiten einnimmt und die Bewegungen des Rumpfes (besonbers das Aufrichten aus der gebückten Stellung), sowie das Diefen, Duften und Lachen fehr schmerzhaft macht, brancht zu feiner Beilung nicht etwa Blutegel an den Ufter oder Schröpfföpfe, sondern unr Rube (Liegen im Bett) und Barme (warme Ueberschläge und Bater, Dieibungen). — Periodisch aussetzende, sogen. nervöse (neuralgische) Lendon= schuerzen, die nach den Geschlechtscheilen und Schenkeln hin ausstrah=

len, verlangen eine genaue ärztliche Untersuchung.

Das Buft weh (ischias) ift ein heftiger, bald mehr fest= fitender, bald nach diefer oder jener Richtung hin ziehender Schmerz in der Bufte, der feinen Git ebenfowohl in den umstulofen und febnis gen, wie in ben fnochernen und nervofen Theilen der Becfengegend haben fann. Folgt der Schmerz von der hintern Fläche des Bedens bem Berlanf bes Buftnerven, fo bezeichnet man das Leiden als hinteres Büftweh, zieht er fich dagegen vorn im Bereiche bes Schenkelnerven bin, bann beißt dieses Buft meh bas vordere. Bei diefen beiden Rervenleiden ift ber Schmerz gewöhnlich periodisch aussetzend und wird burch den Druck auf den Nervenstamm und feine Zweige verftartt oder hervorgerufen. Bon allen gegen das Buftweh empfohlenen Mitteln verdient feins eine folche Empfehlung, wie die Wärme, aber diese muß in ziemlich hohem Grade und anhals tend angewendet werden. Bu diesem Behnfe dienen entweder warme Umschläge oder noch besser Bäder, in denen durch öfteres Zulassen heißen Waffers fortwährend ein hoher Temperaturgrad erhalten wird und in benen fich der Batient finndenlang aufhalten muß. Das zu schnelle Abfühlen des Baffers und die unangenehme Wirkung des heifen 28afferdampfes auf Ropf und Athmungsorgane bes Rraufen läft fich daburch vermeiden, daß das Bad verdeckt wird und ber Batient nur den Ropf frei behält. Roch weit wirtsamer als warme Bafferbader find aber beike trockene Sandbäder, aber lange hintereinander (stundenlang) genommen. In manchen Fällen bringt die Glettricität (namentlich der conftante Strom) raiche Beilung.

### 9) Belent: Schmerzen.

Bei allen ichmerzhaften Gelenkaffectionen ift entweder die Ralte ober die Barme von Ruten; erftere in Geftalt von Raltwaffernnichlagen ober Schnee- und Gisblafen, lettere als trodene (beife Sandfi,fen) oder feuchte Barme (marme Breinmichlage). - Die Ralte murbe nur bann und zwar nur in ber erften Beit angumenben fein, wenn ein Belent eine Berletung (Bermundung, Queifchung, Berftanchung, Berrentung) erlitten hat. Wegen die nach Unwendung der Ralte und nach dem Berichwinden ber Schmerzen noch gurudgebliebenen Beichwerden ift dann Barme in Gebrauch zu ziehen. - Alle Gelenkleiden, mit und ohne Schmerg, die von felbit und allmählich entstanden ober von Berletzungen gurudgeblieben find, verlangen eine marme Bebandlung, nur muß bier die Warme (am bequemften in beigen Rleienober Sandfiffen) weit höher als die unferes Rorpers fein und anhaltend angewendet werden. Neben der Barme find paffende active und paffive Bewegungen bes franken Gliedes angezeigt, wenn Miggestals tung und Unbeweglichkeit ohne Schmerz gurudgeblieben find.

## H. Krampf-Rrantheiten.

Rrampf (spasmus) ist eine widernatürliche und unzwecknäkige. meist febr beftige und gang gegen den Willen des Rrauten geschehende Busammenziehung der Musteln irgend eines Theiles, die natürlich ftets durch die Bewegungsnerven dieser Muskeln vermittelt wird. Es ist diese Ansammenziehung manchmal eine andanernde d. i. ton is cher ober Starrframpf (Rlamm), das andere Dlal eine ab und gu nachlaffinde, ein ftonweißes Din- und Berbewegen (d. i. flou ifcher. Stoß: oder Budframpf, Budung, Convulfion). nachdem ferner die bom Gehirne oder vom Rückenmarte mit Berven versorgten Musteln vom Krampfe befallen werden, spricht man von Birn = und Rudenmartsträmpfen; find nur einzelne Musteln vom Krampfe beimgesucht, dann bezeichnet man diesen als lotalen (örtlichen) im Gegensat zum allgemeinen, wo gleichzeitig die meisten Muskeln des Körpers betroffen find. — Bie die Schmerzen, so find auch die Rrampfe feine eigentlichen Krantheiten, fondern nur Rrantheitserscheinungen, die febr viele und febr verschieden= artige Rrantheitszuftande begleiten und auf widernatürlich ftarfer Reis anng oder franthaft erhöhter Reigbarteit der Bewegungenerven oder ihrer Centra (Gehirn und Rückeinnart) bernhen können. Wie die Schmerzen können auch Rrämpfe nicht nur durch unmittelbare Reizung der betheiligten Bewegungsnerven an ihren Enden oder in ihrem Ber= laufe, sondern auch durch Uebertragung (Reflex) des Reizes auf bieselben von andern (Bewegungs: und Empfindungs:) Nerven ber veraulaft werden.

Ueber die allermeisten wichtigen, allgemeinen und örtlichen Krampf-Rrantheiten (wie über die Fallsucht, die Starrsucht und den Starrstrampf, die Hufterie. Hundswuth, den Beitstanz, die Rribbelfrankbeit, den Gesichts-, Mund-, Bungenframpf zc.) ift die Wiffenschaft zur Beit noch gang im Dunkeln, weil fich bier bei ber Leichenöffnung noch feine constanten anatomischen Beränderungen haben auffinden laffen. Dies war bis jest nur der Fall bei einigen Rrantheiten des Gehirns und Rückenmarts, sowie bei ben sogen, reflectirten Rrämpfen (d. f. folche, die von den verschiedensten Stellen des Rörvers aus durch Reizung von Empfindungsnerven und durch die im Gehirn oder Rückenmarke stattfindende Ueberstrahlung Diefer Reigung auf Die Bewegungs: nerven des vom Rrampfe befallenen Theiles veranlagt werden). - Um häufigsten erscheinen solche Reflex-Arämpse bei fleinen Kindern, weil bier die weiche mässerige Hirumasse der Ueberstrahlung gunftig ist. Deshalb find aber auch die meiften und felbft ungefährliche Rinder frantheiten oft mit sehr beftigen Krämpfen verbunden und diese nicht etwa, wie viele Aerzte und die Laien meinen, von Hirneutgundungen abhängig. — Hieraus wird man nun abnehmen, was für unsichere Symptome die Krämpfe bei Beurtheilung einer Krankheit feir maifen.

Was die Behandlung von Krämpfen betrifft, so muß man, wie bei den Schmerzen, dahin trachten, entweder die widernatürliche Reizung zu mäßigen und zu entfernen, oder die frankhafte Reizbarkeit der Nerven und Nervencentra durch eine nervenstärkende Aur zu heben. Letzteres ist natürlich weniger durch Arzneistoffe, als auf diätetischem Wege zu erreichen. Beim Krampfanfalle bringe man den Kranken, nach lösung aller beengenden Keidungsstücke, in eine Lage, welche freies Athmen gestattet und vor Beschädigung schützt, ohne aber die Muskelbewegungen gewaltsam zu beschwinken. Diese läßt man am besten frei austoben.

## 1) Die Fallsucht, Epilepfie.

Die fallende Sucht, das boje Befen ober die Stanpe, beren Grund und Urfache noch unbefannt ift, besteht in Convulfionen, hauptfächlich des Rumpfes und der Gliedmaßen, mit Berluft des Bewuftseins (also auch der Empfindung), die in einzelnen, meift unregelmäßigen (plöglich ober nach Borboten, nur bei Nacht ober nur bei Tag ericheinenden) Anfällen auftreten. Die Epilepfie ift eine fehr dronische Nervenfrantheit, die aber bisweilen gang von selbst heilt; ber Epileptische führe eine ruhige Lebensweise, vermeide fette und ftart gewürzte Speisen, schwere Biere, Weine, Branntwein und Tabatrauchen, gebranche Tranben- und Milchfnren und forge durch Rlyftiere für regelmäßige Stuhlentleerung. Beschlechtliche Erregungen und Unarten (Onanie) wirfen fehr nachtheilig. Rinder von epileptischen Eltern muffen fehr forgfältig erzogen und ernährt werden; geiftige Auftren gungen dürfen nicht statifinden. Gine epileptische Mutter barf nicht ftillen. - Einzelne stürmische epileptische Anfalle fommen bisweilen bei Wöchnerinnen, Kindern und acuten Blutfrantheiten vor und werden burch Burmer im Darme bervorgerufen und burch beren Entfernung geheilt werden.

Der epileptische Anfall beginnt in manchen Fällen plötlich, ohne alle Borboten; der Kranke stürzt, wenn er geht, steht oder sitt, bewußtlos, manchmal mit einem grellen Schrei, eutweber auf den Hintersopf oder auf eine Seite, höchst selten nach vorn über, und es beginnen sodann allgemeine oder örtliche Convussionen der verschiedensten Art (des Kopses, Gesichts, Rumpfes und der Extremitäten), welche höchstens 1—1 Stunde andanern und nach und nach immer mehr in Starrfrämpse des Rumpfes und der Glieder, denen ein schlassische Auftand solgt, übergehen. Gewöhulich ist das entweder bläuliche oder bleiche Gesicht verzerrt, das Auge starr oder wild umhers rollend, die Papille erweitert und undeweglich, vor dem Munde steht Schanm, die Zähne knirschen oder die Kiefer sind sest geschlossen, die Zünde sind geballt und die Daumen eingeschlagen; das Athmen ist beschleunigt, kurz, kenchend oder röchelnd; Patient ächzt, schreit oder stöhnt; Urin, Koth oder Samen wird nicht selten und stoßweise entleert; es kommen

Gelangen die Anfälle nicht zur vollstäns felbst Blutungen zu Stande bigen Entwickelung, fo treten bisweilen nur Schwindel, Stierwerden ber Angen, Gesichtsverzerrungen, ein plötlicher Anfall von Tobsucht oder Bahnfinn, oder Bemußtlofigfeit mit wenigen Budungen (fogen. innerliche oder ftille Rrampfe) ein. - Bisweilen geben dem Anfalle Borboten von febr unbeftimmter Daner voraus, und diefe find febr perschiedener Art. Bor allem zeichnet sich die sogen aura epileptica aus, b. i. ein Gefühl von einem beifen ober talten Sauche ober Enftzuge, welcher von tieferen Rörperstellen zum Ropfe aufsteigt, worauf sofort bas Bewuftfein verschwindet und ber Anfall beginnt. Anftatt bes Luftzuges werden von manchen Rranten aber ein Rribbeln (befonders in den Finger: und Zehenspiten), oder allgemeine Sitze, Schmerz (besons bers des Ropfes) und den elektrischen ahnliche Zuchungen wahrgenoms men; auch gehen nicht selten Zittern, Gähnen, Niesen, Sinnesianschunzgen, Schwindel, Verstimmung, Tranrigfeit, große Reizbarkeit, Gebankenlosigkeit u. dgl. Nervenstörungen dem Anfalle voraus. — Das Ende des Anfalles tritt wie der Anfang bisweilen plötlich ein, wobei die Musteln mit einem Male erschlaffen; manchmal zeigt sich bagegen ein allmählicher Nachlaß, und einem tiefen Senfzer folgt ein ruhiger Schlaf; zuweilen geben Aufstoffen, Erbrechen, Schweifausbruch und bergl. dem Erwachen vorans. Nach der meistens allmählichen Wiederfehr des Bewuftseins bleiben bei vielen epileptischen Schmerzen und Wiftheit des Ropfes, Mat.afeit und mancherlei andere Störungen, gewöhnlich noch etwa 24 Stunden, jedoch auch selbst wochenlang zurnd.

Erhenchelte Epilepfie läßt sich bisweilen von der wahren nur durch die Empfindlichkeit der Pupille beim Einfallen des Sonnenoder Kerzenlichtes (wobei sie sich verengert) unterscheiden. Sat man einem Epileptischen die eingeschlagenen Daumen mit Gewalt geöffnet, so bleiben sie offen, dis zu Ende des Anfalles oder schließen sich nur wieder bei dem Sintritte neuer Convulsionen, während der Senchler gewöhnlich

ben Danmen sofort wieder einschlägt.

Den epileptischen Anfall durch eingreifende Maßregeln (Umbinden der Gliedmaßen, Ansprigen von kaltem Basser, Zusammendrücken der Halsadern, Ansbrechen des eingeschlagenen Danmens, starkes Festhalten des Kranken) verh üten oder verfürzen zu wollen, ist nicht gerathen, da es scheint, als ob er durch das Anstoben und den nachsolsgenden Schlaf den Kranken auf längere Zeit erleichterte, während durch seine Unterdrückung und Behinderung das Besinden des Kranken im Allgemeinen verschlechtert wirde. Damit ist unn aber nicht gesagt, daß man durch grobe Anlässe (heftige Gemüthsbewegungen, übermäßige Anstrengungen und Ansschweisungen, starke Hiese oder Kälte) den Ansalt nunöthigerweise hervorusen soll. — Im Ansalt sie sorg man dafür, daß der Kranke sich beim Hinstürzen und Kernmwersen nicht beschädigen kann, man lasse ihn bewachen und unterstützen, doch Alles ohne Gewaltssamteit. Wan löse alle beengenden Kleidungsstücke (Halsbinde, Weste, Schnürleid, Eirtel u. s. v.), entserne alle Sachen, womit sich der Kranke beschädigen könnte, reinige den Winnd vom Schanun, schütze die

Bunge durch Einlegen weicher Gegenstände zwischen die Zähne. Renut der Kranke oder seine Umgebung die Zeit des Eintritts des Anfalls, dann werde derselbe zu Hause auf einer Decke oder im niedrigen Bette abgewartet. Nach dem Anfalle reicht man dem Kranken höchstens ein Glas Wasser oder eine Tasse Kassee und läßt ihn ordentlich ausschlasen.

### 2) Starrframpf und Starrfucht.

Der Starrframpf (tetanus) ist ein mit Fortbestehen bes Beswuhtseins (ber Empfindung) einhergehender anhaltender Krampf einzzelner Musteln, besonders der Kannuskeln (trismus), wobei der Mund sest zusammengeklemmt wird (Mundklemme), sowie der Rumpfmuskeln, wobei der Rumpf gewaltsam rückwärts, seitwärts oder vorwärts gezzogen wird. Dieser Krampf, dessen Besen voch ganz unbekannt ist, kommt am hänsigsten bei Verletzungen, nach Operationen, bei Neugesborenen und nach starken und plötzlichen Erkältungen (besonders in den Tropenländern bei farbigen Menschen) vor. Von einem Heilmittel

gegen Tetanus weiß die Wissenschaft nichts.

Bei der Starrsucht (catalopsia) werden die gesammten Musteln des Körpers plötzlich starr, und der Krauke bleibt nun (Minuten und Stunden, selten Tage lang) unbeweglich (wie bezandert) in demsselben Zustande, derselben Stellung verharren, in welcher er sich eben besand. Die Gliedmaßen haben eine wachsähnliche Vicgsamkeit, sie lassen sich ohne großen Widerstand in jedwede Lage bringen und versharren dann darin. Die Gesichtszüge des Kranken sind ruhig underweglich, das Ange meistens offen, stier und mit undeweglicher Pupille, die Sinne sind unempsindlich. Das Bewustsein ist kald erhalten, bald geschwunden. Nach dem Ansalte, aus welchem der Kranke wie aus tiezsem Schlase und ohne Erinnerung an das Vorgesallene erwacht, fährt er oft sogleich in derselben Handlung und Rede sort, in welcher ihn der Ansalt überraschte. Ueber diese ziemlich seltene Krankheit ist noch das tiessten Dunkel gebreitet.

# 4) Der Beitstang.

Als Beitstanz bezeichnet man eine mit Fortbauer bes vollen Bewußtseins einhergehende klonische Krampskrankheit der willfürlichen Muskeln, durch welche ungewöhnliche und seltsame Bewegungen der Blieder oder des Rumpies, Kopses und Gesichtes, absichtslos oder geradezu der Absicht des Kranken zuwider, ausgesührt werden. Man unterscheidet einen kleinen und einen großen Beitstanz. Eine anatomisch nachweisdare Störung ist bis jest bei keinem derselben gefunden worden.

Der fleine ober englische Beitstang, die Mustelunrube, besteht in allerlei verwirrten und unzwecknäßigen Mustelbewegungen, welche während des Wachens unausgesent, wider Willen des Kranlen, ja sogar am lebhaftesten bann, wenn ber Patient willfürliche Bewegun-

gen auszuführen versucht, eintreten. Ju tiefem Schlafe schweigt der Krampf gänzlich, bei unruhigem Schlafe dauert er in geringerem Grade fort. — Das Kindes- und Jugendalter bis zur Pubertät, besonders das weibliche Geschlecht und zurie Constitutionen, bei ichnellem Wachsthume, disponiren zu diesen Krämpsen. Als Gelegenheusursachen sieht man vorzugsweise an: stärtere psychische Eindrücke (Schreck und Furcht), Duanie, Erkältung, Würmer. — Die Dauer der Krankheit beträgt meistens 6—8 Wochen, bisweilen mehrere Monate.

Budnigen in einzelnen Minsteln gurud.

Der große Beitstang (chorea St. Viti) ift eine in gesonderten Anfällen auftretende Krampifrantheit, bei welcher gang unwillfürlich. aber gewöhnlich bei vollen Bewuftfein folche gufammengejette Beme= gungen ausgeführt werden, welche den willfürlich beschloffenen und zwechbemuft ausgeführten gang abnlich find: Diefe Bewegungen find: Berumspringen, Bupfen, Tangen, Bor- und Rudwartsgeben, in beftimmtem Kreise Berumlaufen, freiselartiges Dreben oder über Tifche, Stüble u. bal. Rleitern, mit ben Urmen verichiedentlich Gestifuliren und dazu Lachen, Singen, Beinen, Schreien, Nachahmen von Thiertonen. Die Anfälle dauern bald minuten- bald ftundenlang. Gie fündigen fich gewöhnlich durch allgemeine Reizbarkeit, Unruhe, Aengftlichkeit, Abgeschlagenheit, Mustelzittern, Bergflopfen und Athembeklemmung an und hinterlassen Schlaf, Schweiß und Abspannung. Die Zwischenräume zwischen den Aufallen tonnen Tage und Wochen lang fein; Die gange Krantheit dauert bisweilen mehrere Jahre und hört allmählich mit Schwächer: und Seltenerwerden der Aufalle auf, nur noch längere Zeit aroke Nervenreizbarfeit binterlaffend.

Die Behandlung bestehe nur in Anwendung förperlicher, geistiger und geschlichtlicher Kuhe, nahrhafter, leichtverdaulicher Nahrung und reiner Lust; durch zwecknäßige gymnastische Uebungen ist allmählich die Willensherrschaft im Muskelspstem wieder herzustellen. Da nicht selten durch öfteres Sehen verwirrter Bewegungen (mittels des Nachahmungstriebes) diese Krampstraukheit hervorgerusen wird, so ist bei Behandlung

folder Kranten auch auf die Umgebung zu achten.

### 5) Syfterifche Rrämpfe.

Mit dem Namen Systerie. Mutterstaupe, Mutter plage, Bapenrs, bezeichnet man eine vorzugsweise dem weiblichen Gesch eigenthümliche frankhaft vermehrte Empfänglichkeit des Norwenspstems, besonders auch des Gemüthslebens. Diese nervöse Ueberwenspsiedlichkeit wird häufig, aber nicht in allen Fällen von krankhaften Affectionen im Geschlechtssysteme (am häufigsten der Gebärmutter, hystera, uterus) begleitet. Stets kommen dabei, selbst bei ganz gewöhnstichen Eindrücken auf die Nerven, Erscheinungen von hestigen Nervenzeizungen und von Ueberstrahlungen dieser Reizung auf viele andere Nerven, so auch Reslexkrämpse unter dem Namen hysterische Krämpse, die bisweilen plöslich,

nicht selten aber erst nach vorhergegangenem Umwohlsein ausbrechen. nehmen bald den Charafter von epileptischen, bald den von Starrframpfen an und werden das eine Mal burch Gemüthseindrücke (Schred, Merger), bas andere Mal durch geringe Störungen in diesem oder jenem Organe (Diätfehler) hervorgerufen. Um hänfigsten find die Berdanungsorgane baran Schuld, wenn darin Obstructionen, Gasanhäufungen (daber der alte Name Bapeurs für die Spiterie), Würmer, Ratarrhe u. f. w. vorhanden. — Die Entstehung diefer Krantheit scheint von einer gewiffen förperlichen, insbesondere aber von einer psychischen Disposition abhängig zu sein; fehlt dieselbe, so haben die verschiedenartigsten Franenfrautheiten niemals Hyfterie zur Folge. Die Thatfache, daß willens fraftige, pflichtbemufte und thatige Frauen nie an Spfterie erfranken, durfte als Beweis bafur bienen, daß biefe Rrantheit burch eine bera nünftige forperliche und geiftige Erziehung in den meiften Fällen gu verhüten ift. Die forperliche Erziehung ning fich von jeder Berweich lichung fern halten; Madchen muffen (wie Rinder überhanpt) fruhzeitig und consequent angehalten werden. Schmerzen rubig und gelaffen zu ertragen, d. h. ihre Aufmertsamteit willfürlich von denselben abzuwen-Das Pflichtgefühl und der Sinn für nütliche Thätigkeit ift zu erwecken und zu icharfen; die Willenstraft zu üben, Damit bas Weib die Fähigfeit erlange, fein Gefühlsleben frei von aller Sentimentalität und

it e t & unter der Berrichaft zu halten.

Die Bufälle, burch welche sich die weibliche Rervens ich wäche, jene übermäßige Nerven-leberempfindlichkeit und Reflexreigbarfeit, außern und entladen fann, find außerft manniafach. Gie ahmen eine Menge anderer, wirklicher Rrantheiten nach und find öfters von Joiosputrasien begleitet. Derartige "hysterische Scheinfrantheiten", wie man sie wohl mit gewissem Rechte nennen kann, find 3. B.: fallfüchtige ober ftarrframpfartige Rrampfe, Athemnoth und Stillstand der Athunngsmusteln, Buschnürungen in der Reble daher die allbefannte "hysterische Augel" im Hals) schlagähnliche Ausfälle, Ohnmachten bis zu Scheintod, Lahmung einzelner Glieber (oft von großer Bartnädigfeit und fpater boch einer Bagatelle weichend), Unempfindlichkeit der Baut (oft auf großen Strecken und fo völlig, daß man selbst Nadeln durchstechen und starte elektrische Funken bindurch ichlagen tann, ohne ben geringften Schmerz zu erregen), geiftige Bergudungen und somnambule Buftande, Schmerzen in ben verschiedensten Organen (fo daß felbit der genbte Argt in Zweifel gerathen fann, ob nicht z. B. ein Magengeschwür, eine Bruft- oder Bauchfell-Entzünd una im Entstehen fei), hartnädige, frampfhafte Suftenanfalle bis gur Schwindsuchtsähnlichkeit, Bergklopfen und andere Bergzufälle bis gur täuschenden Aehnlichkeit eines organischen Herzfehlers n. dal. m. Diefe hyfterischen Bufalle, und besonders die haufigften derfelben, die hyfterischen Rrampfe (Lache, Beine und Gabuframpfe) von den ihnen täuschend ähnlichen wirklichen Krantheiten (2. B. wirklichem Brustleiden) zu unterscheiden, achte man darauf, daß selten bei ihnen alles Bewußtsein gang fehlt, daß icon beim Cintreten des Un-

falles Bewußtsein und Ueberlegung (3. B. mit Anstand zu fallen) dente lich obwaltet, daß die Pupille gegen Licht, die Rase gegen Riech: und Diesmittel empfindlich bleibt, daß die Symptome oft ichnell wechfeln, ohne jolch' eine regelmäßige Reibenfolge wie bei ben abulichen Rrant's beiten nichthosterischer Bersonen, daß beute Krämpfe, morgen Nervenichmerzen obwalten, daß Gemuthestimmungen (Die verweigerte Crino. line), Witterung, Rörperdisposition (3. B. Gintritt oder Borhandensein gewisser Ausscheidungen) vom entschiedensten Ginfluß auf das Entstehen und das Bergeben diefer Unfälle find, - und dazwischen Tage, Bochen und Monate lang treffliche Gesundheit bestehen fann. Ueberdies mertt man, auch außer den byfterischen Anfällen, einer solchen Berson mohl an, daß fie reigbar und empfindlich, mit Rrantheitsgefühlen ober Bemuthserregungen überladen und zu ausführlichen Beichreibungen ihrer verschiedenen Leiden geneigt ift. In der That ift das fich Mustlas gen, auch wohl sich Ausweinen bas beste Mittel, womit solche Batientinnen sich Luft machen können, daher ihr Urzt auch große Geduld im Buhören haben muß. Schreibt man die gehörten Rlagen Tag für Tag auf, so gelangt man oft schnell zu der Ueberzeugung, daß es immer neue und unbeständige, daber unmöglich auf ein bestimmtes Ginzelleiden zurückführbare find. Wenn überhaupt nach dem Ausspruche eines alten Dichters Wandelbarkeit der Charafter des Weibes ist (varium et mutabile semper femina!) so besitzen die Hysterischen diese Eigenschaft jedenfalls in gesteigertem Mage. - Die Systerie verschwindet in der Regel von felbst nach erreichtem Schwabenalter, d. h. um das 45. bis 50. Lebensjahr. Wenn Frauen in Lebensverhältniffe tommen, die fie nöthigen, sich tüchtig in praktischen Geschäften abzuarbeiten, oder wenn fie in befriedigender Che reichen Rindersegen haben und damit die Nothwendigkeit eintritt, Tag für Tag für Erziehung, Roft, Rleidung und Bufammenhalten des Hausstandes zu forgen, fo hören die Mervenzu= fälle gewöhnlich auf. Auch auf fürzere Friften schweigen diefelben, 3. B. wenn die Batientin eine Reise, vorzüglich Badereise macht, von außergewöhnlichen Ereignissen in Anspruch genommen wird, einen neuen Doctor angenommen, ein neues Logis bezogen ober ein neues Rleid ans gelegt hat. Reichlicher bargebotene Gelegenheit, fich auszusprechen (3. B. eine Raffeegesellschaft) oder sich durch Schelten Luft zu machen (3. B. gegen ein Dienstmädchen, das feine schnippischen Antworten bereit hat erleichtern gleichfalls das Uebel, weil fich die Nerven durch die Sprache Luft machen tonnen. Bo ein bestimmtes Einzelorgan burch feine Arankheit jene Nervenzufälle veranlagte, da verschwinden dieselben begreiflicherweise, sobald das Organ wieder in gesunden Buftand gurückgefehrt ift.

Die Behandlung der Hnfterie folge den Fingerzeigen der Natur. Zuwörderst versteht es sich vor Allem, daß untersucht, auf's Genaneste untersucht werde, ob nicht etwa ein bestimmtes Organ, besonders im Uterus-System krank sei, und wenn dies der Fall, daß es knrirt werde. Dies dauert aber, wohlgemerkt, oft Monate lang, ehe man bei eingewurzeltem Uebel zu Stande kommt. Und weil

eben so viele Frauenzimmer fich den dazu nöthigen unerläklichen Broceduren (Gustrumenten, Achmitteln 20.) nicht unterwerfen oder doch der= selben bald überdriifig werden, eben deshalb giebt es soviel husterische, mit ungeheilten, widerwärtigen lebeln innerer Theile behaftete und des= halb zu ewiger Weltheit, Siechheit und Gemüthsverstimmtheit verdammte Franenzimmer — Geftorte Darmfunctionen fordern ebenfalls ftete Berücksichtigung bei folden Rranten. Dazu dienen besonders die Aluftiersprite und eine geeignete Korperbewegung. - Blutarmuth ift. wie früher schon angegeben wurde, zu beben. Gine Bauptsache ift und bleibt aber die psychische (Gemüths:) Behandlung der Hysteris ichen. Man ning baber ftreben, folchen Franenzimmern einen inneren moralischen Salt, einen Lebensmuth und eine Willensenergie zu verichaffen, damit fie die franthaften Gefühle und allmählich die franthafte Empfindlichkeit darnieder halten und fich des ewigen Bimbelns und Erbärmlichthung (welches bisweilen formlich zur Monomanie wird) schunen fernen! Dies ift freilich leichter gesagt, als gethan. Das bloge Predigen: "Sie muffen Selbstbeherrschung fernen!" that es nicht. Bo eine innere Hohlheit zu Grunde liegt, die eben fein anderes Mittel fennt, um fich ber Welt bemerflich und merfwürdig gn machen, als das ewige Rranifein und Rlagen, ba icheitern wohl alle Befferungsverfuche des Arztes, welcher hier gleichsam als zweiter Erzieher, Dach ergieber, auftritt. Go lange noch innere organische Rrantheitszustände (am gewöhnlichsten Uterinfatarrhe) das Nervenleiden unterhalten, wie ein steter innerer Burm, da ist es auch schwer, Selbstbeherrschung auf die Daner zu erzielen. Aber bei Frauen, welche noch einigen Rern und Fond in ihrem Beifte besiten, vielleicht nur durch fehlende oder uns paffende Beschäftigung nervos wurden und deren organische Uebel gang ober größteutheils beseitigt find, da vermag bas confequente Bureden und Ermuthigen eines Arztes, welcher ihr Bertrauen genieft, doch recht fehr viel. Bor allem forge man, daß die Patientin reichliche und regels mäßige prattische Beschäftigung habe; im Hauswesen ober mit Gartenund Blumencultur, Landwirthichaft, Fegen, Raumen, Ordnen u. bal.; gur Bermehrung der forperlichen Bewegung find auch (falls nicht etwa Uterinleiden oder Blutarnuth es verbieten) Turnen, Schwimmen, Schlittschuhlaufen, Ball- und Reifenspiele, aber nicht Reiten zu em pfehlen. Aber auch der Beift muß fich austurnen; fei es auf der nieberen Stufe durch Ausschwahen, Scherzen und Lachen, sei es, in höherer Sphare, burch Beichäftigung mit Runft (Singen vor Allem, auch wohl Clavierspielen, was jedoch leicht übertrieben wird, oder Malen, am liebsten Candichaftszeichnen in der freien Natur u. f. w.), oder mit Wiffenschaft (pra tische Botanit und andere Wiffenschaften. Beographie, Aftronomie, Beschichte u. f. w.). Stets aber ning bies auf ernste Beise, nicht tandelnd geschehen. Es ift gang falsch, unsere Damen burch das Schredwort "Blauft rumpf" bavon abzuhalten; benn bei dem heutigen Bildungsgrade find viele derfelben befähigt zu folchen Studien, namentlich wie fie bentzutage popularifirt find und fühlen durch dieselben eine beitsame geistige Befriedigung. Auch Sprachitus

dien (besonders mit vorwaltender Conversation) sind zu diesem Zwede zu empfehlen; noch mehr oft Reisen, welche den Menschen geistig wie körperlich ansarbeiten und verjüngen, mit nenem Stoff füllen. (Freilich tangt das Fahren und Alettern nicht für Uterinkranke!) — Die Sauptssach: bleibt immer, eine solche Thätigkeit für die Patientinnen zu finden, welche das Gemüch befriedigt, daher die beste eine solche ist, welche der Welt oder der Familie Nuten bringt und Freude am

eigenen Tagewert hinterläßt! (Michter.) 6) Der Schreiber: oder Schreibeframpf, -- von welchem ebenfo Schulfinder, wie Erwachsene und zwar besonders dann befallen werden, wenn diese eine sogen schwere Sand haben und angestrengt, zumal mit harten Federn und schweren runden oder harten dünnen Federhaltern schreiben muffen, - giebt fich auf fehr verschiedene Weise fund und tann entweder die Finger oder auch noch die Band und selbst den Vorderarm befallen. Er fann ferner entweder eine widernatürliche Beugung ober Stredfung diefer Theile veranlaffen; auch zeigt er fich das eine Mal als eine andanernde Zusammenziehung mit Festflemmen ber Feder (tonische Rrampfform), das andere Mal als ein plötliches Ausspreiten oder Zittern der Finger mit Fallenlaffen der Feder (klonische Form). Fast immer ist dieser Krampf mit einem Ermudungsgefühl oder mit Schmerz der die Feder haltenden und bewegenden Theile verbunden. Ra es kann sich der Schmerz sogar von den Fingern am Arme hinauf bis zur Schulter erstrecken. — Aehnliche Krämpfe durch überwiegend einseitigen webranch einzelner Musteln tommen vor: bei Clavier-, Bioling, Floteng und Guitarrespielern, bei Näherinnen, Schneidern, Schuftern (burch die Bfrieme), Beichnern, Schriftfetern, Cifeleurs, Cigarrenarbeitern und Biehmägden (Melfertrampf).

Am häufigsten äußert sich der Schreibekrampf in den Bengemussteln der Finger und bewirkt ein widernatürlich sestes Andrücken des die Feder haltenden Daumens gegen den Zeiges und Mittelsinger. Es tann sich dieses Zusammenziehen aber auch der ga en Hand mittheilen, so daß sich diese klauenartig ballt. Manchmal wird die Hand sogar nach dem Vorderarm hinauf einwärts gezogen. (Die touische Form.) — In anderen Fällen streckt sich plöglich, bisweilen nach vorheriger krampfshafter Zusammenziehung, dieser oder jener Finger, und die Feder fällt aus der Hand, oder wird in die Hohlhand hins oder fortgeschnellt, oder macht Krickelkrackel. Bei höheren Graden des Leidens wird mitten im Schreiben die Hand pröglich über das Papier fortgeschnellt, lange

Striche und Tintenflede hinterlaffend.

Alls Ursache dieses Krampfes wird angesehen: eine falsche Methode des Schreibunterrichts, der Federhaltung und der Körperstützung beim Schreiben: der Gebrauch der (besonders harten) Stahlsedern, sowie schwerer, harter und zu dünner Federhalter, ranhes Papier; zu lang anhaltendes Schreiben (zumal im Winter im kalten Lokale). — Hervorsgerusen wird er dadurch, daß die Empfindungsnerven der die Feder umfassenden Finger, wenn sie die drückende Feder sühlen, die benachsbarten und mit in ihnen in Verbindung stehenden Vewegungsnerven

(der Finger, der Hand oder des Armes) zum krampshaften Zusammensziehen veranlassen. Dieses Veranlassen sindet entweder im Rückenmarke (und dann ohne Empfindung und Schmerz) oder im Gehirne (mit Empfindung) statt und besteht in Uebertragung (Ueberstrahlung, Resley) der durch die Feder erzeugten Reizung von den genannten Gefühls- auf die Bewegungsnerven. Man nennt deshalb den Schreibekrampf auch

Bei Wahrnehmung der ersten Spuren des Schreibeframpfessschreibe der Kranke nur mit weichen, langschnabeligen Federn (Spulen oder Gänsekielen), welche den Grundstrich beim Herunterziehen ohne allen stärkeren Nachdruck bilden; er gewöhne sich an eine flüchtigere Handschrift (nach der amerikanischen Schreibmethode, welche die Hauptthätigkeit der Finger in den aufsteigenden Haarstrich des Unchstabens legt), er wähle verschieden geformte, dickere, rauhere, leichtere Federhalter (aus Korkholz) oder Spulen, bringe etwas Kledwachs an den Halter oder die Spule da an, wo sich die Fingerspitzen anlegen, beim Schreiben nuß sich der Patient auf den linken Vorderarm und Ellenbogen stützen, dagegen den rechten Arm locker in der Mitte des Vorderarms aussegen, er muß die Hand nicht auf den Kand (in der Richtung des kleinen Finzers) stützen, sondern auf die Spizen des kleinen und Kingsingers; auch darf er beim Schreiben nicht die ganze Hand oder garden Arm, sondern

nur die Finger bewegen.

einen Reflerkrampf.

Bei schon eingewurzeltem Schreibekrampfe läßt fich bas Schreiben auf verschiedene Beise erleichtern, wenn man nämlich nicht mit der andern Sand ichreiben lernen will. 1) Man nehme die Feder zwischen andere Finger (awischen den dritten und vierten) oder in die Hohlhand. so daß sie zwischen diesen oder jenen Fingern beraussteckt. — 2) Man befestige die Feder mit Bulfe eines Ringes von Stahl oder Rautschut an das vorderste Glied eines oder mehrerer Finger. Bu empfehlen ift folgende Befestigungsart: Man nimmt ein übersponnenes Gummiband (etwa 5 Boll lang), welches an dem einen Ende mit einem Schnällchen versehen ist, und befestigt solches in der Mitte am untern Theil des Rederhalters (etwa 21 Boll von der Feder entfernt). Beim Schreiben legt man das Band um Zeige- und Mittelfinger und zieht es vermittelft bes Schnällchens nach Bedürfniß mehr oder weniger fest zusammen. 3) Man stecke in die Seitenfläche eines langen dicken Stöpsels (entweder in der Mitte oder mehr an einem Ende deffelben) eine längere oder fürzere Reder und halte beim Schreiben diefen Stöpfel zwischen Daumen und dritten oder vierten Finger, den zweiten (und dritten) leicht oben auf den Stöpfel legend. Auch in eine leichte Rugel, die mit der gangen Hand umfaßt wird, tann bie Feder eingelaffen werden. Rugel ließe fich auch eine nach der Hohlhand geformte Halbkugel anwenden, auf deren oberer Flache Bertiefungen für die Finger angebracht werden können. - Dem Ginen wird diese, dem Andern jene Borrich tung zusagen. Mitunter beffert fich ber Schreibeframpf, wenn das Schreiben einige Reit ausgesetzt wird. Manche wollen durch die Unwendung der Cleftricität (constanten Strom) Beilung erzielt haben.

# I. Lähmungs-Krankheiten.

Lähmung (Paralyse) neunt man im gewöhnlichen Leben ben Berluft ober die bedeutende Verminderung der Herrschaft über diese ober jene willfürlich von und zu bewegenden Musteln. Sie rührt in ber Regel (abgesehen von Entartung der gelähmten Musteln) von inneren Urfachen ber, welche eine Aufhebung der Thätigkeit derjenigen Bewegungsnerven veranlaffen, die fich in den gelähmten Musteln ver-Die Urfache der Störung in der Nerventhätigfeit, Die äuferst manniafaltig fein und fehr oft nicht ergründet werden fann, fonnte ihren Sitz ebenso im Berlaufe ber gelähmten Bewegungsnerven haben. wie auch (und dies ist ber häufigere Fall) im Centralorgan (Gehirn oder Rückenmark), in welches sich jene Nerven einfenken. Nicht felten wird durch dieselbe Ursache, welche die Bewegungsnerven lähmt, auch die Thätigfeit der Empfindungsnerven aufgehoben, und daher fommt es. daß neben Mustellähmung oft noch Empfindungslofigteit im gelähmten Theile (beffen Musteln meift abmagern und fettig entarten) besteht. Dagegen fann hier aber auch Schmerz ober ein Gefühl von Kribbeln (Ameijenkriechen), Tanbe, Belgige ober Eingeschlafensein empfunden werden.

In manchen Fällen entsteht eine Lähmung ganz plöhlich, in andern nur nach und nach; in der Kegel ist sie andauernd, entweder ohne Schwanken gleichbleibend oder allmählich und periodisch zu- und abnehmend. Bisweisen verbindet sich mit der Lähmung ein unwillkürliches Bewegen des franken Gliedes (die Zitter- und Schüttellähmung). Uns sönnen hier nur zwei Lähmungskrankheiten interessiren; es sind solche, die eine größere Parthie Muskeln schwach oder ganz unthätig machen und von denen die wichtigere eine der beiden seitlichen Körperhässten, die andere nur die untere Körperhässte betrifft. Die erstere, die He mi plegie (die halb seitige oder Halb faihmung) hat ihren Grund in einem Leiden des Gehirns (meistens in Gefäßzerreißung und Blutanstritt, d. i. Schlagsluß), welches seinen Sig gewöhnlich in der der gesähmten Körperhälfte entgegengesetzen Hinhälfte nimmt. Die Querlähmen Körperhälfte entgegengesetzen Hinhälfte nimmt. Die Querlähmen Körperhälfte entgegengesetzen Hinhälfte nimmt.

Die Heilung von Lähmungen, wenn sie, wie dies gar nicht so selten geschieht, von der Natur besorgt wird, kommt durch Arzt und Arzneimittel (Mineralbäder) selten zu Stande. Man hat zwar in neuerer Zeit die Elektricität in einigen Fällen mit Erfolg angewendet, allein bei den meisten Lähmungen ist sie erfolglos. Das beste Mittel, wenn vielleicht auch nicht zur vollständigen Heilung, so doch zur Besserung, sind passive und active Bewegungen des schwachen oder gelähmten Gliedes (zweckmäßige Gymnastis). Doch muß diese gymnastische Beshandlung sehr behutsam vorwärtsgehen und jede allzustarke und allzustang fortgesetzt Anstrengung vermeiden, da eine solche in kurzer Zeit

mehr schaben kann, als in langer Zeit gewonnen wurde. Leider bekommen die meisten G lähmten diese Kur bald überdröffig und überlassen die gelähmten Glieder sich selbst, wodnrch diese dann in ihren Nerven und Maskeln so (fettig) entarten, daß von keiner Besserung mehr die Rede sein kann.

### 1) Der Schlagfluß (Birnichlagfluß, Apoplexie).

Wenn Jemand plöglich und gang unvermuthet, ohne vorhergegangene Rrantheit und Grwaltthätigfeit, entweder jofort vom Tode ereilt wird oder doch das Bewußtsein verliert und zugleich mit diesem auch noch die Fähigfeit, die eine Salfte feiner Rorpers gu bewegen, fo pflegt man zu jagen: "Den hat der Schlag gerührt". Uebrigens fann ber bom Schlag Getroffene recht gut wieder gum Bewußisein und allmählich auch gur Bewegungsfähigkeit, alfo icheinbar gur vollen Befundheit gelangen, jedoch ftirbt er auch nicht jelten im bewußtlojen Buftande nach fürzerer oder langerer Zeit (nach Stunden oder Tagen). Sehr häufig bleibt nach bem Berichwinden ber Bewufitlofiafeit Die halbseitige Lihmung und die erichwerte Sprache zeitlebens gurud, bisweilen gang vollständig und in hobem Grade, manchmal fich mindernd und in niederem Grade. In einzelnen Fällen fehrt mit dem Bewußtfein die Beistesthätigteit nicht vollständig wieder, und dann find Be-Dachtuifichwäche, Stumpffinn, felbit findifcher Gemutheguitand die bleibenden Folgen des Schlagfluffes.

Der Schlaganfall (die Apoplexie) tritt entweder blitzichnell ein oder nach vorherzegar genen, die Sinne, das Bewegungsvermögen und das Allgemeingefühl störenden Beschwerden. Mit dem Schwinden der Sinne und des Bewußtseins fällt der Kranke plötlich hin, sein Athem wird mühjam und schnarchend oder röcklind, das Gesicht gewöhnlich einseitig verzerrt, disweilen roth oder blauroth gefärbt, die Augen stier und glotzend, die Anpille erweitert, die Angenslider herabgesunten, der von Speichel und Schann bedeckte Winnd mit dem einen Winkel schief nach abwärts gezogen, Arm und kein der einen Seite schaff herabhäugend. In manchen Fällen bleibt das Beswußtsein erhalten und die Lähunngserscheinungen entwickeln sich allmählich.

Von Borboten, welche nur mit einiger Sicherheit das herans nahen eines Schlagaufalles verfünden könnten, ist teine Rede, noch weniger aber existir ein besonderer Körperban (ein sogen. apoplettischer Hatzer, dicker hals, roches Gesicht), ber zum Schlagsung disponirte. Unr Personen in den höheren Lebensjahren und solche, die schnell sett geworden sind, werden am gewöhnlichsten vom Schlage getroffen.

Wodurch wird nun dieser plögliche Tod ober diese Bewußelofigkeit mit halbieitiger Lähmung veranlaßt? In der Negel trägt irgend ein

Leiden des Gehirns die Schuld; bei dem Auftande aber, welchen der Arat Birnichlagflug neunt, ift meiftens eine Berreigung bon Blutgefäßen im Gebirne, mit Anstritt einer größeren oder geringeren Menge von Blut aus den zerriffenen Gefäßen in die Birninbitang, die Urfache. Dag nun aber öfters Befake im Gebirne gerreifen und fo bas ausgefloffene Blut entweder bas gange Gebirn oder nur die, vom Gehrine zu der einen Salfte des Körpers irecenden Nerven durch Ornet oder Zerquetichung lahmen kann, hat jeinen Grund gunächst in einer jolden Entartung ber Blutgefägwände, bei welcher Dieselben zerreinbar werden, jo dan jede stärfere Blutanbaufung in den Birngefäßen and leicht eine Berreigung berjelben veranlagt. Diefe Entartung ift aber doppelter Art; fie besteht nämlich in einem Starrer. Barter: und Brüchigwerden der Gefagmand, wie dies im höheren Lebensalter der Fall ift, oder in einem Fettig-, Weich- und Dlürbewerden derfelben, wie dies bei Berjonen vortommt, die ichnell fett wurden (gumal in Folge häufigen Bennffes fpiritubjer Betrante). Berreifung diefer leicht gerreiflichen Blutgefäße fann fodann durch Miles veranlagt merden, mas eine größere Unhaufung von Blut in bemielben erzeugt, jonach durch Alles, was entweder eine größere Menge von Blut zum Gehirne hintreibt oder daffelbe vom Gehirne

nicht gehörig abfliegen läßt.

Die Beftigkeit des Anfalls und die Folgen der Birnblutung richten fich nach ber Quantitat des ausgefloffenen Blutes, nach der Beichaffenheit und dem Berhalten der Birnsubstang, in welcher die Blutung geschah, und nach den Umwandlungen, welche das ausgelanfene Blut erleidet. - Berreigen nur wenige fleine Gefäßchen und tritt eine Mlenge Blutes ans denjelben hervor, jo daß bann die Fafern und Rellen der Hirnsubstang einen nur geringen Druck durch daffelbe erleiden, fo fann das Bewnftsein erhalten bleiben; auch die Lähmung ift nur gering und, da das Blut wieder aufgejogen wird, bald vorübergebend. In folchen Fällen stellt die Ratur (niemals der Argt) den Kranten vollständig wieder ber; unr läßt fich hierbei der Zeitpunkt nicht angeben, bis zu welchem die Lähmung gang verschwunden fein wird, ba dies von dem ichnellern oder langfamern Wegichaffen des Blutes und seiner Neberbleibjel abhängt (gerade jo, wie manche Brauschen zeitig. andere inat vergeben). — Ergießt fich eine großere Menge Blutes ans den gerriffenen Gefäßen, dann wird dies felten wieder aus der Gebirnjubstanz ganz weggeschafft, sondern theilweise in eine härtliche Masse verwandelt, welche die Hirufubstang fortwährend gusammendrückt und deshalb die halbseitige Lähmung, trot aller Arzneimittel, Bader und elettricher Anren, niemals vollständig vergeben läßt. Unch tann fich bier einige Beit nach dem Schlaganfalle rings um das ansgefloffene Blut in der Hirnsubstang eine Entzündung und Citerung bilden. — Bei startem Bluterguffe wird die Hirnjubstang zerqueticht und zerriffen. und deshalb tritt der plötliche Tod ein oder es bleibt doch die Lähmung für immer in gleich hohem Grade gurud. Man fieht hierans, daß fich bie Folgen eines Schlaganfalles nicht genau bestimmen laffen; benn es

kann ebenso zur vollständigen Heilung kommen, wie auch die halbseitige Lähmung in geringem oder in hohem Grade zurückleiben, der Tod früher oder später eintreten kann. Zur Mode ist es unter den Acrzten geworden, dem vom Schlage Gerührten zur Aber zu lassen, Blutegel an den Kopf zu setzen und kalte (Eis) Umschläge auf den Kopf zu machen. Bersassen hat noch niemals sehen können, daß dadurch das Gehirn blutärmer geworden wäre; ja nicht einmal bei solchen Personen, die an Verblutung gestorben waren, fand er zu wenig Blut in den Organen der Schädelhöhle. — Bei einer andern Art von Hiruschlagsstuß tritt keine Hirublutung, sondern ein plöglicher Mangel an Blut ein, weil seste Körper (Blutgerinsel) die Pulsadern des Gehirnes vers

stopfen und so die Blutzufuhr unterbrechen.

So wenig nun der Argt bei und nach dem Schlaganfalle belfen fann. - benn er muß nach Einrichtung eines vernünftigen biatetischen Berhaltens des Kranfen im Allgemeinen ja doch Alles der Matur überlaffen, fo viel vermag er, und auch der Laie, gur Berhütung des Schlagfluffes beizutragen. Wir wiffen, daß ältere Personen mit starren Blutgefäßen, sowie solche, die schnell fett wurden, am hänfigsten vom Schlage gerührt werden und zwar in der Regel dann, wenn fich bei ihnen eine größere Menge von Blut im Gehirne anhäufte. Man suche deshalb eine solche Aubäufung bei derartigen Bersonen so viel als nur möglich zu verhüten. Es muß daber Alles ver mieden werden, mas dem Abfinsse des Blutes vom Gehirne gum Salfe und gur Bruft herab hinderlich i it, wie enge Hals: und Bruftbekleidung, Suften, auftrengendes und länger bauerndes Singen, Schreien und Instrumentblafen, längeres Buden und Heben schwerer Gegenstände, Pressen bei hartem Stuhlgange und beim Erbrechen, ftarte Blabungen, bedeutendere Rörperanstrengungen (Laufen, Schwimmen), Schlafen mit tiefliegendem Kopfe, Einwirfung größerer Ralte und veranderten Luftdrucks (2. B. auf hoben Bergen). Sodann vermeide man Alles, was den Blut zudrang (Zufluß von Blut) zum Ropfe steigert und auf das Gehirn start erregend einwirkt, sonach vorzugs weise Das, was Herzklopfen erregt: zu reichlichen Genuß spirituöser Betränke (Beraufchung) und ftarken Raffees ober Thees, Ueberladungen des Magens, heftige Gemulibsbewegungen, anftrengende forverliche und geistige Arbeiten (befonders des Nachts), heftig wirkende Ginneseindrücke, allzugroße oder zu plötliche Wärme und Ralte, überhaupt Erfältungen (besonders der Füße) 2c. — Bon selbst versteht es sich wohl, daß anfere Berlegungen des Ropfes, Stofe, Schläge, Fallen auf denfelben, als veranlaffende Urfachen gur Berreifinng von Sirnadern ebenfalls ängstlich vermieden werden müffen.

Die Behandlung eines soeben vom Schlage Gerührten bestehe von Seiten des Laien darin, daß man denselben nach möglichst schneiler Lösung aller einigermaßen sest auliegenden Kleidungsstücke in eine gemächliche, mehr sitzende als liegende Stellung mit erhöhtem, unbedecktem Kopse und herabhängenden Füßen bringt,

bie Luft des Zimmers rein und fühl erhält, die Füße erwärmt und Alles abhält, was Blutandrang nach dem Kopfe und Hinerregning veranlaßt. Bei der gehörigen Anhe des Kranken wird sodann die Natur, den vorhandenen Umftänden gemäß, auch ohne Beistand des Arztes und nicht selten trot dessen strenden Eingreifens so walten, wie es den im menschlichen Körper herrschenden Gesegen nach nicht anders sein kann.

Sehr häusig erleidet der seiner Sprache berandte Kranke große moralische Qualen, wenn er sich vergeblich bemüht, seine Winische auszusprechen. Obgleich der rechtsseitig Gelähnte mit der linken Hand schreiben kann, so war man dis in die jüngste Zeit nicht im Stande, die Schriftzüge der Unglücklichen zu entzissen. Sohen Werth hat daher die in neuester Zeit gemachte Beobachtung, daß rechtsseitig durch Schlaganfall Gelähmte, wenn sie mit der linken Hand sich verständlich machen wotzlen, stets Spiegelschrift schreiben, d. h. eine Schrift, welche von rechts nach links, erst im Spiegel gesehen, als unsere gewöhnliche Schrift sich darstellt. Die bisher als unlesbar betrachteten Zeichen lassen sich also verstehen, wenn man einen Spiegel zur Hülse ninmt.

### 2) Rüdendarre, Rüdenmarksschwindsuch

Ms Rückenmarksbarre (tabes dorsualis) bezeichnet man eine langfam entstehende Abzehrung oder Erweichung des untern Theiles des Rückenmartes, die mit einer allmählich sich steigernden und endlich in Lähmung der abgezehrten Beine, der Genitalien, der Barnblafe und bes Mastdarmes ausartenden Schwäche verbunden ift. Diese gab: mungstrantheit kommt vorzugsweise bei Männern (im Alter vom 30. bis 50. Sahre) und zwar in vielen Fällen in Folge geschlechtlicher Musschweifungen vor; als weitere Urfache find Erfaltungen, namentlich bei ichwitenden Fügen, erwiesen, besonders, wenn fie nach übermäßigen Rörper- (Bein-) Strapazen (forcirte Märsche bei gleichzeitiger Erfältung in feuchten Bivonacs, anhaltendes Bucken) stattfinden. - Die Erscheinungen bei der Rückendarre sollen bier deshalb nicht angegeben werben, weil es eine Menge Männer giebt, die sich in Folge früherer geschlechtlicher Jugendunarten und Ausschweifungen fortwährend mit Diefer ziemlich seltenen Rrantheit gang unnüterweise angstigen und aus der Beschreibung berselben nur solche gang unwichtige Symptome beransnehmen, die fie zufällig an fich bemerken. - Die Behandlung verlangt vor Allem Bermeibung aller berjenigen Schwächungen, burch welche die Krantheit veranlaßt murde; deshalb durfen weder Samenverluste, noch förperliche und psuchische Aufregung ber Genitalien statt= finden. Die Rost sei nahrhaft, aber leicht verdanlich (besonders Milch); dazu sehr mäßige Bewegung in frischer freiner (Land-) Luft, aufangs recht warme, und fpater laue Baber. In manchen Fällen will man durch die Anwendung der Elektricität (conftanter Strom) aute Erfolge erzielt haben.

# K. Schwäche-Krantheiten.

Ubmagerung, Kraftlosigkeit, Blutarmuth, Mervens schwäche.

Mit durch irgend welche Urfache die Ernährung (des Blutes und der verschiedenen Gewebe unseres Rorpers) bedentend bernn= tergebracht, so wird man die Folgen davon wahrnehmen: an der verringerten Menge des Blutes; an der auffallenden Bleichheit der Sant und gang besonders auch der sichtbaren sonft rothen Barthien (der Lippen, des Zahnfleisches, der innern Augenlidfläche); an der Abmarung in Folge von Schwund bes Fettes und Fleisches; an den auf einen Schwächezustand bind intenden Erscheinungen im Nervensnstem (Nervosität). — Will man die Urfache der verringerten Ernährung ergrunden, fo ift gnnächit darnach zu forschen, ob die der Ernührung Dienenden Processe in Ordnung find und die gehörige Menge guten Blutes erzengen tonnen, und ob der Batient an Rraft nad Saft nicht vielleicht mehr ansgiebt, als er follte, weil er die große Ausgabe durch die Anfnahme von nenem Nahrungsstoff nicht zu ersetzen im Stande ift; also: ob ein Migverhältniß zwischen Berbranch und Wiedererfat der Rörpermaffe stattfindet. können nun zweierlei Umftande in's Spiel kommen: entweder ift die Einnahme eine gang naturgemäße, dagegen die Ansgabe eine naturwidrig große; oder die Einnahme ist zu gering und die Ansgabe eine gewöhnliche.

Der Berbrauch kann widernatürlich gesteigert sein: durch hänfige Blutverluste, durch massenhafte Ausschwigung von Blutbestandtheilen (bei Entzündungen), durch zu hänfige Absonderung von Drüsensäften (Milch, Samen); durch sehr übertriebene Korperund Geistesanstrengungen; durch niederdrückende und andanernde Gemüthsunruhe; durch ausartende Leidenschaften; durch anhaltende Schmerzen und Schlaslosigseit; durch rasches Wachsthum.

Der Wiederersat kann widernatürlich verringert sein: durch Anfnahme von zu wenig ober schlechter Nahrung; durch Störungen im Berdannugs- und Athunnugsprocesse, durch Entartung bes Blutes)

1) Unter "Schwindsucht, Schwund, Absober Anszehstung, Bergehrung, Bergehrung" versteht man eine fortwährend zwehnnende, von innern Ursuchen (gewöhntich von einem Krantheitsprocesse) abhänzgige Abmag crung, die sast stets mit Schlassbeit, Weltheit und Kraftlosigkeit, so wie mit Blutarmuth verbunden ist. — Im gewöhnslichen Leben wird in der Regel unter Schwindsucht und Anszehrung die allerdings mit großer Abmagerung einhergehende Lungenschwindsucht verstanden; jedoch ist dies insofern faisch, als noch bei einer Menge anderer Krantheitszustände der Körper sehr abmagern kann. Anch hält

man gar nicht selten eine etwas auffälligere Magerfeit ganz mit Unrech. für Schwindsucht, obschon bei jener Haut und Musculatur ftraff

und fest ist.

Im Allgemeinen treten bei der Schwindsucht folgende Erschein nung en auf: zuerst stellt sich Müdigkeit in ungewöhnlichem Grade und schwn nach mäßigen Anstrengungen ein; später steigert sich dieselbe und wird schon von früh Morgens an fühlbar, so daß der Kranke zu körperlichen und geistigen Arbeiten immer unfähiger wird. Es schwinzdet zuerst das Feit (besonders an den Wangen, Hüften, Brüsten, in der Angenhöhle), sodann kommt Blutarmuth zu Stande (besonders an den bleichen Lippen sichtbar), die Musculatur schwindet (Arme und Beine magern bedeutend ab), die bleiche Haut wird dünn und schlass, die Knochenvorsprünge treten deutlich hervor, der Körper wird immer leichter, obwohl disweisen der Patient tüchtig ist und trinkt. Bei abzehzrenden Krantheiten gesellt sich schließlich zu diesem Körperschwund noch Fieder (d. i. das he kt i sche oder Zehr sie ber mit starkem sogen. colliquativem) Schweiße.

Die Behandlung der Auszehrung ung sich natürlich nach der Ursache derselben richten. Im Allgemeinen läßt sich nur sagen: der Stoffverlust muß durch stoffersetzende Mittel ausgeglichen werden. Dies läßt sich aber niemals durch Erzucistoffe, nur durch fräftig nährende, leicht verdanliche Kost, gute Lust und gehörige Ruhe (in körperlicher, geistiger, gemüthlicher und geschlechtlicher Hinzicht) bewirken. Deshalb steht hier die Milch als Kräftigungsmittel obenau, sodann folgen Gier, gebratenes Fleisch, leichte Mehlspeisen, Chocolade n. s. w.; übrigens ist

noch wie bei der Blutarmuth und Nervenschwäche zu verfahren.

Blutarmuth (Unamie) ift einer der gefährlichsten Reinde der Menschheit, benn unmerklich beschleicht fie eine Menge von Meufchen und in der Regel gerade in dem Lebensalter, wo bas Blut für das Gedeihen des Körpers vom allergrößten Werthe ift, im Entwicke= lungszeitraume nämlich, in den Rinder- und Jungfrauen- (Jünglings-) Jahren. Deshalb ichreibt fich aber auch eine große Anzahl von Krantheiten des reiferen Lebensalters, von denen die meiften unbeilbar find. schon aus der Jugend her, und diese hatten recht wohl verhütet werden tonnen, wenn man damals der Blutarmuth energisch entgegengetreten ware. Darum ift es Pflicht der Eltern und Erzieher, recht ordentlich auf den Zuftand des Blutes der Rinder und Zöglinge Acht zu haben und nicht das Bohl des Rorpers derfelben für das gange Leben unter= graben zu laffen. Um zu einem richtigen Berftandniß der Gefährlichfeit der Blutarmuth zu gelangen und fich die Erscheinungen bei Diefer Rrantheit gehörig benten gu fonnen, muß man fich ftets an die Unent= behrlichfeit des Blutes für das Leben des menschlichen Rorpers erinnern und bedenten, daß daffelbe alle Theile des Korpers ernabrt, gum Theil die Quelle der Gigenwärme ift und allen roth aussehenden Thei= len ihre Farbe verleiht, daß sonach Blutarmuth fich vorzugsweise durch ichlechiere Ernährung, geringere Barmeentwickelung und Blaffe befonders der Schleimhaute) andeuten nuß. Die schlechtere Ernährung

ruft fobann eigenthumliche Störungen bald in diejem, bald in jenem Organe hervor, und deshalb find die Krantheitserscheinungen nicht bei allen Blutarmen Diefelben. - Bei der Blutarmuth besteht entweder eine Berminderung der Blutmenge im Gangen, oder der fur die Ernährung wichtigften Blutbestandibeile (rothe Bluttorperchen, Gimeiß); mitunter find auch einzelne Blutbestandtheile (Baffer, weiße Blutfor perchen) vermehrt. Eine Berminderung der Blutmenge fommt nur nach großen Blutverluffen vor und gleicht fich (burch verminderte Wafferabgabe, Bufluß von Lumphe und Ernährungsfluffigfeit) fehr rafch wieder aus; dieselbe hinterläßt aber für fürzere oder längere Reit Mangel an Blutförverchen und Giweiß. Blutarmuth tann peranlagt merben: burch Blutverlufte, Berlufte von Gaften (gu lange forigesettes Sängen, Berlufte an Giweiß bei Fieber, Ruhr, chronische Durchfälle, Eiterungen, häufige Wochenbetten 2c.), verminderte oder unpassende Rahrung, (mahrscheinlich) geringe Neubildung von weißen Blutförperchen und spärliche Umwandlung dieser in rothe. aus den drei erstgenannten Urfachen auftretende Blutarmuth ift nur eine Krankheitserscheinung und entwickelt fich nur im Berlaufe und im Gefolge anderer Krankbeiten. 2113 felbstständige Rrankbeit ift nur diejenige Blutarmuth zu bezeichnen, welche unter dem Namen Bleich= ucht (Chlorose) allgemein bekannt ist, vorzugsweise das weibliche Geichlecht im Alter zwischen 14-24 Sahren beimsucht und durch forperliche und geistige Ueberanstrengung, unzwedmäßige Nahrung, ungefunde Wohnung, schlechte Erziehung 2c. 2c. veranlaßt zu werden scheint. Blutkorperchen find bei hochgradiger Bleichsucht jo bedeutenb vermindert, daß 1000 Theile Blut ftatt der normalen 130 Theile, nur 60 ober 40 Theile Blutförperchen enthalten und der Waffergehalt des Blutes ericheint erhöht.

Rrantheitserscheinungen bei ber Blutarmuth und Bleichsucht. Die auffälligften Erscheinungen schreiben fich vom Mangel der roth en Blutkörperchen her und bestehen gunächst in Blaffe ber Saut. Die garte Saut ift babei nicht felten etwas wachsähnlich glanzend, ihre Bleiche hat einen Stich in's Gelbliche oder Grünliche; im Geficht seben blutarme Madchen (Bleichsüchtige) manchmal ihrer hellrothen Wangen wegen "wie Milch und Blut" aus, es schimmern, besonders an den Banden, die blutleeren Blutadern anftatt dunkelblaugrau, blagblauröthlich oder violett durch die Saut. Die Blaffe zeigt fich ferner noch: an den Lippen (besonders an ihrer inneren Fläche), dem Zahnfleische, der Schleimhaut, welche die Mundhöhle auskleidet, an der inneren Fläche der Angenlider und an der Thränencarunkel (dem rothen Hügelchen im inneren Augenwinkel). — Die geringe Barm e-Entwidelung bei Mangel an Blut giebt fich durch fühle Sant, talte Fuße und Sande, hanfiges Frofteln und leichtes Frieren des Patienten zu erkennen. - Die schlechte Ernährn ng der Körpersubstanzen ruft manchmal, doch nicht immer allgemeine Abmage= rung und in den verschiedenen Organen Erscheinungen gestörter Thätigfeit hervor; so wird die Saut dunn und troden, die Musteln werden

mager und ichlaff, fo bag leicht Ermudung bei Bewegungen und felbit Schmerz in benselben eintritt, ben man gewöhnlich für einen rheumatis ichen erklärt. Das schlechter ernährte Berg klopft weit leichter und ftärker: Die matten Athmunasmuskeln und blutleeren Lungen bedingest Rurzathmigkeit, Gähnen und Seufzen, die Schwäche des Berdanungs apparates drückt sich durch Appetitlosigkeit, Magenkrampf (oft mit Brechneigung), Beschwerden nach dem Sisen, Kollern und Poltern im Leibe und Berftopfung aus; die in ihren Wänden dunnen und schlaffen Blutgefäße gerreißen leichter und deshalb kommt es bei Blutarmen leicht zu Blutungen (besonders Nasen- und Menstrualblutung) und Blutfles denbildungen in der Sant. Um gablreichsten und manniafaltiaften find aber die Erscheinungen, welche ihren Grund in schlechter Ernährung des Gehirns, Rückenmarts und Nervenspstems haben, denn dadurch werden bervorgerufen: Ropfichmerzen (Migrane), Rücken- und Nervenschmerzen ber verichiedensten Urt, Rrampfaufälle (Beitstang, Spilepfie, Syfterie), Gemüthsverstimmungen (Trübsinn, Berdrieflichkeit, Launenhaftigkeit, Mergerlich: und Weinerlichsein), Schwäche ober widernatürliches Aufgewecktsein des Berftandes, Sinnesstörungen (wie Ohrensausen, Flimmern ober Rledensehen bor ben Augen, Schwindel, Lichtschen),

Dhnmachten.

Die Ursache der Blutarmuthist (mit Ansnahme der Bleichsucht, welche mahrscheinlich als eine Krankheit ber Milz und Lymphdrusen zu betrachten ist), wenn nicht geradezu Blut verloren geht, ftets ein Migverhältniß zwischen dem Berbrauche und bem Wiederer fate von Blut. Hinfichtlich bes Berbrauches muß man bedenfen, daß Verlufte an guten Blutbestandtheilen (wie beim Stillen der Sänglinge, bei hartnäcfigem Durchfalle, bei Eiterungen u. dal.), ebenso wie wirkliche Blutungen blutarm machen können und daß das Thätigsein der Organe immer mit Stoff- und Blutverbrauch verbunden ift. So wird bei auftrengenden Körperbewegungen, bei ftarferen und andauernden geistigen und gemüthlichen Erregungen, bei Schlaflosigfeit und Schmerzen, bei fortwährenden Reigungen ber Empfindungenerven (burch Raltwafferfuren, Spirituofa, gefchlechtliche Ausichweifungen u. f. f.), bei fehr schnellem Wachsthum, giemlich viel Blut verbraucht und somit können alle diese angeführten Momente Urfachen der Blutarmuth werden. Was den Wiederersatz des Blutes betrifft, fo tonnte dieser aus verschiedenen Gründen nicht hinreichend fein; vielleicht weil überhaupt zu wenig Nahrung genoffen wird; ober weil die Nahrung eine unzwecknäßige ist und nicht die Stoffe in der gehörigen Menge enthält, aus denen das Blut gusammengesetzt ift; oder weil trot ber an Menge und Beschaffenheit paffenden Rahrung biefe nicht gehörig gu Blut per rheitet wird, wie dies bei Rrantheiten der Berbanungs- und Respiranensorgane, bei Mangel an Luft, Licht, Barme, Bewegung und gewiß nicht selten beim Mediciniren ber Fall ift. In fehr vielen Källen von Blutarmuth findet fich gleichzeitig beides, ebensowohl ein widernatürlicher vermehrter Berbrauch, wie ein zu geringer Wiedererfak von Blut als Ursache vor.

Blutarmuth in deu verschiedenen Lebensaltern. Daß Rinder blutarm auf die Belt fommen, ift bei unserer jetigen (forperlich in und geiftigen) Erziehnug des weiblichen Geschlechts fein Wuns der, da man die Madchen zu viel für die furze Reit des Brautstandes und du wenig für die lange Zeit des Chestandes vorbereitet. - Im Sänglingsalter und in den ersten Rinderjahren, wo die Blutarmuth entweder von zu wenig oder von falscher Nahrung hers rührt, ist sie die gewöhnliche Ursache der sog Birnframpfe und der franthaften Ericheinungen, welche dem hitigen Waffertopfe, dem Rabnen und der Drujendaire gugeschrieben werden. - Der Schulgeit verdankt die Blutarmuch, und zwar in Folge der falfchen (geiftigen und förperlichen) Behandlung der Kinder, vorzugsweise der Mädchen, am häufigsten ihr Entstehen oder ihre Berichlimmerung und schon von diefer Beit an wird fie dann fehr oft in die späteren Lebensjahre verichleppt. Im Sungfranenalter scheint die Bleichsucht zum guten Tone zu gehören, so verbreitet ift sie hier. Es wäre aber auch wunderbar, wenn bei der unnatürlichen Lebensweise unserer Jugend natürliches Blut in deren Abern flöffe. - Daß auch im reiferen Lebensalter das Blut nicht feine richtige Menge und Beschaffenheit erlange, dafür forgen gemein= schaftlich unsere Sitten und gesundheitswidrige Lebensweise. Kurz in jedem Lebensalter spielt die Blutarmuth eine wichtige Rolle unter den Rraufbeiten.

Folgen der Blutarmuth. — Zum Tode führt die Blutars muth fehr oft in den ersten Lebensjahren und zwar unter den Erschei= nungen einer Hirnkrantheit (mit Krämpfen) ober als fogen. Drufen: und Unterleibsschwindsucht. Nicht felten befordert bier der Argt den Tod durch Blutegel und Calomel (das ichenklichite und doch beliebtefte Mittel unserer Merzte). In den Schuljahren legt die Blutarunth den Grund für spätere förperliche und geistige Schwäche, zur Nervosität und zum Buckligwerden. Ju dem Junglings- und Jungfrauenalter fann bie Blutarmuth in Abzehrung übergehen und ift die Urfache der mannig= fachsten Nervenleiden. Die Jungfrau fann durch die Blutarmuth jur ihren zufünftigen Stand als Gattin und Mutter unfähig gemacht werden; bei schlecht erzogenen, willensschwachen Franen hat die Blutars muth häufig Syfterie gur Folge. Gine hufterische und fenfitive Berjon tann aber weber ihre Pflichten ordentlich erfüllen, noch fich und Anderen das Leben erheitern. — Sohe Grade von Blutarmuth arten in Waffersucht aus.

Behandlung ber Blutarmuth. — Da die Ursache dieser Krantheit in den meisten Fällen ein Migverhältniß zwischen Cinnahme und Ausgabe von Blut ist, so muß die Behandlung natürlich darin besstehen, die Blutbildung und den Blutverbranch in ein richliges Verhältsniß zu einander zu bringen. Invörderst ist die Blutbildung kräftig zu unterstüßen, und dazu giebt es durchaus kein anderes Mittel als zweckmäßiges Essen und Trinken, sowie richliges Athmen. Was die Kost anbelangt, so muß dieselbe hauptsächlich aus Milch und

Ei (aber ebenfo aus dem Giweiß wie dem Dotter), aus weichem, faftt: gem Fleische bestehen; fraftige Fleischbrühe dient zur Anregung des Appetits; stets darf dabei aber der Genng von Wasser und Feit (Butter) nicht zu fvarfam sein, auch find die festen Nahrungsmittel recht ordentlich zu fanen. Erlanbt find ferner: Sulpenfrüchte (aber durchgeichtagen, junge Gemuje und Wurzeln, magige Mengen Rarroffeln. Auch mit Giern, Milch und Zucker zubereitzte (nicht zu fette) Mehlipeis sein und Milchchocolade mit Ei sind zu empfehlen. Urbrigens nung sich die Kost sowohl hinsichtlich ihrer Beschaffenheit wie Menge nach der Berdanungefraft des Patienten richten. Larum berücksichtige man, daß reine Milch, wie fie im Magen zu Rafe gerinnt, ziemlich schwer zu verbanen ift und baber in fleinen Schluden und mit Brodftucken an ge= nießen ift, daß ichlecht gefautes hartes Gi angerft schwer verdanlich ift. während weichgefochees und tüchtig zerkautes oder in feinen Flocken geronnenes, zerquirlies Gi leichter verdaulich ift, daß weiches, fleinge= schnittenes und gut gerfautes Fleisch weit leichter verdaut werden fann und daß lockeres Weikbrod weniger Verdammastraft braucht als schweres Echwarzbrod. Demnach wurde fich ein Blutarmer mit schwachen Magen vorzugsweise von Mitch, Chocolade, Giern, fraftigen Bleischbrüben (Suppen), weichem, womöglich gebratenem Fleische, leichtverdaulichen Bemufen gu ernähren und lieber wenig auf einmal, aber öfter gu effen haben. Unzwecknäßig ift es, dice Euppen zu Anfange des Mahles zu genießen; bei dem meift ichwachen Appetit ftillen fie den Sunger an schnell und verhindern die Aufnahme einer ausreichenden Menge von Nahrung. Bon den Getranten läßt sich bei Blutarunth nur das Baf= fer und Bier anempfehlen, jedoch darf letteres nicht zu ftart (alcohol= haltig) fein. Jedes Getrant, was Bergflopfen und fogen. fliegende Site macht, ift zu vermeiden. - Neben der Nahrung ift sobann bas Uthmen ja nicht außer Ucht zu laffen, und es muß hierbei ebenfomobl auf die Art und Beise zu athmen, wie auf die Beschaffenheit der einzuathmenden Luft die gehörige Rücksicht genommen werden, wie bies früher schon gelehrt murbe. - Außer Blutnenbildung ift fodann auch die Reinigung und der Lauf bes Blutes durch den Rörper in Ordnung zu halten, oder, wo nöthig, in Ordnung zu bringen. Das ganze Bluibilden auf die angegebene Beise würde nun aber doch nicht gur richtigen Blutmenge führen, wenn nicht zugleich auch ber Ber brauch von Blut etwas eingeschräuft würde. Deshalb muß man alle angreifenden forperlichen und geistigen Auftrengungen vermeiden, gemubliche und geschlechtliche Erregungen umgeben, Nacht. wachen und Reizmittel (Wein, ftarten Thee und Raffee) flieben. rade dadurch, wodurch fich manche Blutarme zu nuben meinen, schaben fie fich, wie dies gang vorzüglich mit ben talten Bafchungen, Douchen und Babern (Seebadern) der Fall ift, welche ein fehr heftiges Reigmittel für die Nerven find. Dagegen unterftiten marme Baber Die Rräftigung bedeutend. Gbenfo merden dem blutarmen Rorper vieles Spazierengeben, nicht genan angepagte gnunaftifche lebungen ichablich. - Die bei ber Bleichsucht fehr beliebten und gerühmten eifenhaltigen

Arzneimittel, Wäffer und Bäder find entbehrlich, da in den empfohlenen

Nahrungsmitteln Gifen zur Genüge enthalten ift.

3) Die Nervenschwäche, Nervosität, welche meist in Folge von Blutarmuth, auf unzulänglicher Ernährung des Nervenspstems bernht und gewöhnlich durch unnatürliche Reizungen, Anstrengungen (Kummer und Sorge), besonders des Hins und Geschlechts-Nervenspstems, versanlaßt wird, giebt sich zu erfennen: durch leichte Erregbarkeit und Leidenschaftlichkeit mit kachsolgendem großen Schwächezustande, vorsübergehenden Schmerzen der verschiedensten Art und an den verschiedensten Stellen; häusiges Erschrecken und starkes Herzpochen, Brustrampf, Schlassosischen Krumbarveitinmung, Neigung zu Dhumachten und Schwindel, hysterische und andere Krämpfe. Mit der Nervenschwächeift nicht selten Blutarmuth, Abmagerung, Welkheit und großes Schwächegesihl verbunden, jedoch kommt sie auch bei übrigens gut genährten und scheinbar wohlaussehenden Bersonen vor

Die Behandlung der Nerven sch wäche ist so ziemlich dieselbe wie bei der Blutarmuth, nur muß noch weit mehr als bei dieser auf Bermeidung von Reizung der Nerven und des Gehirns Rücksicht

genommen werden.

Stärfende Argneien giebt es nicht; Gifen, China, Bein, Mineral= und Seebader u. f. f. find burchans feine Starfungs: mittel, ja die meisten dieser Mittel, besonders die stark erregenden, wie Spirituofa und Ralte (in Geftalt von falten Badern, falten Uebergiefingen und Waschungen) vermehren nur noch die Schwäche in Folge von Ueberreizung ber Nerven. Nur was die Ernährung unseres Rors pers und vorzugsweise die der Nervenmasse und des Rleisches fördert. nur das stärft. Gefördert wird aber diese Ernährung, und zwar stets mit Sulfe des alle Körpertheile durchströmenden Blutes burch folgende Sülfsmittel: 1) Nahrhafte, leichtverdauliche, milde und reiglose Rahrung ift bas wichtigste Erfordernik gur Bildung von gutem Blute, burch welches die geschwächte, widernatürlich reizbare Hirns und Nervenmasse, sowie das kraftlose Fleisch gekräftigt werden können. Unter allen kräftigenden Nahrungsmitteln steht nun aber die Mild, als dem Blute am ähnlichsten, obenan. Leider ift fie nicht auch das leichtverdaulichste Nahrungsmittel, denn fie gerinnt ftets im Magen und fann beshalb einem schwachen Magen fehr beschwerlich Man thut dann gut, nur wenig Milch auf einmal, aber öfter zu genießen und dazu Weißbrod zu effen. Ratürlich muß die Milch, wenn sie gehörig nahrhaft sein soll, auch so wie sie von der Ruh (Ziege) fommt, nicht etwa abgeschöpft (abgerahmt, ihres Fettes beraubt) vers brancht werden. Wenn es vertragen wird, so ist eine Milchkur, wo nur (zumal kuhwarme) Milch und Weißbrod, oder eine halbe Milchkur, wo drei- bis viermal am Tage, oder mindestens Morgens und Abends Milch genoffen wird, febr zu empfehlen. Die Milch darf aber nur dann ungefocht genoffen werden, wenn fein Zweifel darüber besteht, daß fie von einer gesunden Ruh stammt. Den Molten fehlen bie nahrhaftesten Stoffe der Milch, und deshalb tonnen da, wo es ben

Rörper gu fraftigen gilt, die Molfen niemals die Milch erseten. -Nach ber Milch haben die Eier (natürlich Beifes und Gelbes gufam= men), beren chemische Zusammensetzung eine große Aehnlichkeit mit jener der Nervensubstang besitt, den meisten Nahrungswerth; fie find verdaulicher, je weicher und zerkleinert (gequirlt und zerkant) sie genoffen werden. — Fleisch wird nur dann leicht verdaut und nährt nur dann gut, wenn es faftig und weich ift und wenn es flein zerschnitten und tuchtig zerkaut wird. Fleischertraft in Suppen, Fleisch= brühe, obschon feine eigentlichen Nahrungsmittel, find vorzügliche Anreamasmittel der Ernährung, doch darf das erste nur in mäßiger Menge genoffen werden. Es ware aber gang falich, wenn man Blut= arme und Rervenichwache hauptsächlich mit Fleisch ernähren wollte. Eine richtige Nahrung muß auch die gehörige Menge Rohlehydrate und Fett enthalten. Neben Fleisch find baber auch noch stickstofffreie Dab= rungsstoffe (Stärle, Bucter und Fett), also leichte Mehlspeisen, Chocolade, Malapraparate Butter zu genießen. Mitunter wird der entölte Rakao beffer als Chocolade vertragen. Auch Suppen aus Leguminofe find zu empfehlen. - Do unfer Rorper fehr viel Baffer zu feinem Bestehen braucht, fo muß natürlich auch darauf geachtet werden, daß ftets die gehörige Menge non Fluffigkeit durch milde, reizlose Getränke in denselben eingeführt werde Alle erhitzenden Getrante, wie starter Raffee und Thee, startes Bier und Bein, sind zu meiden. - 2) Gute, reine Quft ift ebenso wie nahrhafte Rost zum Gesund- und Rräftig-Sein- und -Werden gang mentbehrlich; jedoch muß man eine folche nicht blos bei Tage, sondern anch mahrend des Schlafes in der Nacht einzuathmen trachten. Um gefündesten ift die Waldluft, zumal bei Son-Uebrigens gewöhne man sich auch noch an langsames und tiefes Einathmen der reinen Luft, da dieses nicht blos die Zufuhr der Lebensluft zum Blute, sondern auch den Blutlauf fördert. Sonniae Luft und Wohnung unterstützen die Kräftigung des geschwächten Rorpers in auffallender Beife. Nur beim Sonnenlicht gedeiht das Leben. - 3) Die Barme, wenn sie nicht eine zu hohe ist, vermittelt wie das Sonnenlicht, durch Bebung des Ernährungsprocesses, die Rräftigung, besonders der Nervenmasse, während Rälte in doppelter Hinsicht schädlich wirken kann. Denn einmal ift lettere der Anbildung neuer Rörperbestandtheile hinderlich, und anderniheils veranlaßt sie in den meisten Fällen als startes Reizmittel für die Nerven eine Ueberreizung berselben, die ebenso frampfhafte wie lähmungsartige Erscheinungen nach fich ziehen kann. Geschwächte können barum aar nicht oft und dringend genug vor dem falten Baffer und überhaupt vor fühlem Berhalten gewarnt werden. Dagegen find ihnen warme Bafferbaber, sowie mäßig-warmes Befleiden und Schlafen bringend anzurathen. — 4) Bas das Berhalten eines Geschwächten hinsichtlich seines Thung und Treibens betrifft, so bedarf berfelbe ebenso ber gehörigen förperlichen, wie geiftigen, gemüthlichen und geschlechtlichen Ruhe, nur umg bieje natürlich nicht bis zum anhaltenden und vollständigen Garnichtsthut ausarten, sondern mit mäßigem, sich allmählich steigernden Thätigsein

abwechseln. Besonders ist ein ruhiger Schlaf (auch ein Vormittags= oder Nachmittagsschläschen) ergnickend und stärkend. — Man bedenke, daß das Thatigfein jedes Draans unferes Korpers ftets mit Berluft von Stoff und Rraft beffelben verbunden ift und daß deshalb gum Widerer: far des Abgennsten nenes Material and dem Blute erforderlich ift, daß Demnach jedes angestrengte Thatigfein, alfo felbst auch bas Erregtwerben durch Befellichaften, Minit, Reifen, talte Bader n. j i., oiele und gute Blutbestandtheile verzehrt, Die doch der Batient nicht embopren fann, da er berfelben gur fraftigeren Ernahrung feiner geidemattien Dragne (besonders des Gehirns und der Nerven) benorbige in. Dasgin pflege der Geschwächte gehörig der Rube (vielleicht in einer Bangemace un er Banmen, und mache zwischendurch zeitweilig fleine, nich auttern: gende Spaziergange, auf denen er langfam und fraftig zu athwen nicht vergeffen mag. Unter ben gemuthlichen Erregungen ift vorzugeweise das Beimweh der Beilung febr hinderlich, und deshalb werden auch viele Rrante, die fern bom Sanfe fich gu fraftigen gedachten, immer elender. Gemuthernhe ift die halbe Rur. - Die hanptfachtichften Berftofe, welche fraftlofe, blutarme und nervenschwache Verfouen bei der Beilung ihrer Leiden machen und welche auch die Schuld Davon tragen, daß berartige Rrante trot aller Anren doch nur außerft selten ihre volle Lebenstraft wieder erlangen, find folgende: Die Batienten feten auf die eifenhaltigen Trint: und Bademaffer mehr Bertranen, als auf eine zwedinägige Nahrung; fie halten falte Baber (Seebader) für Starfungsmittel; fie meinen fich burch vieles Spazierengeben fraftigen gu tonnen; sie streben, um die Bedanken von ihren Beichwerden abzugiehen, nach aufregenden Beritrenungen und Bergnugungen. Und fo fommt es benn, daß, mas bei einer folden Rur die Dahrung und die Luft gut machen, bas falte Baffer, übermäßiges Spazierengehen und ermattende Gesellschaften (nicht felten auch die gesundheitswidrige Rleidung der Batientinnen) wieder verderben. Rurg, nur auferit felten werden bei den Rraftigungsfuren Diejenigen Diatetischen Bejete beobachtet, welche meistens, aber nur wenn fie alle zusammen gehalten werden, zur Beilung führen.

## L. Wasser: und Fettsuchts-Krankheiten.

Befdmollene Fuge; bides Beficht.

Der Umfang des Körpers kann in unnatürlicher Weise zunehmen, entweder wenn das Unterhantzellgewebe der Sig-einer übermäßigen Fettablagerung wird (wie bei der Fettsucht), oder wenn im Gewebe der Haut und in den größeren Körperhöhlen Basser aus dem Blute abgesschieden wird (wie bei der Passerschihlen Fällen handelt es sich um begleitende Erscheinungen von sehr verschiedenartigen Zuständen entweder in diesem oder jenem Organe oder im Blute.

1) Die Wassersucht ist also niemals eine Krankheit, am allerwenigsten eine Krankheit, die von vielem Wassertrinken herrührt; stets ist sie nur eine Krankheits-Erschein mung, die noch dazu eine Menge der verschiedenartigsten, ebenso gefährlichen wie ungefährlichen Krankheiten ganz verschiedener Organe, wie: des Herzens, der Lunge, der Leber, Nieren, des Blutes zc., begleiten kann. Deshalb darf man, besonders aber der Arzt, nicht sagen: "jener Patient leidet an der Wassersucht, "sondern er ist "wassersüchtig in Folge dieser oder jener Krankheit". — Freilich ist es sehr bequem für einen Heilkünstler, wenn er nicht weiß, was eigentlich ein Wassersüchtiger sür ein Leiden hat, die Wassersucht selbst als Leiden zu bezeichnen. Dazu brancht man aber wahrlich seinen medicinischen Verstand, wohl aber zur Ergründung der Ursache dieser Krankheitserscheinung.

Wassersucht wird von den Aerzten die krankhafte Ansammlung einer wässerigen, mehr oder weniger dem Blutplasma und der Lymphe gleichenden Flüssigkeit ebensowhl in dem Gewebe der Organe (Dedem), wie in den Höhlen unseres Körpers (freie Wassersucht) genannt. Es stammt diese wässerige Flüssigkeit, die übrigens manchmal in ganzen enormer Menge (bis zu 50 Pfund) vorhanden sein und den ganzen Körper ausschen fann, stets aus dem Blute und zwar aus den seineren Blutgefäßchen, tritt bald schnell, bald laugsam aus diesen aus und besteht allerdings zum größten Theile aus Wasser, enthält aber in Ausschnaft wie Salze, Eiweiß, Fett 20.). Sie bleibt entweder sür immer unverändert, zumal wenn die Ursache der Wassersucht ein unheils bares Leiden eines der edleren Organe ist, oder sie wird ganz oder theilweise ausgesogen und wieder in das Blut zurückgeschafft, oder es bilden sich bei ihrem längeren Verweilen allmählich Fettlügelchen und Arnstalle in derselben.

Daß eine bedeutendere Wasseransammlung im Körper an Stellen, wo sie nicht hingehört, Beschwerden und Störungen veranlassen wird, ist wohl natürlich. Die meisten Wassersuchten geben sich durch eine schon äußerlich am Körper wahrnehmbare Aufschwellung zu erkennen, die beim Beklopsen einen leeren (d. h. einen luftleeren, dumpfen) Ton hören und disweilen, wenn die Spannung nicht zu start ist, ein Schwappen (Fluctuation) sühlen läßt. Da wo in der Nähe des Wassers beweglich angeheftete Organe befindlich sind, werden diese durch das Wasser von ihrer Stelle verschoben, während unverschiebbare weiche Theile vom Wasser zusammengedrückt werden. So entstehen denn durch die Spannung, den Oruck und die Verschiebungen, welche das Wasser veranlaßt, die mannigsachsten Störungen in der Ernährung, Empfinsdung nud Thätigkeit verschiedener Organe.

Wenn also Wassersucht ein Symptom von vielen sehr verschies benartigen Entartungen ganz verschiedener Theile unseres Rörpers ift, so versteht es sich wohl von selbst, daß über den Berlauf, den Ausgang und die Behandlung der Wassersincht im Allgemeinen gar nicht gesprochen

werden kann und darf, sondern daß jeder einzelne Fall von Wassersucht eine besondere Beurtheilung verlangt. So verhält sich die Sache nicht blos dann, wenn der größere Theil (die untere Hälfte) des Körpers wassersichtig geschwollen ist, sondern auch in allen Fällen, wo sich Wasser nur an einer kleinern Stelle, in einer einzelnen Höhle angesams melt hat.

Eine Bruft= und Herzbentel wassersucht, die viele Laien, ja sogar Aerzte, Personen andichten, die an starken Athunungsbeschwerden (Asthma) leiden, giebt es gar nicht. Allerdings kann sich auch widernatürlich viel Wasser in den Brustfellen und im Herzbentel ansammeln, allein dies ist in der Regel nur dann der Fall, wenn die Theile unterhalb der Brust, also auch der Bauch und die Beine, schon stark wassersichtig angeschwollen sind, so daß also obige Wasserinchten nur der allgemeinen Wassersucht angehören und nicht sür sich bestehen.

Leichte Grade von Debem kommen öfters im Gesichte (geschwollenes oder dickes Gesicht) und an den Füßen (geschwollene Füße) vor. Die Seilung eines dicken Gesichtes kann durch warme Ueberschläge (Aleienkißchen) befördert werden. Bei geschwollenen Füßen leisten Schnür und Gumunistrümpfe oder mäßig seste Einwickelung (Bandagirung) der Füße und des Unterschenkels (mit elastischen, wollenen oder leinenen Binden) gute Dienste. Dabei ist längeres Stehen möglichstzu vermeiden und beim Liegen sind die Füße erhöht zu lagern.

2) Kettsucht, Fettleibigfeit. Um die Fünfzig herum, oder wohl auch schon einige Sahre früher, nimmt bei den meisten Menschen, zumal wenn fie ein ruhiges, behagliches Leben führen, das Fett (besonders unter der Haut) allmählich mehr und mehr zu und sie werden wohlbeleibt, bekommen Em bon point. Diese dem zweiten Mannes: (Frauen:) Alter gutommende und mit Liebe gur Rube und Bequem: lichkeit einbergebende Wohlbeleibtheit ist, wenn sie nicht in sehr kurzer Beit, sondern allmählich zu Stande fommt und wenn fie ben Rorper nicht unförmlich dich macht, eine gang naturgemäße und ohne alle Befahr. - Gang anders verhält es fich mit der die Wohlbeleibtheit über schreitenden Fettleibigkeit, die aber wohl von derjenigen Corpnleng zu unterscheiden ift, welche sehr fleischigen Personen gutommt. Die Fettleibigkeit, zu welcher eine besondere, mitunter erbliche Unlage gu bestehen scheint, findet sich entweder schon in jüngeren Jahren oder ziemlich rasch ein und sie schafft dem Körper nicht nur eine unschöne Form von Dickheit, sondern auch Beschwerden und Lebensgesahr (Schlagfluß). Und barum muß der Wettleibige, wenn er ichon und gesund bleiben und lange leben will, nicht nur sein überflüssiges Fett wegichaffen, sondern auch nach dessen Wegschaffung den Unfat von nenen ungehörigen Fettmaffen verhinbern. Aber, und das nehme fich der Fette wohl zu Bergen, Diefes Wegschaffen bes Fettes barf ja nicht übereilt gesche hen, in furger Zeit erzwungen werden, weil sonit ber Gesundheit und dem Teben nachtheilige Ereignisse (sogar Schlagsluß) eintreten können; es muß behutsam und allmählich geschehen. Ebenso dürfen auch in der Nahrung die Fette und die indirect zur Fettbildung beitragenden Kohlehydrade (Stärke und Zucker) durch aus nicht vollständig fehlen, weil sie eine sehr wichtige Kosse in der Ernährung spielen. Auch könnte der alsdann zu reichliche Genuß von settlosen, eiweißstoffigen Nahrungsmitteln (Fleischspielen) Krankheiten (z. B. Sicht) erzeugen. — Gegen diese angeschierten beiden Borsichtsmaßregeln verstoßen nur sehr häusig die der Banting'schen Entsettungskur Duldigenden und ziehen sich dadurch Beschwerden manscher, ja gefährlicher Art zu, abgesehen davon, daß sie in Folge des raschen Fettverlustes gewöhnlich garstig zusammenrunzeln. Wer also sein überslüssiges Fett wegschassen will, beobachte die solgenden diätes

tischen Regeln.

Gine paffende Rahrung für den Fettleibigen ift diejenige, welche arm an ftidftofflosen Nahrungsstoffen ober Fetten und Roblehnbraten, dagegen reich an stickstoffhaltigen Nahrungsstoffen oder Eiweißsubstanzen ift. Zu den letteren Stoffen, die fich vorzugsweise in den thierischen Rahrungsmitteln vorfinden, gehören: das Beiße des Gies, Kafe, Fleisch, Kleber (in den Getreidejamen) und Legumin (Pflanzenkafeltoff in den Hulfenfrüchten). Bu den fetten Stoffen gehören; das Fleischfett (Schmalz und Talg), die Butter, das Eidotter, das Knochenmark, Fisch und Leberthran, die fetten Dele. Die wichtigften Rohlehndrate, welche . wir mit unserer Nahrung genießen und welche in direct zur Fettbildung beitragen, find: alle Zuckerarten (ebenfo der Rohr- und Tranben-, wie der Milchzucker in der Milch), und das Stärkemehl (in den Rartoffeln, Getreidesamen, Sülsenfrüchten, Sago u. f. w.). Auch ber Leim (Gallerte) und der Spiritus (Alcohol) in den geiftigen Getränken tragen indirect zur Fettbildung bei. Hiernach milrbe also ber Fettleibige sich vorzugsweise des reichlichen Genuffes von allen fetten Speisen, von Butter, Bucker (zuderreichen Speisen und Getrauten. auch zuderreichen Burgelgemufen), Mehlspeifen, Gebad, Rartoffeln und starten spirituofen Betranten gn enthalten haben; nicht aber braucht er diese Nahrungsstoffe und Genufmittel ganz und gar zu metben. - Die Diat könnte etwa so eingerichtet werden: zum Frühstück Thee oder Raffee ohne oder mit abgerahmter Milch und ohne oder mit nur wenig Zuder; Beigbrod mit magerem Fleische ober Schinken (Zunge) und ohne Butter; fettlose Bouillon. Zum Mittagessen: Suppe aus Rleischbrühe, aber mit nur wenig Fett und ohne Deblitoffe (Gräupchen, Nudeln, Sago, Reis); Fleisch jeder Art, nur nicht fettreich oder in viel Butter gebraten; Austern; von grünen Gemusen haupt= fächlich Blättergemuse (nicht zuckerreiche Rüben); als Getrant Waffer, geringe Mengen leichtes Bier oder Baffer mit etwas leichtem Weine; Rartoffeln und Brod find (bei guter Verdanung lieber Schwarzals Weißbrod) fehr mäßig zu genießen. Nachmittags: Raffee oder Thee ohne oder mit abgerahmter Milch und ohne Aucker.

Bum Abendessen: Thee, mageres Fleisch (Schinken, Bunge), magerer Rase, Gier, wenig Brod (aber ohne Butter,; Obst; geringe Mengen le ichtes Bier.

Große förperliche Ruhe (besonders neben geistiger und gemithlicher Ruhe) unterstügt das Fettwerden ganz ankerordentlich (wie das Mästen der Thiere beweist) und deshalb nunß der Fettleibige einer solchen Anhe zum Theil entsagen. Er unnß sich hinreichen school Bewegung machen, nicht blos ein Viertelstündchen spazieren schleichen, sondern webtere Fußtouren machen und Berge steigen, turnen, schlitzschuhfahren, schwimmen, don Vortheil ist auch Holz sägen, im Garten arbeiten u. s. w. Der Schlaf darf gerade nur zur Stärkung hinreichen und nicht über 6—7 Stunden dauern, vorausgesetzt nämlich, daß das Gehirn durch geistige Arbeit nicht zu sehr angestrengt wird. Das Nachmittagsschlässen darf nur sehr kurz sein.

Durch Unregung des Blutlaufes und des Ath mungsprocesses wird ebenso die unnuge Unhaufung von Fett (unter der Saut und in oder an innern Organen) erschriert, wie auch das überschüssige Fett allmählich durch Berbreumung (mit Gulfe bes eingeathmeten Sanerstoffes gu Ro'lenfaure und Waffer) aus dem Ror per weggeschafft. Es läßt sich a r biefe gunftige Ginwirfung auf bas Rett durch den Blutlauf und das Athrien dadurch erreichen, daß man fich gewöhnt, des Tages öfter in reiner Luft recht langfam und tief einund auszuathmen (zumal beim Spazierengeben i. Freien), daß man Die oben angegebene Rörperbewegung nicht unterläßt, und daß man feb nem fetten, didflüssigen Blute die gehörige Menge Baffers gur Ber bunnung guführt. Wer einen guten Magen hat, tann taltes Baffer reichlich trinken, einem schwachen Magen bekommt dagegen beiges Bat fer weit besfer. Letteres (etwa 2 bis 3 Bierglafer voll) wurde am besten früh vor dem Raffee und bei oder vor dem Spazierengehen (mit Tiefe athmung) getrunken werden.

Gegen seinen Hauptseind, den Schlagfluß, kann sich der Fett leibige dadurch schützen, daß er, natürlich neben Vermeidung von Ber letzungen des Schädels und von Einwirkung großer Kälte und Sie auf denselben, Alles vermeidet, was den Absluß des Blutes vom Kopfe er schwert und was den Zusluß des Blutes zum Gehirne verstärkt. Din dernd wirken auf den Rückfluß des Blutes zum Gehirne verstärkt. Din dernd wirken auf den Rückfluß des Blutes vom Kopfe: enge Hals- und Brustbekleidung, längeres Bücken und Hoben schwerer Gegenstände, Schlasen mit tiestliegendem Kopfe, anstrengendes Singen, Schreien und Justrumenteblasen, Pressen bei hartem Etuhsgange und beim Brechen, starke Blähungen, Husten, bedeutendere Körperanstrengungen mit beschlennigten Uthmen. Blutaudraven zum Gehirn erzeugt Alles, was das Herzstopfen verstärkt, wie: zu reicht der Genuß spirituöser Getränke (Verausschungen, karken Kassees und Thees, heftige Gemüthsbewegungen, Ueberladungen des Magens, auftrengende körperliche und geistige Arbeiten (besonders des Nachts), heftig wirkende Sinneseindrücke. — Will ein Fettleibiger nun einen

reellen Auten von der angedeuteten Entfettungskur haben, so muß er eine jolche nicht blos manchmal (jährlich einmal) und dann leidenschafts lich auf nur kurze Zeit vornehmen, sondern diese Kur zur bleibenden Lebensweise machen und sich deshalb nicht allen Genuß an den setten und settmachenden Speisen und Getränken versagen; er muß sie nur recht mäßig genießen.

## M. Drufen- und Scrophel-Arankheiten.

Mit dem Worte "scrophulos" treiben Merzte und Laien den allergrößten Migbrauch, denn es ist ber Popanz, dem so ziemlich Alles in die Schuhe geschoben wird, was Kindern unter 14 Jahren, ohne angenfälligen und genügenden äußern Grund, Rrantes begegnet. Die Merzte find mit "fcrophulos" und mit Leberthran bagegen sofort bei der Band, wenn ein Rind (besonders mit blonden Saaren. blauen Angen, geschwollener Nase und dicken Lippen), welches gern Schwarzbrod und Kartoffeln ift, entweder irgendwo Drufenauschwels lungen hat, ober einen diden Bauch, ober irgend einen Ropf= ober Gefichtsausschlag, oder Angenliderentzundungen und Ohrenfluffe, oder bäufigen Schundfen und Mandel- oder Rachenbrännen. Verdauungs ftörungen, Würmer, wunde, nässende Hautstellen, Anochen- oder Gelenkleiden, Abmagerung oder Fettsucht, Geschwülste u. f. f. Rurz, die Scrophulofis, auch "Drufenschärfe, Drufentrantheit" genannt, ift ber bequemfte Rrantheitsname für die Merzte, um die Eltern franker Rinder zu beschwichtigen. Wie bei ber tuberkulosen Lungen: schwindsucht tritt auch hier Zellenwucherung mit nachfolgender Bereite. rung oder tafiger Entartung ein, weshalb auch die Scrophulofe als "Tubertuloje der Lymphdrufen" bezeichnet wird. Als Folgen stellen sich mitunter Blutarmuth, Erbleichung, Abmagerung und Zehrsieber ein. Da sehr gern bei falsch ernährten, sogenannten scroz phulösen Kindern die Getrösdrüsen im Unterleibe durch Zellenwuches rung auschwellen, so spricht man auch von "Unterleibsbrüsens Schwindsucht, Drüsenbarre". — Bielleicht ließe sich im Allgemeinen als Scrophulose auch berjenige angeborene oder nach der Geburt er worb ene Buftand bei Rindern bezeichnen, bei welchem dieselben in Folge unzwedmäßiger Ernährung (Auffüttern mit Mehlbrei u. dergl., durch grobe und schwerverdauliche, überwiegend vegetabilische Nahrung, durch Mangel an gehörig reiner, trockener, warmer Luft, Licht und Reinlichkeit) überhaupt zum Rrankwerden fehr disponiren. Angeboren findet sich die Scrophulose vorzugsweise bei Rindern alter, verwandter oder franker (scrophulöser oder tuberkulöser) Eltern. - Die Beilkunft bezeichnet auch mit bem Namen Scrophulofe ein frankhaftes Berhalten bes Organismus, welches fich burch eine hervorras gen de Unlage für gemiffe Ernährungsftörungen (entzündliche Bors gange von größerer Hartnächigkeit und langerem Berlaufe) ber außern Baut, der Schleimhäute, der Beleuke, der Rnochen, der Sinnesorgane und vor Allem der Enmphorifen (am häufigsten der Halsdrusen) Man unterscheider vie torpide und die erethische Scrophulose; erstere mit reichlichem, lettere mit geringem ober fehlen: dem Fettpolfter. - Bur Beilung Dieses Buftandes ift nur eine diatetische Behandlung nöthig, und diese muß bestehen: in zweckma: Biger, nahrhafter, gehörig fetter und leicht verdaulicher Roft (vorzugs: weise aus Milch, Gi und Fleisch), im Ginathmen einer reinen, warmen Luft, im häufigen Unfhalten und Bewegen im Freien, im Bewohnen einer trodnen, sonnigen Wohnung (mit gesundem Schlafzimmer), in öfterem Warmbaden, in Regelung des Stuhlganges (aber nur burch Rluftiere), genügend warme Rleibung. Natürlich verlangen die bei den scrophulosen Rindern vortommenden örtlichen Leiden auch noch ihre bestimmte Behandlung. Der so beliebte Leberthran wirkt nur als Fett und kann deshalb durch die oben angegebene Rahrung erfett merden.

Lumphdrufen-Unichwellungen. Die Lymphdrufen schwellen fehr leicht an, sobaid im Bereiche berjenigen Lymphgefäße, welche eine folche Drüse in sich aufnimmt, irgend ein erheblicher Krankheitsproces auftritt, 3. B. Entzündung, Ausschläge, Giterung und Geschwüre u. f. Ratürlich wird man Enmphorusen = Unschwellungen (auch "Scropheln oder Bagebrüfen" genannt) vorzugsweise an folden Stellen des Rörpers finden, wo größere Saufen folder Drufen ihre Lage haben, wie in den Achselhöhlen, Weichen, am Salfe und Nacken, in der Bauch- und Brufthöhle. Diese Auschwellungen, welche meistens schmerzlos find und oft lange Zeit von derselben Beschaffenheit bleiben, erscheinen anfangs einzeln oder perlschunrartig an einander gereiht, erbsen- und bohnengroß, verschiebbar und weich, später werden sie härter und größer (bis zur Tanbeneigröße) und vereinigen sich zu gröferen Klumpen mit einander. Dicht felten geben fie in Entzundung, Eiterung und selbst Verschwürung (d. f. scrophulose Geschwüre) über. Röthet sich die Saut über einer Drusenanschwellung, dann mache man auf dieselbe warme Breiumschläge (von Hafergrüße oder Leinsamenmehl), um die Erweichung, Bereiterung und Eröffnung zu befördern. ist nur trockne Wärme anzuwenden.

Der Kropf, d. i. eine Schildbrüsen geschwulft, kann bei einiger Größe und, wenn er sich zwischen die Halsmuskeln oder hinter das Brustbein drängt, einen solchen Druck auf die Lust- und Speiseröhre, sowie auf den Kehlkopf und die großen Halsadern ausüben, daß dadurch kurzes, keuchendes Athmen, Beränderung der Stimme, Schlingsbeschwerde, blausüchtiges Ausehen des Gesichtes und widernatürliche Erweiterung der Lunge (mit Afthma) veranlaßt wird. — Das einzige Mittel, welches aber nur in sehr vereinzelten, durchaus nicht in den meisten Fällen heilsam ist, das Jod, ist nicht selten von Nachtheil sür andere Körpertheile (z. B. für die Brustdrüse, Gierstöcke, Hoden), welche darnach schwinden, wie manchmal auch der ganze Körper darnach bedeut

tend abmagert.

## N. Anochen- und Gelent-Rraufheiten.

a) Das Rnochengewebe erfrankt seines langfamer bor sich gehenden Stoffwechsels (Ernährungsprocesses) wegen auch weit langfamer als andere Gewebe, und der Beginn einer Knochenkrankbeit, die meistens durch ein tief eingewurzeltes Allgemeinleiden des Körpers ent= steht, ift in den meisten Fällen der Beobachtung entzogen, zumal da die Symptome dieser Krankheiten lange Zeit sehr dunkel und zweifelhaft bleiben. - Das Alter übt großen Ginflug auf die Erfrankung des Rnodensustems aus. Im ersten Lebensjahre erfranken, und zwar an Er-weichung, am häufigsten die Kopfknochen (am Hinterkopfe); vom zweiten bis sechsten Rahre findet sich sehr gern (meistens in Folge des Auffütterns mit Mehlbrei und andern ftartemehlhaltigen Stoffen), die rhachitische Erweichung der Beine und Wirbelfaule (Die englische Rrantheit) ein; hierauf entsteht die Geneigtheit zu fogenannten fcrophulosen (tuber= fulofen) Entzundungen und (fnochenfragigen) Berftorungen, besonders an den Sand- und Fuggelenken, sowie an den Wirbeln; im Junglings: und Mannesalter leiden die Knochen nicht felten an sphilitischen und gichtischen Beschwerben, mahrend im vorgerückten Alter, wo im Rnochengewebe die Menge der erdigen Substanz über die fnorpelige immer überwiegender wird, eine große Brüchigkeit auftritt. — Uebrigens konnen die Anochen, vorzugsweise aber die der Bliedmaken, in allen Lebensaltern durch äußere Schädlichkeiten verlett und gebrochen werden. - Rnochenkrantheiren haben einen jehr langfamen Berlauf und verlangen neben großer Geduld hauptfächlich Ruhe und Bärme bes franken Theiles, sowie richtige Nahrung und gute Luft.

1) Bei der Knochen-Erweichung, Rhachitis, englischen Krankheit, fehlt der Grundsubstanz des Knochengewebes die gehörige Menge von Kalksalzen (Knochenerde); deshalb verdiegen sich die Knochen leicht, zumal die der Beine und Virbelsäule, weil diese den schweren Körper zu tragen haben. Die ersten Spuren der englischen Krankheit zeigen sich in der Regel erst nach dem Entwöhnen und Zahnen der Kinzber, nach dem ersten Lebensjahre, durch Bleich: und Schlaffwerden der Haut, Welksein der Muskeln, Trägheit im Lausen und Verlernen desselben, Verdanungsstörungen und mürrisches Wesen. Hierzu gesellen sich sodann Anschwellungen der Knochen an den Gelenken (besonders an den Knöcheln des Fußes und der Hand), und endlich Verkrümmungen, zuerst der Unterz und Oberschenkel, dann der Wirbelsäuse, des Beckens

und der Brust u. s. f.

Um Ropfe zeigt sich in der Regel der Schädeltheil groß und mit offener Fontanelle, der Sinterkopf bisweilen so weich, daß derselbe beim Liegen des Kindes auf dem Rücken eingedrückt werden und durch Druck auf das Gehirn Krämpse oder Schlassucht und Betändung erzeugen kann. Gegen diesen weich en hinterkopf (Eraniotabes) ist natürlich zunächst Schut vor Druck auf das hinterhaupt anzuwenden und deshalb muß das Kind entweder auf der Seite oder mit dem hin-

terkopfe hohl liegen. Uebrigens ist im kleinen Patienten, wie überhanpt bei der englischen Krankheit, durch nahrhafte und leicht verdauliche Kost (besonders durch Milch, Fleisch und Ei), durch reine warme Anst, besonders im Freien oder in trockener, heller Wohnung, durch warme Bäder und Negelung des Stuhlganges (aber nur durch Klustiere) der Stoffwechsel in die richtige Ordnung zu bringen. Beigen sich sich die Anfänge von Verkrümmungen, so nuß das Kind mehr liegen, als laufen, stehen oder sigen. Das Schlasen auf Federbetten ist für solche Kinder besonders verwerslich, dieselben nuissen, ohne hohe Kopftissen, auf gleichmäßig gefüllten Matragen liegen. Wenn man vom Leberzthran eine besondere heilsame Wirkung auf das Leiden erwartet, so

täuscht man sich gewaltig.

2) Rudgratsverfrummungen: die hohe Schulter, bas Shief., Rrumm: und Budligwerden tommt in ben meiften Fällen auf die folgende Beise gu Stande. In Folge der Mustel= schwäche, sowie in Folge mehrstundigen, der findlichen Natur guwiderlaufenden Sitens (besonders Geradesitens) in der Schule (oft auf Banten ohne Lehnen und an zu hohen ober zu niedrigen Tischen); in Folge des beim Schreiben, Zeichnen, Stiden geduldeten ober vorgeschriebenen Tiefhaltens des linten Urmes, mabrend nur der rechte auf den Tifch gelegt wird; in Folge der einseitigen Benützung des rechten Armes (um das Linkischwerden zu verhüten) oder auch des einen Beines (beim Steben); in Folge falscher Betleidung, besonders derjenigen, die auftatt von den Achseln getragen zu werden, auf dem Oberarme und Schultergelenke ruht, oder an dem Körper befestigt ist; in Folge vernachlässigter, und falscher Mustelübung überhaupt, also in Folge einer falschen mit Willen angenommenen Körperhaltung, — finten die Rinder nach der schwächern (meist linken) Seite ihres Oberkörpers zusammen, werden hier immer muskelichwächer und erleiden dadurch nach und nach eine Berkrümmung der Wirbelfäule. Die ersten Anfänge dieser Berkrüms mung entgeben den Augen der Eltern in der Regel, weil sie ziemtich schwer aufzufinden find. Deshalb laffe man bei Schultindern die Wirbelfäule öfters vom Arzte untersuchen, denn Krümmungen derselben sind dann, wenn die Eltern felbst seben, daß das Rind schief wird (wo man aber immer noch von Anlage jum Schiefwerden fpricht), gewöhnlich icon unbeilbar. Bur Heilung der Rückgratsverkrümmungen Blutarmer und Muskelschwacher ist es vor allen Dingen nöthig, daß bei Bermeidung der angeführten Urfachen des Schiefwerdens das Allgemeinbefinden verbeffert, die gehörige Menge guten Blutes und Fleisches gebildet und jodann die Musculatur durch Bewegungen gefräftigt werde. gen die Berkrumnung selbst sind passende gynnastische Uebungen von größtem Bortheil; in den allerwenigften Fallen fann aber eine radicale Beilung erzielt werden. Um ehesten gelingt dieselbe noch, wenn man das schiefe Rind veranlassen kann, eine Haltung (im Liegen und Stehen) anzunehmen, die eine der bestehenden Wirbelfaulenfrümmung entgegens gesetzte Krummung hervorruft; man unterftüte hierbei den Willen des Rindes durch Drücken und Schieben an der Wirbelfanle. Da aber bie

eigene wie die fremde Muskelkraft nur zeitweise einwirken kann, so müssen in den Fällen, wo dauernde Einwirkung nöthig ist, mechanische Drucks oder Stüg-Borrichtungen, sogen. Maschinen, in Anwendung kommen. Die Birkung derselben beschränkt sich aber meist darauf, die Berschlimmerung des Formsehlers zu verhindern; nur in sehr seltenen Fällen kann wirkliche Besserung erreicht werden. Derartige Kurenwerden am Besten in einer orthopädischen Anstalt vorgenommen.

b) Die zwischen den Knochen befindlichen Gelenke erleiden häusiger noch als die Nuochen Krankheiten, und diese sind stets beachtungswerth und nie leichtserig zu behandeln, da sie sehr leicht zur bleibenden Steifz heit, sowie zur gefährlichen Zerstörung des Gelenkes und der benachbarten Knochen führen können. — Bei allen diesen Krankheiten bedarf das Gelenk zuvörderst der allergrößten Ruhe, und deshalb sind alle Bewegungen von Seiten des Kranken in denselben sorgkältig zu vermeiden und das Gelenk ist sogar durch Verbände undeweglich zu machen. — Anhäusung von widernatürsicher, durch Entzündung erzeugter Filissigkeit in der Gelenkhöhle erhiett den Namen Gelenk nach sie und unstellügemeinen als Glieds dwamm, Schmerzen in den Gelenken, als Gelenkrheile want is mus (Reißen) oder Gicht.

1) Bisweilen finden sich in Gelenken neugebildete Körperchen auß Knochengewebe mit knorpeligem Ueberzug, die aus der Gelenkkapsel hers vorwuchern und entweder an diese noch augeheftet in die Gelenkhöhle hineinragen, oder sich ganz frei in derselben herumbewegen; man neunt sie Gelenk körper oder Gelenk mäuse; am häusigsten befinden sie sich im Aniegelenke. Gerathen dieselben bei ihren Bewegungen zwisigen die Gelenksächen der Knochen, so veranlassen sie heftigen Schmerz, nebenbei die Unmöglichkeit zu gehen oder sogar Niederskürzen, wenn sie sich in einem Gelenke des Beines besinden. Daß Gelenkmäuse nur auf operativem Wege zu entsernen sind, dürste leicht einzuschen sein.

2) Treten die mit einander verbundenen Knochen eines Gelenks aus ihrer richtigen Lage zu einander, so heißt dieser Zustand eine Berzenkung (Enxation) und zwar eine vollkommene, wenn sich die Knochen mit ihren Gelenken vollständig von einander entfernt haben, eine un vollkommene (Sublocation), wenn sich die Gelenkstheile noch theilweise berühren. — Bei der Berstandung (Disztorsion) werden die Gelenkstors in werden die Gelenkstors für an chung (Disztors sie der Nochen gewaltsam, aber nur auf Augenblicke, von einander entsernt, so daß das Gelenk sofort wieder in seine Ordnung kommt, jedoch recht leicht Ausbehnung, Zerreißung, Quetschung und Blutung eines seiner Bestandtheile erleiden kann.

3) Da Entzündung der Gelenktheile sehr leicht zur Zerstörung des Gelenkes oder doch zur Steisigkeit (Ankylose) desselben Beranlassung geben kann, so ist bei Berwundungen, Onetschungen, Berstauchungen und Berrenkungen einer nachsolgenden Entzündung durch sofortige und anhaltende Anwendung der Rälte (kalte Umschläge von Gis, Schnee, kaltem Wasser) entgegenzutreten. Alle and ern Gelenkkrantschung, Gicht, heiten wie Gliedschwamn, Gelenkwasserucht, Rheumatismus, Gicht,

bedürfen, neben der vollständigen Anhe des Gelenkes, nur der Wärme (in warmen, besonders Sand-Bädern und warmen Umschlägen, warmen Einwickelungen, Pflastern, Einhültungen in warmen Sand, Schlamm oder Moor bestehend).

4) Das freiwillige Sinken, in ben meisten Fällen eine Exscheinung bei Süftgelenkleiden, ung so zeitig wie möglich beachtet werden und verlangt sofort die größte Rube des Gelenkes (mit Sülse von

Schienen und Einwickelungen).

# O. Herzklopfen-Arankheiten.

Das Herzklopfen, wenn es widernatürlich stark oder beschlemnigt ist, kann doch bei ganz gesundem Herzen vorkommen, ja nur in den
wenigsten Fällen rührt es von einer Herzkrankheit her. Dies hat seinen
Grund darin, daß die Nerven des Derzens von allen Punkten des Körpers aus mittels Reslex von Empfindungs- und Bewegungsnerven gereizt werden können (z. B. beim Fieber), und dieser Reslex sindet um so leichter statt, je reizbarer die Nerven sind. Nervenschwache und beschafts blutarme bekommen deshalb bei der geringsten Anstrengung
und Affection hestiges Herzklopsen. Sonach kann hestiges Herzpocken
immer nur andeuten, daß im Körper nicht Alles in Ordnung ist. Nur
mit Hülse der physikalischenUntersuchung (des Behorchens des Herzens und der Anngen) kann die Ursache des abuormen Herzklopsens ergründet werden, weil nur durch diese der Zustand des Herzens und der Lungen (die ja auf das Herz großen Einfluß ausüben) zu erkenzen ist.

Das franthafte Serzflopfen in Folge von Serzfrantheit läßt sich von Laien niemals richtig beurtheilen und hat anch nichts Charafteristisches. — Das nervöse Serzflopfen (die falschen Serzzufälle), welches ohne Serzibel und ohne Fieber im Gefolge von Nerven- und Unterleibsfrantheiten (Sypochondrie und Systerie, bei allgemeiner Schwäche und Blutarmuth, oft ganz plötlich und meist nach Gemüthsbewegung und Bauchauftreibung zum Vorschein tommt, zeigt sich periodisch, mit freien, oft tages, wochen- und monatelangen Zwischenräumen, verschlimmert sich mehr in der Ruhe, beim Sitzen und Liegen (deshalb meist spät in der Nacht oder gegen Morgen), durch Bauchauftreibung und Gemüthsbewegungen und besänftigt sich

burch Arbeiten, Spazierengehen und Unterhaltung.

Die Behandlung der Anfälle von heftigem Herzklopfen bestehe zunächst in tiesem Einathmen kühler Luft und im Genusse fühlender Getränke. Ist das Herzklopfen häusig vorhanden, dank muß der Patient genau auf sich achten und Alles unterlassen, was das Herzklopfen verstärkt, also jede geistige, gemüthliche, körperliche (Treppensund Bergsteigen) und geschlechtliche Anfregung, exhigende Speisen und Getränke (selbst Kassen und Thee), Gastmähler und lebhafte Untershaltung. Die Kost sei mahrhaft, leichtverdaulich und mild; die Wohs

nung mit reiner Luft, trocken, sonnig und womöglich zu ebener Erde ober höchstens im ersten Stock. Milch:, Buttermilch:, Mollen: und Obsturen sind allen arzneilichen Kuren vorzuziehen. — Beim sog. nervösen Herzellopfen ist nach der Ursache desselben zu verfahren; Nervenschwache und Blutarme sind natürlich zu fräftigen, Unterleibs: beschwerden zu heben u. s. f

## P. Krankheiten im Athmungs-Apparate.

Der Athmungsapparat und Athmungsprocek. beffen Pflege jedem Menschen am Herzen liegen muß, da die fo häufigen und gefährlichen Störungen in denselben weit leichter zu verhüten als zu kuriren find, kann in allen seinen Abtheilungen (Rehlfopfe, Luft= röhre mit ihren Berzweigungen, Lungen und Bruftfellfacen) erfranken. - Die Rrantheitserscheinungen, welche biefe Erkrankungen mit sich führen, find nicht selten nur durch ben missenschaftlich gebildeten Arzt mit Billfe ber physitalischen Diagnostit, besonders durch das Behorchen und Beflopfen des Bruftkaftens zu ergrunden. Für den Laien fallen folgende Sy iptome auf: Susten, Auswurf, Rurzathmigfeit, Beiserkeit, Drücken oder Stechen in der Bruft. Alle diese Rrant= beitserscheinungen kommen aber den verschiedenartigsten Leiden im Athmungsapparate zu und deshalb denke der Laie bei denselben nicht immer gleich an Lungenschwindsucht (die übrigens ganz mit Unrecht so sehr gefürchtet wird). — Was die häufig vorkommende Lungenent= gündung betrifft, so kann diese nur der mit der physikalischen Untersuchungsmethode vertraute Arzt erkennen. Wie fie von der Natur ge= heilt wird, murde bereits beschrieben. Die Brnftfellent g ii n= bung, die fich durch heftiges, beim Athmen verstärftes Stechen in der Bruft andeutet, verlangt nur Rube (im Bette) und höchstens marme Breinmschläge auf die schmerzende Stelle.

### a. Husten = Arankheiten.

Der Huften ist ein widernatürliches, kurzes, tönendes, stoßweißes Ausathmen (bei verengerter Stimmrige), gewöhnlich nach einem tieseren und kräftigeren Einathmen (wenn dieses nicht vorhergeht, dann blos Hikteln). Natürlich ist der Huften keine Krankbeit, sondern stets nur eine Krankbeitserscheinung, und zwar ein Symptom, was einer Menge verschiedenartigster Uebel zukommen kann. Immer betreffen aber diese Uebel die Lustweg e des Uthmungsapparates: den Kehlkopf, die Luströhre und ihre Ueste oder die Lungen, und stets sind es solche Uebel, welche auf die Empfindungsnerven (der Schleimhant-Auskleidung) dieser Wege einen Keiz ausüben, welcher mittels Ueberstrahlung (Reslex) wahrscheinlich innerhalb des obern Theisles des Kückenmarks, auf die Bewegungsnerven der Athmungs-Muskeln übertragen wird, diese in Thätigkeit setzt und so die Hustenbewegung

veranlaßt. Die Stelle, an welcher die Reizung zum Buften ftattfindet, fann irgendwo in den Luftwegen fein, und die Urfache bagn irgend etwas Reizendes, wie Stanb, Ranch, ein fremder Rorper, Gafe, Flife figteit, ein entzündlicher oder geschwüriger Broces u. f. w. Alfo wer hustet, braucht noch lange nicht Die Schwindsucht zu haben, wie Biele denten; trogdem darf aber fein Buftender, gumal wenn er ichon lans gere Zeit am Suften leidet, gang forglos fein und den Suften fur nichts achten. Allerdings ift in manchen Fällen ber Buften fogar vortheilhaft, und dies ift der Fall, wenn Unnüges aus dem Athmungsapparate berausgeworfen werden foll, wie Schning (in grauen Schleimflumpchen), Schleim, Baffer, Giter, Blut oder fremde Rorper. Er ift sonach ein Reiniger der Luftwege und fann das Ersticken abwenden. Darum barf auch in vielen Fällen der Sniten vom Arzte nicht unterdrückt werden, sondern ist vom Patienten als anter Freund zu ertragen. Immerhin wird aber der Batient aut ihnn, wenn er den Reis zum Suften möglichft zu unterdrücken sucht. Wird jedem Suftenreize (Ritel im Salfe) nachgegeben, so wird febr leicht eine Berichtimmerung des Uebels bewirft. Nerven und Musteln des Kehltopfs gewöhnen sich mehr und mehr an ben nenen Reig, und ein ftarterer Blutzufluß nach bem Rehltopf bedingt eine Berftarfung des Ratarrhs. Durch festen Willen und Uebung läft fich ber Reiz leicht überwinden. Besondere Beachtung verdient das Unterdrücken des Suftens in der Rinderstube (f. bei Reuchbusten).

husten bei Rindern. — Je kleiner das Rind, defto ge-fährlicher der husten. Deshalb muß man es bei Rindern entweder gar nicht zum Onfien tommen laffen oder denfelben gleich bei fei= nem ersten Erscheinen durch ein vernünftiges Berhalten zu unterdrücken Bermieden tann aber der hujten dadurch werden, daß die Athmungsorgane weder unmittelbar durch Ginathmen schädlicher Luft, noch mittelbar durch Ertaltung der äußern Saut in eine Rrantheit, gewöhnlich in Entzündung, versett werden. Bor Allem ist auf reine und mäßig warme Luft, nicht blos bei Tage, sondern auch vorzüglich bei Racht, zu halten: Stanb, Ranch und Ralte rufen bei Rindern fehr leicht Buften bervor. Die unglückliche Idee vieler Mütter, ihre Rinder gur Abhartung bei Wind und Wetter, bei Nord- und Ostwind in's Freie, und zwar mit dunimen Kindermädchen, zu schicken, hat schon einer Menge von Kindern Lungenentzundung, Reuchhuften und Braune zugezogen und deren Tod berbeigeführt. Nicht genng zu warnen ist aber noch vor schnellem Bechsel der warmen Luft mit kalter, ebensowohl bei derjenigen Luft, welche man einathmet, als auch bei der, welche den Körper äußerlich berührt. Dan fo febr viele Rinder an Buften leiden, bat feinen Grund meiftens in einem folden ichnellen Temperaturwechsel, benn wie oft tommen nicht Rinder aus der marmen (oft überheizten) Wohnstube in die falte Schlaffammer, ans beigen Schulftuben auf zugige Bofe und Plate. aus der erhitzenden Turuftunde in windige Straffen. Auch die unzweck-

makige Rleidung (nadte Rnie und Waden, furze Rode u. f. w.) veranlaft und unterhalt gewiß manchen Ratarrh. Bei fehr fleinen Rindern wird anch das Abhalten (zum Urinlaffen) im Freien gar nicht felten die Urfache töbtlichen Suitens und Durchfalls, weil hierbei bas in Betten, Windeln oder Rleider eingepackte Rind mit seinem warmen Unterforper plöglich der katten Luft ausgesett wird. Nicht minder nachtheilig ist bas längere Bloffliegen der Rinder mahrend des Schlafes in falten Schlaffammern, sowie die mit Stein- und Brannfohlenstaub oder Niche perunreinigte Luft in Schlafftuben. - Bat nun aber ein Rind einmal gehuftet, so muß es sofort in gleichmäßig warmer und reiner Luft (von 15-16° R.), sowohl mahrend des Schlafens wie Bachens, gehalten werden und unter keiner Bedingung die warme Stube verlassen, selbst im Sommer nicht; es darf ferner nicht bernm= tollen und schreien, sondern muß bubich rubig bleiben und milde schleis mige Nahrung bekommen. Auf diese Beise wird (auch ohne Brochwein und andere Arzueien) der Huften fehr bald schwinden und keinen gefähr= lichen Auftand nach fich ziehen. Wird aber bas erfte Buften nicht beach tet und das huftende Rind in die freie falte Luft geschickt, fo fteigert fich das entzündliche Uebel, welches ben Suften hervorrief und breitet fich auch, nachdem es aufangs im obern Theile des Athmungsapparates seinen Sitz hatte, tiefer in die Bruft herab aus, so daß dadurch aus einem einfachen Ratarrh die häutige Braune, Reuchhuften und Lungen. entzündung werden fann, oder ber Ratarrh doch wenigstens hartnäckiger und langdauernder wird, so bag er endlich die Lunge widernatürlich Bei forgfamen Müttern, welche die bier gegebenen Gefinid= heitsregeln ordentlich befolgen, werden die Rinder fast nie von dergleis den Bruftleiden befallen werden.

Suften bei Erwachsenen. - Wie die Rinder, fo find auch Ermachsene, welche vom Suften beimgesucht werden, zu behandeln, b. b. fie haben nicht blos diefelben Regeln zu beobachten, wie huftende Rinber, sondern fie find auch wie diese unter Aufficht zu ftellen, weil bochft felten ein folder Batient fein eigener Gefundheitsvormund fein fann. Ober fahe man nicht tagtäglich Buftende mit bleichen hohlen Wangen im Tabatsranche und Staube ftundenlang ichwagen, an talten und fenchten Bergnugungsorten trinten und rauchen, mit eingepreftem, erbarmlichen Bruntaften tangen, mit falten naffen Gugen bei bunnen Stiefelden und Strumpfen vor Ralte flappern? Erft wenn ber Suftende durch seine Leiden in seinen Bergnugungen gehemmt wird, wenn er fühlt, daß es an Ropf und Rragen geht, wird er etwas verständiger, und mas macht er nun? Er tauft fich Buftenbonbons, Liebert'iche Rräuter, Bruftigrup und wie bas bumme unnüte aber theuere Beug alles heißt; oder er trinkt in früher fühler Morgenluft, mo er im mars men Bette liegen follte, Molten ober Milch mit Salgbrunnen, qualt fich mit Bundefett oder Leberthran ab u. f. w. Schlieflich ichicen Die Arzte bas arme huftende Gerippe ins Bad oder nach bem Giiben, anstatt baffelbe ruhig zwischen feinen vier Bfahlen bei ber Familie sterben zu laffen. Das ist nun eine gang alte Beschichte und wiederholt

sich jeden Tag, aber hätte wohl schon Jemand daraus gelernt, sich nach Bernünftigerem umzusehen, oder, wenn ihm naturgemäße Regeln gez geben wurden, dieselben gehörig (consequent und andauernd) zu besolz gen? Immer zu spät erst! Hustende haben die folgenden Regeln zu besolgen:

Man halte stets auf reine und warme Luft, bei Tag und bei Nacht, im Sommer und Winter. - Was die Reinheit betrifft, so ist vorzugsweise staubige Luft zu vermeiden, und deshalb muffen Suftende, die im Stanbe zu arbeiten haben, Mund und Rafe durch eine dunnseidene Binde oder durch einen Respirator verschließen. - Ralte Luft ift ebenfalls ein großer Feind Suftender, zumal wenn in talter Jahreszeit Dit= und Nordwind bläft und wenn man turze Reit vorber warme Luft eingeathmet hat. Darum hübsch den Mund geschlossen halten und blos durch die Rase Athem holen (welche Gewohnheit gewiß manchen Huften verhüten würde) oder mit einem Respirator verbunden, wenn man aus der Wärme in die Rälte geht. barum bas Schlafzimmer geräumig, ben Tag über gehörig gelüftet und Abends mäßig erwärmt; barum öfters nach dem Thermometer und nach der Windfahne geguckt. Es läßt sich recht aut auch bei uns im Norden im Winter und in einer geränmigen Wohnung ein südliches Rlima für Bruftleidende herstellen, so daß diese ben Aufenthalt im Suden mit der beschwerlichen Reise und dem verzehrenden Beinnveh ganz gut entbehren tönnen. - Man athme die warme, reine Luft tief ein und langsam wieder aus. Um dies ordent= lich zu können, muß man den Brustkasten nicht durch Rleidungsstücke (Schnürleibchen, Unterrocksbänder und überhaupt enge Rleider) zusam= menpressen, sondern so viel als möglich zu erweitern und seine Musteln zu fräftigen suchen.

Man vermeide einen stärkeren Blutzufluß zu den Athmungsorganen und beshalb beobachte nan sich selbst, damit man weiß, was immer starkes Herzklopfen, sogen. fliezgende Hige oder Brust beklemmung verursacht. Bielleicht ist es das Rauchen schwerer Cigarren oder auch das Einathmen von Cigarrenrauch, starker Kasse oder Thee, Bein oder Bier, Gehen oder lanzes Sitzen, Bergsteigen oder Tanzen, Romantssen, Aerger, Zorn, Eifersucht, Liebe u. s. f. Hierbei kann sich Jeder selbst ein besserer Rathgeber sein, als der beste Arzt.

Man hüte sich vor Erkältung, und zwar vorzugsweise vor Erkiltung der Füße, des Rückens und der Achselhöhte. Deshalb ist es von Vortheil, zu Zeiten, wo man nach Erhigung ein Kaltwerden der genannten Theile zu gewärtigen hat, dieselben durch dünne wollene Bekleidung (Strümpfe und ein Fäckhen mit kurzen Aermeln auf den bloßen Körper gezogen) zu schützen.

Grippe ober Influenga wird ein mit Guften und Fieber verbundener epidemifcher Ratarrh ber Luftröhrenafte-Schleimhant

genannt, der auch nur obiger Behandlung bedarf. Bei Bernachläffigung dieses Katarrh's, besonders beim Einathmen einer kalten oder unreinen, staubigen, rauchigen Luft, können sich leicht Lungenleiden schwerer Art ausdischen. Deshalb hüte der Kranke das Bett und meide zu zeitiges Ausgehen in's Freie; er warte, die der Husten ganz verschwunden ist.

## 1) Lungenschwindsucht.

Ueber keine Krankheit berrichen unter den Laien, ja sogar auch unter den Aerzten jo faliche Unfichten, als über die Lungenschwindsucht, obichon von allen Uebeln der Jettzeit dieses Lungenleiden bas aller= Bur Bernhigung diene nun aber bem Lefer gleich von vorn herein die Nachricht, daß man bei ber Lungenschwindsucht ohne große Beschwerden uralt werden fann und daß man sogar als Lungenichwindsüchtiger noch den Bortheil hat, vor vielen Rrantheiten geschütt gu fein. Allerdings verlangt dieses Leiden, welches fehr oft gang unbemerft auch die icheinbar gefündeften Berfonen, fogar mit breiter Bruft, beschleicht, daß man sich in seiner Lebensweise etwas darnach richte. Thut man dies nicht oder zu fpat, dann freilich fürzt die Lungenichwindsucht das Leben und veranlaßt auch mannigfache läftige Beichwerden. Ueber das eigentliche Wesen und die Ursachen der Lungen= schwindsucht weiß die Wissenschaft zur Zeit noch nichts Genaues; oft scheint fie angeboren und ererbt zu fein. — Bewöhnlich versteht man unter Lungenschwindsucht oder Lungenphthise: eine forts ichreitende Bernichtung ber Lunge mit Schwinden und Abmagern des Rörpers. Diese Phthise tann nun in Folge einer acuten ober dronischen (jogen. parenchymatojen ober besquamativen) Lungenentzundung mit täsiger Entartung ihres, aus Epithel bestehenden Broductes, mit Neigung zur Giterbildung entstehen (d. h. die entzündliche Lungenschwindsucht), oder aus der (chronischen oder acuten) Lungentuberfulose seiner Rellenwucherung in den Lungenbläschen) hervorgeben. Diese lettere ober in fett i o fe Phibise tritt häufig zu ber ersteren hinzu. — Es scheint die Reigung zur Schwindsucht besonders in hohen Graden von constanter Luft- und Bodenfenchtigkeit, sowie bei plötlichen, größeren und häufigeren Tem= peratursprüngen zu machsen; die Orte, an welchen die Schwindsucht nicht vorkommt, zeichnen sich durch auffallende Trockenheit aus. Das talte Rlima scheint vor der Schwindsucht zu schützen, während die Tropen diese Krantheit sehr begunftigen. Gine Sohe von 2000' über dem Meere wird als die Grenze für das Bortommen von Schwindsucht angesehen. - Schlechte, stanbige Luft, besonders in geschlossenen Räumen (niedere, enge Wohnungen, Arbeitsräume, Fabriten, Schulen, Gefängniffe), zumal bei unzureichender schlechter Nahrung, mangel= hafter Rleidung, geistigen und forperlichen Unftrengungen, ichroffem Wechsel der Lufttemperatur (Erfältung), Rummer und Sorge, mangelude Körperbewegung, machen vorzugsweise leicht schwindsüchtig. Die Schwindsicht steht im geraden Berhältniß zur Dichtigkeit der Bewölkerung; daher ihr häusiges Borkenmen in Städten. — Die Berer bung der Lungenschwindschaft säßt sich in & der Fälle nachweisen und meist vererbt sie sich vom Bater auf die Töchter, von der Matter auf die Söhne. — Als Lungent nberkulose wurde früher, als man die eigenthümliche entzündliche Natur der Schwindsucht noch nicht kannte, jede Lungenphihise bezeichnet. Inberkulose nannte man aber diesen Anstand, weil die hierbei abgesetzt zellige Schwindsuchtsmasse in

Form von Knötchen (Inbercula) vorkommt. Die Rnötchen= oder Tröpfchenform diefer Maffe, sowie ber Umftand, daß dieje Rrantheit besonders bei Urmen und Buftlingen banfig vortommt, läßt die Tuberfeln poetisch als "Thränen der Armut und Rene nach innen geweint" bezeichnen. Wohl ftets geschieht die Ablagerung dieser Masse bei vermehrtem Blutzuflusse zu dem ergriffenen Lungenstücke, weshalb dabei nicht felten auch tleine, mit Blut überfüllte Gefäßchen zerreißen und fo Blutfpucken (Bluthuften) veranlagt wird. - Bat die Enberfelmaffe einige Beit bestanden, fo erleidet fie eine Beränderung nach doppelter Richtung bin: nämlich fie trocknet entweder ein und wird gang hart, oder fie erweicht fich und zerflieft allmählich zu einer bicken, rahmähnlichen Fluffigkeit (Tuberteleiter), welche durch Zutritt von Luft in Faulnig versetzt und baburch (zur Inberkeljauche geworden) fehr ätzend werden fann. Im erfteren Falle bleiben die eingetrockneten harten Tuberkelknötchen, Die man bei febr vielen, icheinbar gang gefunden Perfonen in den Enngenfpiten an trifft, zeitlebens und ohne Beschwerden zu veranlassen, zurück. letteren Falle wird durch die zerfloffene Tubertelmaffe das umliegende Lungengewebe für immer zerftort (zerweicht, zerfreffen) und es bildet sich eine ober eine Anzahl von Sohlen (Bomicae), deren Inhalt (bie zerfloffene Tuberkelmaffe und das zerftorte Lungengewebe) entweder burch Suften ausgeworfen wird oder allmählich zu einer kalkigen Maffe eintrodnet. Diefer Berftorungsproceg, dem man ben Ramen ber tubertulofen Lungenschwindsnicht gegeben hat; ber aber weit mehr der entzündlichen Lungenschwindsucht gufommit, greift nun aber nicht etwa unaufhaltsam um sich, ruinirt so nach und nach die ganze Lunge und führt unmittelbar zum Tode, sondern es wird ihm in der Regel von der Natur (niemals vom Arzte) eine harte, ungerstörbare Grenze gesett, welche das trante Lungenftuck von bem gesunden scheidet. Mit diefer Schwindsucht und dem noch gefnuden größeren ober fleineren Lungenrefte läft es fich nun bei vernünftiger Lebensweise recht gut und auch lange leben, selbst wenn dabei durch Suften noch längere Reit ger störtes Lungengewebe und zerfloffene Tuberkelmaffe ausgeworfen wird. Man ängstige und kurire sich also wegen hartnäckigen Hustens, Auswurfs, zeitweiligen Blutspuckens, und überhaupt über das Wort Lungenschwindsucht nicht fo unnüger Weise zu Schande, wie dies jest gar oft geschieht. Richt ber Buftand, welcher in schwindsuchtigen Lungen ichon vorhanden ift, braucht gefürchtet zu werden, sondern deir, welcher später hinzutreten fann, nämlich eine neue Ablagerung von Tuberkelmaffe. Sie muß verhindert ober weit hinausgeschoben werben,

weil durch diese bas leben in Gefahr gerath.

Wie die Schwindsuchtsmasse in die Lunge abgesett wird, davon bangt nun ber Berlauf und die Gefahr bei ber Lungenschwind= fucht ab. In feltenen Fällen werden beide Lungen von oben bis unten wie mit einem Schlage von ungähligen mitroffopisch kleinen Tubertelförnchen burchsäet (b. i. die acute Lungentuberfulose) und dabei wird der Tod in wenigen Tagen herbeigeführt. Diese Krankbeit gleicht bem Nervenfieber so fehr, daß sie in der Regel für ein solches gehalten wird. — In anderen, schon etwas häufigeren Fällen geschieht die Ablagerung der Schwindsuchtsmasse in fleinen Unterbrechungen ober ununterbrochen (aber nur allmählich um sich greifend) fort und fort, so daß in einigen Monaten oder wenigen Jahren vom beutlichen Beginne der Rrantheit an, der größte Theil der Lungen erkrankt und zerftort ift. Diese Lungenschwindsucht pflegt der Laie die galoppirende zu nennen. Sie beginnt scheinbar als schlichter Lungenkatarrh und führt gewöhnlich unaufhaltsam unter fortwährend machsendem Bleicher- und Magererwerden bes Kranken bei Suften, Blutspuden, Auswurf, Fieber (welches bisweilen dem falten Fieber ahnelt), zum Tode. - In den allermeisten Fällen nimmt nun aber die Lungenschwindsucht (d. i. die chronische) einen weit gunftigeren Berlauf und läft den Batienten, wie oben schon gesagt wurde, ein ziemlich hobes Alter erreichen, wenn er nämlich seine Lebensweise barnach einrichtet. Bier find die Anfalle von Ablagerung bes Rrantheitsproductes durch lange Zwischenräume, beren Dauer viele Sahre und selbst Sahrzehnte betragen tann, von einander getrennt. Während diefer freien Zwischenräume tann fich ber Rrante, trotbem, daß in seinen Lungen die Schwindsucht hauft, doch scheinbar gang wohl befinden, oder nur geringe Beschwerben haben, aber freilich auch durch Rurgathnigkeit, huften und Auswurf beläftigt werben. In manchen Fällen geht die Lungentuberfulose, nachdem fie eine ober einige Ablagerungen gemacht hatte, vollständig ein und der Kranke kann als geheilt betrachtet werden, wenn auch das erfrankte Lungenstück verloren (verhärtet oder zerfressen) ift. Weit häufiger kommt es aber vor. daß sich während einer neuen Ablagerung (eines Nachschubes), die jedoch erft im späteren Alter stattzufinden braucht, der Tod einfindet.

Bon den Krankheitsersche in ungen, welche die Lungenschwindsucht begleiten, können die zum Erkennen der Krankheit unentsbehrlichen nur vom Arzte, und zwar blos mit Hilfe der sogenannten physikalischen Untersuchungsmethode (durch Besichtigung, Befühlen, Beklopfen und Behorchen der Brust) wahrgenommen werden. Alle übrigen Symptome, welche der Patient wahrnimmt, wie Husen, Ausswurf, Blutspucken, Kurzathmigkeit u. s. w. lassen noch lange nicht die Lungenschwindsucht mit Sicherheit erkennen. Jedoch ist Jedem, der die genannten Krankheitserscheinungen an sich bemerkt, auch wenn dieselben nicht von Lungenschwindsucht herrühren, anzurathen, die folgenden diästerschen Regeln zu beobachten. Denn von einer Behand ing mit Arzne im itteln, welche etwa der im Gange besindlichen Ablages

rung von Schwindsuchtsmasse Einhalt thun oder eine neue Ablagerung sicher verhüten könnte, davon ist zur Zeit keine Rede. Beliebt sind bei den Aerzten: Leberthran, Selterwasser mit Milch, Molken, Emser und Obersalzbrunner Wasser, Egersalzquelle, Lippspringe und Soden, isländisches und Caraghenmoos. Der Laie bezahlt mit schwerem Gelde einige unnütze und ganz billige Kräuter und einige andere Schwindesleien, oder er sucht Hülfe durch Hundestt, Häringsmilch u. dgl. Nicht genug zu warnen ist auch vor den sogen. Naturärzten mit ihren naße

talten Einwickelungen.

Das diätetische Berhalten bei Berdacht auf Umgenphthise verlangt; ruhiges und tiefes Uthmen einer stets reinen und warmen Luft. Bermeidung von Blutanhäufung in der Lunge, förperliche und geschlechtlich geistige und gemuthliche Rube (Schlaf), nahrhafte (besonders thierische) möglichst fette Rost. — Jeder hustende Rrante, de fiebert (Frösteln oder Frost, besonders gegen Abend fühlt, schneller athmet, zeitweilig von Sige überlaufen wird, sehr schnels len Buls hat), muß die alleräußerste Ruhe beobachten; nicht einmal auffigen ober gar in der Stube berumgeben darf er, und fogenannte ftarfende Sachen, wie Bein und Bier, find ja zu vermeiben. Erft wenn der Buls wieder langfamer (bis gegen 70-80 Schläge) geworden ift, darf er sich im Effen, Trinken und Bewegen wieder allmählich etwas erlauben. -- Was die einzuathmende Luft betrifft, so muß biefe stets rein (frei von Stanb, Rauch, Tabaksqualm, schädlichen Gasen), tro den und marm sein (am liebsten von + 14-16° R.). und dies ebensowohl bei Nacht wie bei Tage. Vorzüglich ichadlich ift ber schnelle Wechsel zwischen warmer und falter Luft, sowie das Spreden beim Beben gegen icharfen Nord- und Oftwind und beim Bergfteigen. Die Wohnung, besonders das Schlafzimmer, fei trocken, jonnig und wohl gelüftet; auch scheint der Aufenthalt in freier, aber warmer und reiner Luft (besonders Baldluft), von großem Bortheile zu jein. Während der fälteren, rauheren und stürmischen Sahreszeit thut der Rrante am besten, gang in der gleichförmigen Temperatur (von + 14 -16° R.) des Zimmers (in welchem Blatipflanzen aufgestellt find), zu verbleiben oder beim Ausgeben sich stets des Respirators zu bedienen. Es ist gang verkehrt, weil schädlich, wenn Bruftkranke bei Milch oder Moltenkuren, sowie in Badern, gang in der Frühe die talte Morgenluft einathmen, anftatt so lange im Bette zu bleiben, bis die Luft gehörig erwärmt ift. Ber es fann, ber fiedele, aber jo zeitig und jo lange wie möglich, in ein mildes südliches Klima über, wo bei Tag und Nacht die Luft gleichmäßig warm ist, wie Malaga, Malta, Algier, Kairo, Madeira n. s. w.; nur darf er dort kein Heinweh bekommen und muß auch noch (ba die warme Luft allein nicht heilt) die angegebenen Regeln ftreng beobachten, wenn er gefunden will. — Auf die Art des Arhmens ift ebenfalls einiger Werth zu legen. Man athme nämlich öfter tief ein und aus; jedoch geschehe dies nicht zu gewaltsam, weil es sonft zur Berreißung einzelner fleiner Blutgefäße und gum Blutipuden fommen tonnte. Unch ift bas Beengen ber Lunge burch Bufam=

men pressen des Brustkastens (durch Rleidungsstücke, anhaltendes Siken mit gebengtem Oberforper) zu vermeiden, wohl aber nach Ausdehnung des Bruftkaftens und der Lunge ftreben, und hierzu dienen paffende Turnübungen (mit den Armen), lautes Borlesen, Declamiren und Singen oder Blasen eines Instrumentes, auch läßt sich dies dadurch bewerkstelligen, daß man nach tiefem Einathmen langfam durch ein feines Röhrchen ausathmet. Alle diese Ausdehnungsversuche mujfen aber mit großer Borficht und Ginschränfung geschehen und niemals, wenn der Rrante fiebert. -Der widernatürlichen Anhäufung von Blut in den Lungengefäßen läßt sich badurch entgeben, daß man Alles forgfältig vermeidet, mas Herzflopfen und sehr beschleuniates Athmen veranlaßt, daß man sich vor erhitzenden Anstrengungen und fatarrberzengenden Erfältungen (besonders der Rüfe und des Rückens) durch wollene Unterfleider ichnitt, und daß man stärkere Erschütterungen des Bruftkaftens zu verhüten sucht. - In Betreff ber Ruhe ift zu erwähnen, daß jedes törperliche und geistige Thätigsein Brustkranker nur gang mäßig geschehen muß und daß Excesse in dieser, sowie in gemüthlicher und geschlechtlicher Hinsicht großen Nachtheil bringen. - Thierische Nahrung, aber mit reichlichem Wettzusate, scheint am besten zuzusagen; obenan steht natürlich die Milch Bon Getränken entschlage man sich aller, welche Bergklopfen und Site erzengen. — Fängt ein Bruftfranter wieder an, fleischiger zu werden und wohler auszuschen, dann fann er zwar an allmähliches Abhärten des Körpers (durch falte Bäder, Turnen, leichtere Kleidung) deuten, darf dies aber doch immer nur mäßig treiben. — Uebrigens thut es allen Bruftfranken aut, mährend des Sommers einige Beit in eine gemüthliche, gegen Norde und Ostwind geschützte Gegend zu ziehen und neben Rinhe noch Milch und Luft zu genießen. Bu ein Bad, wo man nur abgemagerte, hohlängige Bruftfranke fieht und angerdem doch blos ein ichwaches Salzwaffer trinkt (wie in Ems und Salzbrunnen), murde Berfaffer niemals einen Schwindsuchtscandidaten ichiden. Nach dem Guden einen fiebern = ben Bruftfraufen, wohl gar allein, Bu schicken, halt Berfaffer für ein Berbrechen. - Bute Luft und gute Nahrung find bei einem Schwind: füchtigen zur Aufbesserung seiner Constitution die Hauptheilmittel. Die Aufgabe des Arztes ist es aber, bei einem Rran= ten mit ichwindsüchtigem Lungenstücke einen Rach= schub in die noch gesunde Lunge zu verhüten, nicht aber das frante Lungenstück heilen zu wollen, was gar nicht möglich ist.

Schwächliche, zu Huften geneigte Mütter dürfen nicht stillen; ist keine gute Amnie zu beschaffen, dann nuß die künstliche Ernährung des Sänglings versucht werden. Kinder schwächlicher oder hustender Eltern müssen auch nach dem ersten Lebensjahre hanptsächlich mit Milch ernährt werden und späterhin bei der gemischten Kost reichliche Fleischportionen erhalten. Außerdem ist bei derartigen Kindern besonders auf gute Lust und sorgfältige Hauppflege zu sehen; geistige lleberanstrengungen sind

niöglichst zu vermeiden, durch passende Turnübungen ist der Brustkaften auszudehnen und die Musculatur des ganzen Körpers zu fräftigen.

#### 2) Reuch huften.

Eine verständige und gewissenhafte Mutter, wenn sie merkt, daß ihr Kind hüstelt und hustet, beshält es sofort zu Sause und zwar in gleich mäßig warmer, reiner Luft, die aber nicht blos am Tage, soudern auch bei Nacht warm und rein sein muß. Thut sie das, zumal zu einer Zeit, wo der Kenchhusten herrscht, so bekommt das Kind in den seltensten Fällen den Kenchhusten herrscht, so bekommt das Kind in den seltensten Fällen den Kenchhusten werder die Uerzte aller Schulen sehr weuig wissen und noch weniger können, und die eigentlich bei Jung und Alt den Glauben an die Heilkunst der Arzueien

recht tüchtig erichüttern sollte.

Der Keuch = oder Stick uften befällt, in der Regel nur einmal im Leben, besonders Kinder zwischen dem zweiten und achten Lebensjahre, doch auch Säuglinge und Zehn= bis Zwölfjährige; Mädschen und Schwächlinge werden in größerer Anzahl davon ergriffen, als Knaben und fräftige Kinder. Auch bei Erwachsenen hat man disweilen Kenchhusten beobachtet. Nicht selten wird eine so große Anzahl von Kindern eines Ortes von dieser Krankheit heimgesucht, zumal im Frühling und am Ende des Winters, daß man von Keuchhusten-Epidemien spricht, die wahrscheinlich (wie die nicht selten gleichzeitig berrschende Grippe= und Masern-Spidemie) bestimmten, zur Zeit noch unbekannten Luftverhältnissen ihren Ursprung verdanken. Der Keuchhusten ist ansteckend und zwar ist der Ansechalfschief in der ausgeathmeten Luft und dem Auswurse enthalten. Doch dürfte sehr oft auch ein keuchender Hustung bernhen. Jedensalls müssen ken no e Kindern, auf Nachsahmung bernhen. Zedensalls müssen ken no e Kindern, auf Nachsahmung bernhen.

Keuch huftentranfen fern gehalten werden.
Das Eigenthümliche Bei dieser Krankheit sind die periodisch wiederkehrenden durch freie Zwischenräume getrennten krampfhafet en Huftenanfälle, von denen ein jeder mit einem langen, keuchenden Einathmen beginnt, worauf fünf, sechs oder noch mehrere kurz und gellend abgestoßene Aushuftungen so schnell hinter einander folgen, daß kein Einathmen dazwischen mehr möglich ist. Erst am Ende der Hustenstöße tritt das Einathmen als ein langgedehntes, keuchendeschale lendes Stöhnen oder schrilkendes Pfeisen wieder ein. Mehrere solcher eigenthümlicher Einz und Ausathmungen bilden jeden einzelnen, 1½ bis Winuten andauernden Keuchhustenanfall; sie können so schnell hinter einander solgen, daß das Kind förmlich stecken bleibt d. h. außer Athem kommt und dem Ersticken nahe ist. Die hierdurch bedingte Störung des Uthmens und Blutlaufs (besonders durch die Lungen) giebt sich am Neußern des vom Anfalle ergriffenen Kindes, welches sich gewöhnlich aufrichtet und ängstlich an einen kesten Gegenstand anklaumert, dadurch zu erkennen, daß das Gesicht bläulichroth oder blau wird (baher auch

thränen und vortreten, die bläuliche Aunge (sogar mit Blut unterlaufen) thränen und vortreten, die bläuliche Zunge aus dem Munde hervorgesstreckt ist, Hände und Füße kalt werden, sogar Gesichtszuchungen und allgemeine Krämpse eintreten. Sehr oft kommt es auch zum Erbrechen (zähen Schleimes und des Genossenen), bisweilen zu Blutungen aus Mund und Nase, sowie zu unwillkürlicher Harns und Stuhlentleerung, sogar zu Bruchschäden. Nach Beendigung des Anfalles, der entweder ganz von selbst eintrat, oder durch Gemüthsbewegung, Aerger, Schreck, Weinen oder Lachen, Essen, kalte und unreine Lust, starke Körperbewegung veranlaßt wurde, ist das Kind kurze Zeit lang noch etwas erschöpst und schwitzt, kehrt aber, scheinbar ganz wohl, dald wieder zu seinem Spiele zurück oder verlaugt nach Speise und Trank. Nur wenn die Anfälle (deren Zahl anfangs gering, später in 24 Stunden auf 40 steizgen kaun), zu schwell auf einander folgen, bleibt das Kind auch in der Zwischenzeit leidend, erschöpft, bleich und klagt über Brust und Kopfe

ichmerzen.

Mit ben beschriebenen frampfhaften Suftenanfällen beginnt und endet nun aber die gange Krantheit nicht, sondern vor Gintritt und nach dem Verschwinden diefer Aufälle zeigen sich noch andere Rrantheits Beim Beginne ber ganzen Reuchhuften-Erscheinungen find nämlich nur die Symptome eines mit Fieber verbundenen Schnus pfens und Lungenkatarrhs (Verstopfung ber Nafe, häufiges Niefen, geröthete Augen, trodner Suften) vorhanden und diefer erfte Zeitraum, den die Aerzte auch den katarrhalischen nennen, tann Tage und Wochen and auern. Auf ihn folgt erst, und zwar mit Nachlaß und Aufhören des Fiebers, der frampfhafte Zeitraum, deffen Dauer fehr unbestimmt und nicht unter drei bis vier Wochen, sogar erft nach Monaten beendigt ift. Er schließt jene eigenthumlichen huftenanfälle in fich, die in den ersten vierzehn Tagen immer heftiger und häufiger werden, dann längere Zeit in derselben Beise fortbestehen und endlich gang allmählich (selten ploglich) an Seftigfeit und Baufigfeit abnehmen. Jest tritt nun Die dritte, fogen. fritifche ober Schleim Beriode ein, in welcher ber Suften feinen eigenthümlichen frampfhaften Charafter verliert, weniger qualend, mehr feucht und lösend wird und einen reichlichen weiklichen oder grüngelblichen Schleim aus der Lunge herausbefördert, der aber von vielen Rindern sofort verschludt wird. Diese Periode halt ebenfalls noch einige Wochen an und geht nur allmählich in volle Genesung über. wenn sich nämlich nicht anderweitige Rrantheiten durch den Reuchhusten entwickelten.

Die Reuchhusten-Arankheit, die bisweilen auch einen friesels oder röthelartigen Santausschlag mit sich führt, geht in den allermeisten Fällen in vollständige Genesung aus, selten endet sie mit Tod und änßerst selten im Anfalle durch Erstickung; nicht selten legt sie aber den Grund Au Nachkrankheiten, zumal wenn sie lange andauerte und sehr heftig auftrat.

Bur Vermeidung des Reuchhustens sind von den Rindern, jumal während bes Herrschens einer Reuchhustenepidemie, alle Veranlassungen

zu Katarrhen (ganz besonders schneller Wechsel zwischen Warm und Kalt und überhaupt talte, ranhe, nureine Luft, sowie Erhitzung und Erfältung) zu meiden. Sodann sind sie von andern am Keuchhusten Leidenden möglichst fern zu halten, denn, wie es scheint, holen sich die meisten Kinder den Keuchhusten in der Schule, auf Spielplätzen und in Kindergesellschaften. Kinder mit diesem Huften siberhaupt gar nicht in die Schule zugelassen werden. Die geringsten Auskle von Kartarrh sind sodann aus Sorgsamste zu überwachen und das Kind sofort in gleichsörmig warmer reiner Luft bei Tag und dei Nacht, in der Stude und zwar in möglichster Kube (nicht herumtollend) zu hatten. Bei Fiederspuren bleibe das Kind im Bette. Die Diät sei mild, namentlich Milchdiät, Ei und Fleischsoft.

Im eigentlichen Krampschuften-Zeitranme ift eine arzueiliche Behandlung in der Regel gang überflüssig, weil unwirksam. Es soll aller-Dings manchmal ein Brechmittel, beim ersten deutlichen Auftreten des frampfhaften Charafters bargereicht, die weitere Entwickelung der Rrantheit gehemmt haben, doch ist hierbei große Vorsicht nöthig. 20 ich tig ift dagegen die psychische Behandlung des franten Kindes durch Abhaltung von Gemüthsbewegung und durch Ermahnung zur Unterdrückung und Abfürzung des hustentigels, da betannilich Refleger scheinungen durch festen Billen beeinflußt werden fonnen. Ueberhanpt muffen alle jene Anlaffe, welche ben Suften erregen können, nach Möglichkeit vermieden werden. - Im Anfalle ist das Rind sofort in die Böhe zu richten und nach vorn übergebeugt gu halten; den gaben Schleim entferne man mit dem Finger aus dem Munde. Heftige Anfälle werden durch warme Breiumschläge auf die Bruft und durch Ginathmen von warmen Bafferdampfen gemildert. Bei längerem Steckenbleiben des Kindes hilft das Bespritzen mit kaltem Baffer; bei Gefahr von Gritidung muß noch gebürftet und Ammoniat eingerieben werden. - Auch in diesem Zeitranme ift eine reine, gleich: mäßig warme Luft zum Einathmen unentbehrlich, ebenso aber auch eine fräftige aber milde Diat (Milch, Fleisch, Gi) und von Zeit zu Zeit ein warmes Bad.

Bleibt der Krampfhusten unverändert und will nicht weichen, dann ist nur noch vom Bechsel der Wohnung und des Wohnorts, besonders vom Aufenthalte in warmer und reiner Land- und Bergluft, Hüsse arwarten. — Nach Beendigung der Krankheit müssen aber immer noch eine Zeit lang die genannten Veranlassungen zur Erregung des Hustens gemieden werden; beim zu frühen Ausgehen kehrt die Krantheit leich: wiede:

#### 3) Croup ober häutige Bränne.

Die mit Recht gefürchtetste von allen Kinderfrankheiten ift "ber Eroup ober die häutige Bräune", denn es sterben die aller-

meisten der davon befallenen Kinder. Stirbt ein Kind, welches vom Croup heimgesucht sein soll, nicht, so hat es in der Regel nicht am Croup gelitten. Ich würde rathen, in solchen Fällen nur dann an die Existenz dieser Krankheit zu glauben, wenn man das Product derselben, nämlich: hantähuliche oder röhrensörmige Gerinusel (von Faserstoff), aushusten sieht. Glücklicherweise kommt nun aber der Croup gar nicht so häusig vor, als man anninmt, und da die Krankheitserscheinungen bei demsselben (zumal bei Beginn des Leidens) durchaus nicht so charakteristischen zuch daß man stets nit Sicherheit dieses lebel erkennen kann, im Gezgentheil noch manche andere und weniger gefährliche Krankheiten im Uthmungsapparate croupähnliche Erscheinungen veransassen fönnen, so braucht man sich nicht zu wundern, daß Aerzte so viele häntige Bräunen kurirt haben wollen. Es waren eben keine.

Der Croup befällt am häufigsten Kinder (im Ganzen mehr Anaben als Mädchen) vorwiegend vom zweiten bis zum fünften Lebensjahre, seltener im sechsten bis zehnten Jahre. Die gewöhnlichste Veranlassung dazu ist das Einathmen einer kalten rauhen (Norde oder Oste) Luft, besonders der schnelle Wechsel zwischen Warm und Kalt, sowie gleichzeitiges lebhaftes Schreien und Laufen in der Kälte. Ansteckend, wenn auch bisweilen epidemisch auftretend, dürfte der Croup wohl nicht sein. Neigung zur Wiedertehr hinterläßt er durchaus nicht; nur in äußerst seltenen Fällen ist ein und dasselbe Kind wiederholt vom Croup heimges sucht worden. Sein Verlauf dauert gewöhnlich 3 bis 8 Tage, in sels

tenen Fällen 10 bis 12 Tage.

Das Wefen der häutigen Bräune besteht darin, daß in Folge einer heftigen Entzündung der den Rehlkopf und die Luftröhre austleidenden und zur Zeit der Krankheit bedentend geschwollenen Schleimhaut, im Ranale dieser Organe, durch welche ja die Luft in die Lungen strömen muß, eine faserstoffreiche Ausschwitzung stattfindet, aus welcher sich sehr ichnell hautabiliche ober röhrenformige Gerinnsel (aus Raferstoff) bilden, Die diesen Ranal verengern ober wohl auch gang verstopfen und dann, durch Berhinderung des Luftzutrittes zu den Lungen, ebenso eine Erftidung veranlaffen, wie dies auch eine Busammenschnurung der Reble Diese verstopfenden Gerinnsel in den obern Luftwegen thun würde. sind also das Charafteristische der Krankheit, die schnelle Entfernung und das Berhüten einer Neubildung derfelben ist aber die Aufgabe des Arztes bei diesem Uebel. Mur wenn solche Gerinnsel bei einem Rinde ausgehustet werden, kann man den Croup mit Sicherheit als vorhanden ansehen. Merzte, die fich rühmen, einen Croup ichon vor diefer Berinnselbildung kurirt zu haben, sind schlaue oder unwissenschaftliche Re= nommisten.

Der Croup beginnt wohl stets mit geringeren, einige Tage danernben Krankheitserscheinungen, die einem leichten Katarrh des obersten Theiles des Uthmungsapparates angehören und in Schnupfen, Niesen, Hüsteln, Heiserteit, leichten Schlingbeschwerden bestehen, verbunden oft mit leichten Fieberbewegungen, unruhigem Schlafe, mürrischer Stimmung. Es sind diese Erscheinungen oft so gering, daß sie bei einiger

Unachtsamkeit leicht überseben werden, so daß es dann scheint, als ob der Croup gang plötlich in seiner Beftigfeit beginne. Gehr oft fteigern fich aber jene leichten Ratarrh-Ericheimmgen zu heftigen Entzündungs= immptomen mit ftarfem Fieber und brennender haut; die Wegend des Rehlkopfes zeigt sich schmerzbaft und schwillt etwas an, ebenso auch die Halsbrufen; das Athmen wird ichneller, der Buften häufiger, die Stimme heiser und ranber, das Schlingen schmerzhafter. tritt nun in den ersten Stunden der Nacht der erste fogen. "Eronp= anfall" ein; das Rind ichrect plotlich in größter Unruhe unter den Beiche: heftiger Athenmoth auf und macht tiefe, pfeifende Athemaiige, Die von furgem, trocenem, raubem, flanglosem, grobbellendem Suften ("Cronphuften") unterbrochen werden. In späterer Beit und bei höheren Graden der Rrantheit, wo die Athemnoth ihre höchste Sohe erreicht, sucht das Rind unter lauten pfeifenden und langgezogenen Athems zügen mit gurudgeworfenem Ropfe, Schweiß auf ber Stirn, hervortres tenden Augen, bläulichem, gedunfenem, angitlichem Gefichte und geschwollenen Halsadern, gewaltsam und t mpfhaft die nöthige Luft einzuziehen und greift babei mit ben Banben an den Bals, als ob es bie Erstickung abwenden ober aus dem Halse etwas herausreißen wolle. Mitunter geschieht es auch, daß das Kind an einem solchen Unfalle er-stickt. Meist aber läßt der Anfall nach einigen Minuten nach, das Kind finkt ermattend zurud, ichläft wieder anscheinend ruhig weiter ober würgt hustend eine geringe Menge eines gaben eiterigen Schleimes mit hautähnlichen Fegen aus. Solche Croupanfälle wiederholen sich in ganz unbestimmten Zeiträumen, oft mehrmals in der Nacht, manchmal aber erit nach tagelanger Baufe, mahrend welcher nur etwas beifere Stimme. rauber Suften und mäßiges Fieber bemerklich ift. Bisweilen fpringt Die beifere, raube und tonlose Stimme in bobe Fisteltone über, so daß fie dem Kräben junger Bühner ähnelt.

Stirbt das franke Kind nicht in einem Croupanfalle an Erstickung, sondern schreitet die Krankheit noch weiter vorwärts, dann treten jene plöglich erscheinenden Anfälle in den Hintergrund und machen einem Zustande bleibender Athennoth Plat. Der Athem ist jegt jagend, unzegelmäßig, sägend und pfeisend, die Stimme klanglos, die Wiene leidend, ängstlich und lufthungrig, die Lippen sind blau und die Gliedemaßen kühl, die Haut ist trocken oder mit klebrigem Schweiße bedeckt. Das in leichter Betäubung liegende und in der Erstickungsangst sich unzuhig hinz und herwerfende Kind wirft östers unter gewaltsamem Athemholen den Kopf zurück; die Brust wird dabei nur mit größter Anstrengung gehoben und die Kehle gewaltsam gegen das Brustbein gedrückt. Unter immer mehr und mehr zunehmender Athemnoth erstickt endlich das Kind, nachdem manchmal zulegt noch allgemeine Convulsioznen eintraten.

Von der allergrößten Wichtigkeit für das frühzeitige Erfennen des beginnenden Cronp ift: Die Schmerzhaftigkeit der Kehle (des Kehlfopfs und der Luftröhre) und der entzündliche Zustand bes

Rachens. Die Ersahrung hat nämlich gelehrt, daß in den meisten Fälsen die Entzündung im Rachen (an und hinter den Mandeln) beginnt und von hier aus in den Kehlkopf hinabsteigt. Deshalb versämme man nie beim Husten eines Kindes mit Fieber und Heiserkeit, die Kehle zu befühlen und zu drücken, um zu wissen, ob sie schmerzhaft ist (was bei kleinen Kindern bisweisen nur aus ihrem Gebahren beim Drücken erzsichtlich wird). Sodann unterlasse nan es nie, den Gaumen und Naschen bei tief niedergedrückter Zunge (oder mittels Zuhalten der Nasenslöcher) zu besichtigen. Finden sich die letzteren Theise entzündet start geschwolsen und geröthet) und mit weißlichzgrauen (Faserstoff:) Gerinnsseln bebeckt, dann suche der Arzt den lebergang der Entzünden in den Arhmungsapparat durch Bestreichen der entzündeten Theise mit Höllensstein oder durch Bepinseln mit concentrirter Höllensteinlösung oder Kalkwasser zu berhindern. Auch kann jeht schon ein Brechmittel vorbauend wirken.

Seht die Krankheit in Genesung aus, dann nimmt das Fieber und die Athemnoth, sowie Husten und Heiserkeit allmählich ab, der Husten wird seucht und an die Stelle des trockenen und pseisenden Athems tritt Schleimrasseln. Zuweilen werden dann die im Kehlkopse und in der Luftröhre besindlichen (Faserstoff-) Gerinnsel in röhrigen und seizen Stücken ausgeworfen, nicht selten aber auch von den Kindern sofort verschluck, wenn sie aus jenen Uthmungswegen in die Mundhöhle ausgestoßen wurden. Doch ist die Entsernung der Gerinnsel aus den Luftwegen keineswegs zur Heilung durchaus erforderlich, edensowenig wie die Ausstoßung derselben eine Garantie der Heilung giebt. Es können sene sesten Gerinnsel nämlich zerstießen und dann noch innerhalb der Luftwege weggesogen werden; die ausgeworfenen können sich aber durch neugebildete ersetzen. Mitunter bleibt auch nach Beilung des Croup noch längere oder kürzere Zeit die Stimme etwas

rauh und heiser.

Was die Behandlung des Croup betrifft, fo tann diese nur von einem miffenschaftlich gebilbeten Arzte richtig geleitet werben. Bochftens konnten bie Angehörigen eines croupfranten Rindes burch öfteres Brechenlassen besselben (mit Bulfe von Brechwein ober besser noch durch Riteln des Rachens mit einem Federbarte) die Gefahr verringern. Auch mogen biefelben burch Berftellung einer feuchtwarmen Luft im Krankenzimmer (durch Verdampfen tochenden Waffers), sowie durch warme Umichlage (Breiumichlage, Schwämme in beifies Baffer getaucht) auf den Bals des Rindes, bas Bermeichen ber Berinnsel in den Luftwegen zu unterftüten suchen; sodann ift dem Rinde öfters eine geringe Menge eines lauwarmen Getränkes und reiglofe, fluffige Nahrung, am besten warme Milch, bargureichen. Von allen Behand= lungsarten verdient übrigens die zweckmäßige Berbindung und Abwechjelung der Brechmittel mit den örtlichen Aetzungen der Rachen- und Reblfopfsichleimhaut mittels Böllenftein bas meifte Bertrauen, benn fie hat am hänfigsten noch geholfen. Man will auch bei verzweifelten Fällen von falten Uebergiegungen des Ropfes, Nackens und Ruckens

gute Erfolge gefehen haben, indem dadurch das Suften (reflectorifch) verstärkt und häutige (Croup=) Maffen fräftiger ausgeworfen werden.-Das lette und oft nur einzig noch Erfolg versprechende Mittel, aber in manchen Fällen ein gang vortreffliches, weil lebengrettendes Mittel, ift ber Enftröhrenschnitt. Freilich muß berfelbe zum richtigen Beitpuntte, nicht zu fpat, nicht beim ichon fterbenden Rinde gemacht werben, wie dies früher gewöhnlich geschah, weshalb auch diese Operation einige Beit als nutlos in Mifcredit getommen mar Aber gang mit Unrecht; Rofer erzielte damit in 13 Fällen 6 Mal und Baffavant unter 9 Fällen 4 Mal Beilung. Troffe au hat unter 222 Fällen 125 Mal Rettung vom Tobe durch diefe Operation gefehen. Jedenfalls ift es Die Bflicht jedes gemissenhaften Arztes, auch wenn er zu spät herbeis gerufen wird, doch noch den Luftröhrenschnitt als das möglicherweise noch einzig rettende Mittel ohne Bergug vorzunehmen. Benn in einem homöopathischen Arzneischatze gesagt ward, daß durch die famose Luftröhrenschneiderei, welche die Berlegenheit der alten Schule neuerdings ersonnen habe, nicht weniger sterben, als sonft, so ift man doch jett allgemein von dem Gegentheil überzeugt.

Die Genesungsperiode bei einem Croupkranken verlangt forgfältige Schonung. Borzüglich behüte man denselben längere Zeit vor Einathmungen kalter Luft, vor Schreien und Singen; man lasse Hals und Füße warm halten, später jedoch nach und nach den Hals durch Entsblößungen und kalte Waschungen gegen Kälte unempfindlicher machen (abhärten). Reizende Nahrungsmittel dürfen natürlich nicht gereicht

merben.

### b. Heiserkeits-Arankheiten.

He if erk eit ist, ebenso wie eine rauhe, belegte und klanglose Stimme, das Zeichen einer Rehlkopfsaffection und in der Negel mit Husten verbunden. Dieser Kehlkopfshusten wiederholt sich des lebhaften Hustenkisels wegen verhältnismäßig häusiger als der Husten, dessen Ursache tieser unten in den Lustwegen ihren Sig hat. Er ist kurz, von ungewöhnlich hohem oder tiesem Tone und mit auffallendem (bellendem, groben, frähendem, pfeisendem, zischendem) Klange, bei großer Heiserkeit ganz gedämpst. Er fördert gewöhnlich nur ganz kleine Rlümpchen eines gleichförmigen, dicklichen, granlichen oder eitrigen Auswurfs beraus; manchmal ist er trocken. Nicht selten besteht neben dem Kehlstopfshusten mit Heiserkeit auch noch: Schmerz, Brennen, Kratzen, Spannen an und in der Kehle, große Trockenheit des Halses, Schlingund Athmungsbeschwerde, pfeisendes oder rasselndes Athmen, Anschwelzlung der Halsbrüsen, Neigung zum Sich-Verkogen und Brechen.

Die Ursache ber Beiserkeit und bes Rehlfopfhuftens ift in ben allermeisten Fällen ein nach Erfältung entstandener acuter Rehlfopfs-Ratarrh, der bei dem richtigen diätetischen Berfahren in furzer Zeit ganz von selbst vergeht. Doch fönnte anch eine heftigere Entzünsdung (bei Kindern der Croup) sowie ein Berschwärungsproce f

die Schuld tragen. Ganz mit Unrecht wird von den meisten Kehlfopfs-Kranken die Hals-, Rehlkopfs- oder Luftröhren-Schwindsucht gefürchtet; diese kommt für sich allein gar nicht vor, sondern tritt nur erst ganz zuletzt bei der Lungenschwindsucht auf. — Bei längerer Heiserieit nuß durchaus eine genane innere Untersuchung des Halses von Seiten des Urzies (mit dem Kehlkopfsspiegel) vorgenommen werden, weil gar nicht setten durch örtliche und allgemeine Arzueimittel heilbare Ges schwüre (besonders suphisitische), die sich durchaus nicht selbst überlassen bleiben dürfen, die Ursache derselben sind, oder bisweilen auch

Beschwülste (Polypen), welche entfernt werden können.
Um nun einen heizeren Rehlfopf bei seinem Kranksein richtig besch and eln zu können, muß man bedeuken, daß dieses Organ nicht blosdas Sprechen und Singen vermittelt, sondern daß es auch der Pförtner und Wächter des Athmungsprocesses ist, indem es seine Lage hinter und unter der Munds und Nasenhöhle am obersten Ende der Luftröhre so einnimmt, daß alle Luft, welche in die Lungen hineintritt und aus denselben herauskommt, durch dasselbe hindurchströmen nunß Außersdem ist es aber hinter und unter der Junge auch so gelegen, daß Alles, was wir verschlucken, ebenso über den die Eingangsöffnung der Rehlschsshöhle schließenden und so vor dem Eintritte fremder Stoffe schügenz den Deckel (d. i. der Rehlbeckel, die Epiglottis) hinwegs, sowie an der hintern Rehlkopfswand hinabrutschen muß. Da nun ganz dieselbe Haut, welche die Mundhöhle auskleidet, sich ununterbrochen auch in die Rehlkopfshöhle hineinzieht, so pslanzen sich sehr leicht und sehr gern

organ fort.
Es würde sonach bei Krankheiten des Kehlkopfs ebenso auf die Thätigkeit desselben, wie auf die Luft, welche wir einathmen, und auf das, was wir an Speise und Trank genießen, Rücksicht genommen werden müssen. Die Mode aber, bei Kehlkopfsleiden außen am Halse alle nur möglichen Arten von Torturen (in Gestalt von Pockensalbe, Sensteig, spanischer Fliege, Seidelbast, Haarseil 2c.) anzulegen, gehört zum Kurirschlendrian, der noch niemals etwas genützt hat. Ebenso ist das ängstliche Warmhalten des Halses ganz unnütz, und auch von den Prießnitzsschaften Kaltwasserumschlägen läßt sich nicht viel Vortheilhaftes

Rrantheits- und Reizungszuftande von dem Schling- auf das Stimme

sagen.

Bei Seiserkeit sind hiernach die folgenden diätetischen Regeln zu beobachten: 1) Die größte Ruhe verlangt das afficirte Stimms organ, wenn es gesunden soll. Deshalb muß der Heisere so wenig als nur möglich und ja nicht etwa mit Anstrengung, sondern ganz leise sprechen. Singen beim Heisersein kann recht leicht die Stimme für immer rniniren, und lautes Sprechen oder Streiten beim kalten Viere in rauchigem Lokale hat schon Manchem mit leichter Heiserkeit eine lebenslange Ranhheit der Sprache zugezogen. Ja sogar das heftige Ränspern und Husten muß der Heisere soviel er nur immer kann, zu bekämpsen suchen, weil beim Husten die Luft mit großer Gewalt durch die verengerte Stimmrize getrieben wird und so eine starke Reibung an

ben afficirten Stimmbandern stattfindet. - 2) Gleichmäßig marme und reine Enft zum Athmen, aber ebenjo bei Racht wie bei Tage, ist ebenfalls ein Hanvterforderniß zur Beilung der Beijerfeit. Kalte, ranhe und trockene Luft, jumal im Binter bei Dit: und Nordwind oder wenn der Heisere gar vorher warme Enft eingeathmet batte, ift die großte Schädlichfeit für einen franten Reblfopf. Deshalb muß der Beisere im Binter im geheizten Zimmer ichlafen und, mußte er durchaus in's talte Freie hinaus, dann jedenfalls durch die Rafe statt mit dem Munde athmen und por diese einen Respirator oder Tuch binden. — Rein, d. h. frei von Staub jeder Urt, Tabatsrauch, scharfen Dampfen, reizenden Gasarten muß die Luft, in welcher ein Beiferer athmet, ftets fein, da jede unreine, burch die Rehltopfshöhle hindurch: ftromende Luft das Rehltopfsleide nicht nur unterhalt, fondern fait immer noch steigert. — Bisweilen thut feuchtwarme (mit Wafferdämpfen geschwängerte) Luft bei Beiserkeit sehr gute Dienste. - 3) Reiglose Speifen und Getrante find beshalb vom Beiferkeitsfranten gur genießen, weil diese, bei ihrem Uebergange über den Rehlfopf, auf Deffen Leiden nicht ftorend einwirken, mabrend dies reizende Stoffe (wie icharfe Gewürze, Spirituofen) zu thun vermögen. Bu diefen reizenden Stoffen, welche vermieden werden muffen, gehört aber auch die Ralte, und darum darf das Getränk immer nur verschlagen (abgeschreckt) ges nossen werden; am besten dient freilich warmer (nicht etwa beißer) schleimiger Trant; auch hat das Anfeuchten des Rehlkopfes mit robem Ei oder Bummischleim sein Gutes. Selbst harte und trockene Rabrungsstoffe dürfen eigentlich beim tranten Rehltopfe nicht vorbeipaffiren. sondern mussen stets in der Mundhöhle ordentlich zerkaut und eingespeichelt werden, so daß man fie dann als weichen Brei verschluckt.

NB. Wer sein Stimmorgan zum Sprechen oder Singen sehr nöthig hat, sollte die diätetischen Regeln nicht blos bei frauthaftem Buftande seines Kehltopfs gehörig befolgen, sondern zum Theil auch zur Bermeidung von Kehltopfsleiden beachten. Der Respirator ist für solche vom größten Augen, ihnen tann vorzüglich der Uebergang aus warmer in talte Luft, und zwar besonders dann, wenn der Kehltopf durch Singen oder angestrengtes Sprechen erhigt ist, sehr gefährlich werden, ebenso hat auch das Trinken falter Flüssigteit nach Kehltopfsanstrengungen seine Gesahren. Daß Staub und Nauch die Stimme belegen, ist bekannt. Auch geben nicht selten Erkältungen der äußern Haut, namentlich der Füße, des Halses und Nackens Beranlassung weiserkeit (in Folge des Kehltopfstatarrhs). Eine vorsichtige und allmähliche Gewöhnung des Halses und überhaupt der äußern Haut an talte Luft und kaltes Wasser ist Jedem anzurathen, jedoch nung diese Gewöhnung ja recht vorsichtig und allmählich geschen, wenn sie nicht

auftatt Beil, Unbeil anrichten foll.

### c. Auswurfs: und Bluthusten: Arankheiten.

Das, was ein Hustenfranker aushustet (ber Auswurf) kann fo verschiedenartig fein, von so verschiedenen Stellen der Uthmungsappa-

tale stammen und das Product so ganz verschiedener Krankheitsprocesse ein, daß der Laie gar nicht im Stande ist, daraus auf sein Leiden zu chließen. Er thut deshalb gut, wenn er nicht einen mit dem Unteruchen der Athmungsorgane vertrauten Arzt zu Rathe ziehen kann, alle die Regeln zu besolgen, welche beim Husten und der Lungenschwindsucht angegeben wurden.

Bluthusten, Blutspuden, Blutsturz. Wird das Blut ausgespustet oder ausgeräuspert, so stammt dieses in der Regel aus den Lustewegen, am häufigsten aus der Lunge; jedoch könnte es auch erst aus der Minds und Nasenhöhle in die Athmungswertzenge herabgestossen sein. Stets sind dabei größere oder kleinere Blutgesäße zerstört, so daß vas Blut aus ihnen beraus in die Lustwege sließen kann. Dasselbe wird entweder noch flüssig oder in geronnenem Zustande, heller roth oder dinkel, mit Lust, Eiter oder andern Stossen gemischt in geringer Menge (als Blutstreischen) oder in großer Masse (Aungen-Blutsturz), disweilen nur ganz kurze Zeit (manchmal aber auch tages und wochenkang) ausgehustet. Zuweilen gehen der Blutung Brustschmerzen, Kitzeln und Wärmegefühl im Uthmungsapparate, Herzklopsen, Uthembeschwerzben u. dgl. vorher. In den meisten Fällen wird der Patient, aber ganz unnöthiger Weise, durch den Blutauswurf in so großen Schreck versetzt, daß er sogar von Fieber, großer Nervenerregung, Ohnmachtsamwandlung und selbst Ohnmacht heimgesucht wird.

Die Behandlung des Bluthustens verlangt zunächst die äußerste Schonung der Athmungsorgane und Herabsetzung der Herzthätigkeit; daher Vermeidung des Sprechens, aller Erhitzungen und Gemüthsaufzregungen, sowie aller hustenerzeugenden Einathmungen. Der Patient bleibe ganz ruhig (ohne sich zu ängstigen) im Bette und zwar in reiner kühler (nicht kalter) Luft und in einer mehr sitzenden als liegenden Stellung; alle beengenden Kleidungsstücke müssen als liegenden Stellung; alle beengenden Kleidungsstücke müssen abgelegt werden; es ist sür Leibesöffnung zu sorgen und kaltes Getränt (Limonade, Wasser), Eispillen oder Gefrorenes, sowie milbe nicht heiße Speise zu genießen. Visweilen scheinen warme Handz und Fußbäder gute Dienste zu leisten. Bur Nachtur ist vor Allem zu empsehlen: die größte körperliche, geistige, geschlechtliche und gemitthliche Kuhe, eine milbe, gut nährende Kost (Wilchz oder Buttermischsur), Vermeidung aller Gelegenheitsursachen, welche Herzklopsen veranlassen, und Schonung des Athmungsapparates.

### d. Bruftframpf oder Afthma-Arankheiten.

Unter Afthma, Bruftflemme, Bruftframpf (Ausbrücke, bie nur eine Krankheitserscheinung, nicht eine Krankheit bezeichnen), versteht man eine Athemnoth (Lufthunger mit sehr beschwerlicher Kurzzund Schwerathmigkeit), die mit heftigen krampshaften Athembewegunzen verbunden ist und zeitweilig (periodisch) in längeren oder kürzeren Anfällen (von Minuten, Stunden oder Tagen), meist plötsich, auf-

tritt. Es ängert sich der afthmatische Anfall durch heftiges Erstickungssgesühl des Patienten, der ängstlich nach Luft hascht, mit vorgebengtem Körper und zurückgebeugtem Kopse, sich mit den Händen auflammernd athmet, wobei sich das ängstliche, verfallene, bleiche oder bläuliche Gesicht verzerrt und die Halmmskeln auspannen. Das Athmen ist keuchend, mit zischendem, pfeisendem oder rassellndem Geräusch; die Hauftell in der Regel gesellt sich Huften und Auswurf (einer dicklichen

Majfe) hingu.

Bei Erwachsen en ift das Afthma in der Regel eine Rrantbeits= erscheinung, welche der widernatürlichen Erweiterung der Lungenblas= den (dem Lungen-Emphysem) zukommt. Doch kommt daffelbe auch als nervöser Krampf der Luftröhrenästchen (nervöser Bronch ials frampf) vor und begleitet manchmal auch noch andere Lungenübel, sowie diese und iene Krampf= und Nervenkrankheit. Bei sehr fetten Bersonen, zumal solchen, welche die Spirituosen lieben, scheint Afthma von der Fettsucht des Herzens und Berzbeutels herzurühren und verlangt deshalb eine gegen die Fettsucht gerichtete Behandlung. pflegt man nicht felten die Schwerathmigkeit (die Bruftbeklemmung, ben Lufthunger) bei Bergfranten, Lungenschwindsuchtigen, Budligen, Bleichsüchtigen u. f. w. Afthma zu nennen. — Wo immer afthmatische Anfälle oder große Schwerathmigkeit auftreten, da kann nur die genaue physitalische Untersuchung Aufschluß über den Grund dieser Rrantheitserscheinungen geben. Es ist gang falsch, bei afthmatischen Beschwerden gleich an Bruftwaffersucht zu denken; es eriftirt bieselbe als Krantheit gar nicht. - Um den Afthma-Anfall abzufürzen, versucht man nach dem Lösen aller beengenden Rleider: Anspriten mit kaltem Waffer gegen Bruft und Rücken, Kitzeln des Rachens (um Brechneigung oder Brechen zu erregen), Ginathmen von frischer Luft, von Mether, Chloroform, innerlich Chloralhydrat oder subcutane Morphiumeinspritungen, warme Hand: und Fußbader, Klystiere, Reibung des Rückens. Starker schwarzer Raffee, wie Fruchteis oder Eispillen sollen manchmal gute Dienste leisten.

Die Lungen-Ausweitung, ber Qungendampf, das Qungen-Emphysem, weiches in der Regel mit afthmatischen Unfals len, oder doch mit Rurg = oder Schwerath migkeit, sowie mit hartnäckigen, meist trockenem Suften einhergeht und gar nicht felten mit anderen Bruftleiden (besonders Schwindsucht) verwechselt wird. besteht in einer frankhaften Erweiterung der Luftbläschen, wobei die Lungen midernatürlich mit Luft überfüllt find und an Glafticität fo verloren haben (erschlafft sind), daß sie die Luft aus den Lungenbläschen nicht gehörig auszutreiben im Stande find. Natürlich wird deshalb bei dieser Stagnation der alten Luft (bei diesem erschwerten und geringen Ausathmen) auch nicht genug neue Luft in die (noch mit Luft über= füllten) Lungen eingezogen werden können, und sonach ist auch die Blutummandlung (die Mauferung und Verjungung des Blutes) inner= halb des Blutes erschwert und herabgesett. Auch wird der Blutlauf vom rechten Bergen durch die Lungen in das linke Berg etwas behindert (burch die ftarte Spannung der Bläschenwände und den Druck auf die die Lungenbläschen umspinnenden Haargefake) und deshalb die rechte Berghälfte durch Blutuberfüllung größer und weiter. Dag nun das vergrößerte (und deshalb oft ftart klopfende) Berg in der Magengrube flopft, hat seinen Grund barin, daß die in Folge des widernatürlichen Luftgehaltes vergrößerte linke Lunge das Berg von links mehr nach rechts gedrängt hat. Auch bedingt diese Lungenvergrößerung eine (faß= artige) Auftreibung des ganzen Bruftkaftens (nebst einer Berlurzung des dicen Halses), sowie eine Berschiebung ber Leber. Gehr viel hat nun aber der Unterleib mit seinen Organen bei diefer Rrantheit zu lei= den, und zwar wegen des behinderten Blutlaufs burch Berg und gun= gen. Da nämlich das Unterleibsblut nicht flott genug in den rechten mit Blut überfüllten Borhof des Bergens einftromen tann, fo ftaut es sich in den Adern der Unterleibsorgane, besonders in der Bfortaber. also hauptsächlich in der Leber und Milz, sowie im Magen und Darm= fanale, und erzeugt auf diese Beise die manniafachsten Unterleibsbe= beschwerden (j. ipater), vorzugsweise Störungen in der Berdauung und Samorrhoidalleiden. Ja, diese Beschwerden incommodiren den Krans fen oft weit mehr, als das Lungenleiden, und veranlaffen benfelben, den begleitenden Suften den Namen eines "Magen- ober Unters leibs = Hustens" zu geben.

Die Ursachen ber Lungenerweiterung können sehr oft nicht erzgründet werben, es scheinen besonders folgende zu sein: langwieriger Husten (besonders Keuchhusten), mühsames Athmen (bei Berengerung der Lustwege durch Berstopfung oder Compression) und heftige Lungens anstrengungen (beim Instrumentblasen, Singen, langem Sprechen, vielem und schnellem Laufen 2c.). Sonach dürfte im Allgemeinen sehr heftiges und erschwertes Ausathmen, ebenso wie sehr tieses und startes Einathmen mit längerem Burückhalten der Luft in der Lunge den Grund zum Lungen-Emphysem legen. Wenn die Husten fon würden besser gepflegt und behandelt würden, so würde sicherlich in vielen Fällen die Entstehung von Emphys

sem verhütet. — So beschwerlich dieses Lungenseiden ist, so hat es doch auch seine guten Seiten. Weil nämlich dabei die Lunge blutärmer ist, so können in derselben auch nicht so teicht Blutüberfüllung mit ihren Folgen (Entzündung, Schwindsucht, Blutung) zu Stande kommen. — Seilbar ist das Emphysem zwar nicht, am allerwenigsten durch Arzueimittel, doch läßt es sich bei richtigem Verhalten oft lange und ziemlich gut ertragen.

Die Behandlung des Lungen-Emphysems sollte natürlich dabin streben, die erweiterten Euftbläschen wieder zu verengern; da dies aber wohl niemals erreicht werden fann (umsomehr als bei ausgebildetem Emphysem ein Schwund der in den Lungenbläschen vorkommenden und deren Ausammenziehung bewirfenden Minskelfasern stattfindet), so muß wenigstens das Austreiben der alten Luft aus den Lungen zu öfteren Malen des Tages wiederholt werden. Deshalb athme der Batient öfters recht frästig ans (wohlverstanden aus, nicht ein), ja drücke fich felbst den Bruftkaften mit den Banden tuchtig gujammen, oder laffe dies von einem Andern thun. Er versuche ferner eine vorübergebende Zusammenziehung der feinsten Luftwege durch Turnübungen (vorzugs: weise mit den Armen), sowie durch Waschungen des Rückens und der Bruft mit taltem Waffer zu erzielen. Gine Sauptregel für den Emphysematiker ist sodann: Alles zu vermeiden, mas Lungen-Ratarrhe (die das Uebel verschlimmern und afthmatische Anfälle bervorrnfen), zu erzeugen im Stande ist; er vermeide also ranhe und berdorbene Luft, Wind, Stanb, Nanch, Erfältungen; er unterlasse Miles, was stärkeres Bergklopfen hervorruft, wie Körperanstrengungen, Klettern. Berg- und Treppensteigen, geistige und gemüthliche Ueberreizungen. Begen die Unterleibsbeschwerden thut der reichliche Benuf mar men Waffers gute Dienfte; übrigens ift der Stuhlgang stets in Ordnung zu halten, vieles Siten zu vermeiden und eine leichtverdauliche, nicht blähende Diät zu führen. Die comprimirte (zusammensgedrückte, verdichtete) Luft thut manchem Emphysematiker fehr gut, anderen bringt fie nur mahrend der Anwendung vorüber: gehende Erleichterung. - Bei ben afthmatijchen Unfällen ift wie oben angegeben murde zu verfahren.

# Q. Rrantheiten im Berdauungs:Apparate.

Der Berdauungsapparat und der Berdauungsproce ferleiden sehr häufig Störungen und zwar meistens in Folge von Diätsünden, Genuß schällicher Stoffe, Erfältungen des Bauches und Berlangsamung des Unterleibsblutlaufs (mit hämorrhoiden). — Die Krantheitsersche in ung en bei diesen Krantheiten sind nach dem Sitze und der Art des Uebels jehr verschieden; am häufigsten finden sich Appetitlosigkeit, Brechen, Durchfall, Verstopfung, Leibschmerzen. — Die Krantheiten im Verdanungsapparate, zumal die im Magen und Dünndarme; sind niemals leicht zu nehmen, weil sie in

Folge ber Störung des Berdauungsprocesses auf die Blutneubildung und somit auf die ganze Ernährung nachtheiligen Ginfluß ausüben tönnen.

## a. Rau: und Schlingbeschwerde-Rrantheiten.

Die Rrantheiten im Vor-Verdanungsapparate, welche fich durch genaue Untersuchung (indem man den Mund so weit als möglich aufmachen läßt, Die Zungenwurzel mit einem Spatel ober Böffelftiele niederdrückt und bei fleinen Rindern die Nase guhält) meiftens leicht ergründen laffen, geben fich theils durch unangenehme Empfindungen und Schmerzen verschiedener Art, theils burch Störungen der Bewegning des franken Theiles, des Rauens, Ginfpeichelus und Schlingens, selbst des Athmens und Sprechens zu erkennen. Bunge ift dabei fast stets belegt, doch hat dieser, wie überhaupt jeder Bungen = Beleg wenig Werth. - Die Urfachen der Mund= Rachenhöhlen-Rrantheiten, zu benen das findliche und jugendliche Alter vorzugsweise disponirt, find entweder rein örtliche und nicht felten äußerliche Schädlichkeiten (Erfaltungen, scharfe Speisen, Bifte, Argneien u. f. m.), oder fie werden durch Rrantheiten benachbarter Organe erzeugt, ober fie stammen aus einem Allgemeinleiden (Storbut, Bleioder Quecfilbertrantheit, Suphilis, Pocken, Scharlach). - Die Behandlung diefer Rrantheiten muß in den allermeiften Fällen eine rein örtliche (durch Ausspülen, Aussprigen, Bepinseln, nicht durch Gurgeln) und eine diatetische sein (durch Abhalten und Wegschaffen von Schädlichkeiten, besonders Bermeiden von Ralte und icharfen Stoffen). Das Gurgeln bei diesen Krankheiten schadet in Folge der Erschütte= rung der franken Parthie gewöhnlich mehr als es nütt, abgesehen bavon, daß dabei der franke Theil in der Regel vom Gurgelwasser gar nicht berührt wird. — Die im Bor-Berdauungsapparate am häufigsten vorkommenden Rrankbeiten sind:

1) Der gewähnliche bose Hals, die katarrhalische Mandels und Gaumenbräune, bei welchem das Schlingen mehr ober weniger erschwert oder schmerzhaft ist, giebt sich durch dunkle Röthe und Unschwellung des hier und da mit weißlichem gaben Schleime überzogenen Gaumens (Bapfchens, Gaumensegels) und ber Mandeln zu erfennen. Diese Entzündung, welche sich bisweilen auch auf die Ohrtrompete ausdehnt und dann Ohrenfausen erzeugen fann, vergeht in der Regel in wenigen Tagen gang von selbst, zumal wenn die entzündeten Theile nicht durch taltes ober reizendes Geträut (nicht durch Gurgeln) und feste Speisen incommodirt werden. Man genieße nur warmes, ichleimiges Flüssiges und laffe, wenn man die Beilung beschleunigen will, die gerötheten und geschwollenen Parthien vom Arzte mit Sollen= stein bestreichen. Um besten ist es, wenn man letzteren gleich zu Unfange, beim erften schmerzhaften Schlucken anwendet. — Aus ben Bertiefungen der Mandel werden mitunter weißliche oder grünliche feste Klümpchen ausgeräuspert, "Manbelfteine", welche ohne Bedeu-

tung sind.

2) Der Croup und die Dinhtheritis des Gaumens, welche fich febr gern auf den Rehltopf (als häutige Braune) ausbreiten, bestehen in einer weit intensiveren Entzündung als der Katarrh und geben sich durch grauweißliches Gerinnsel auf ber dunkel gerötheten und geschwollenen Gaumenschleimhaut zu erkennen. Hier ist, und zwar so bald als nur möglich, eine eingreifende (atende) Behandlung, sowie unter Umftänden der Luftröhrenschnitt von Geiten eines Arztes durchaus nöthig. Die Mundhöhle und der Gannen und die Mandeln find öfters mit einer Lösung von chlorsaurem Rali sorgfältig zu reinigen. Auch will man bom Ginblasen bulverifirten Schwefels und dem Beftreichen mit Carbolfaurelösung gunftige Erfolge gefeben haben. Die Diph= theritis ift eine miasmatisch-contagioje Rrantheit, beren Contaginm theils flüchtig, theils firer Natur zu fein icheint, deren eigentliches Bejen (wie das aller Contagien) aber völlig unbefannt ift. Das Contagium, zu dessen Aufnahme besonders katarrhalisch gereizte Schleim häute geneigt find, wirft auf die Schleim: häute zerstörend und auflösend. In den diphtherischen Auflagerungen finden sich fast stets Bilge. Es ist aber noch nicht festgestellt, ob die Bilge die Urfache der Krankbeit find oder nur eine nebenfächliche Bedeutung haben. Da die Diphtheritis eine fehr anftes den de Rrantheit ift, so hat man fich febr vor den diphtheritischen Maffen in Acht zu nehmen (wer z. B. einem an Diphtheritis Erfrankten in den Mund feben oder deffen Mundhöhle reinigen will, wird gut thun fich den Mund und die Nasenöffnungen zu verbinden, letztere könnten. mit Watte verstopft werden; die Bande find mit Lösungen von übermanganfaurem Rali zu waschen). Der Auswurf der Kranken ist mit Carbolfaurepulver zu desinficiren; Bafche (besonders Taschentücher), welche möglicherweise mit Auswurf verunreinigt sein könnte, ist mit Carbolfauremaffer zu besprengen und einige Zeit in tochendes Baffer zu bringen. Trintgeschirre, Löffel und Bafche bes Rranten durfen nicht von Gesunden benutt werden. Ber bereits an Schnupfen, Rachenoder Reblfopfstatarrh leidet, hat aus den obenermähnten Gründen sich besonders vor Unstedung zu hüten. Rinder find bei Diphtheritis-Evidemien ängstlich vor Erfältung zu hüten und jeder vorhandene Ratarrh ist sorgfältig zu behandeln. Sie sollten womöglich aus einem Sause, wo die Diphtheritis herrscht, entfernt werden; jedenfalls sind sie von franken Geschwistern ganz zu trennen.

3) Bei starker Bergrößerung und gleichzeitiger Verhärtung ber Mandeln, wodurch eine gaumige Stimme, Athembeschwerbe, Schnarchen im Schlafe, bei offenem Munde, bisweilen auch Schwerhörigkeit erzeugt werden kann, lasse man ein Stück ber Mandeln abschneiben.

Diese Operation ist schmerzlos und ungefährlich.

4) Bei Geschwüren in der Mundhöhle, die bisweilen von scharfen Bahnkanten herrühren, muß durchaus der Arzt zu Nathe gezogen wers den, ebenso auch bei allen auffallenden und beschwerlichen Lippens und Zungenleiden, und ferner noch bei allen Geschwülsten im Vorverdausungsapparate.

- 5) Schwämmchen werden weißliche, reif-, rahm-, oder fafeartige Belege auf ber Schleimhaut des Mundes (an Lippen, Backen, Runge) und Schlundes genannt, die bald in fleinen abgesonberten Bünftchen, Anotchen oder Bläschen, bald in größeren hautartigen Flecken oder Schorfen Soor, Dehlhund) auftreten. Unter bem Mitroftove zeigen fich diese Auflagerungen als Bilge, welche in bas Dberhautchen, mitunter auch in die Schleimhant hineinwuchern (Die unter der weiflichen Maffe auch roth, heiß, geschwollen und bisweilen sogar wund ift). Dabei kommen noch Krankheitserscheinungen ber verschiedensten Art vor, besonders große Unruhe, Schling- und Athmungs-beschwerden, Heiserkeit, Husten, Erbrechen, Durchsall u. s. f. - Die Schwämuchen find anftedend (burch bie Sporen bes Goorpilges) und treten vorzugsweise bei schwächlichen Rindern im ersten Lebensjahre auf, die einen Bulp befommen, gefüttert und nicht geborig rein gehalten werden. Durch eine jedesmalige Reinigung des Mundes nach bem Stillen können die Schwämmchen fast stets verhütet werden. Erwachsene werden selten von den Schwäminchen befallen. - Die Behandlung der Schwäminchen bei Kindern verlangt: Milchnahrung ober Fleischbrühe, die größe Reinlichkeit, reine Luft, frifche Bafche, fleifiges und gründliches Abspülen und Abwaschen ber befallenen Stellen mit lauwarmem Baffer (Löfung von chlorfaurem Rali). Es muß die Reinigung des Mundes aber alleuthalben geschehen, damit nicht in einem Bintel der Mundhöhle Bilze und Sporen zurückleiben, von denensonst eine neue Unitedung ausgeht.
- 6) Die Aphthen, eine häufig bei Kindern (gewöhnlich in Folge von Unreinlichkeit), seltener aber bei Erwachsenen vorkommende Mundkrankbeit, entstehen durch eine Ausschwißung von Faserstoff unter das Oberbäutchen der Schleimhaut. Sie bilden weiße oder gelbliche Flecke von Sanstorns dis Linsengröße, welche von einem dunkelrothen Saume umzgeben sind. Sie verursachen Brennen und Schmerzen im Munde, die bei der Nahrungsaufnahme stören, und sind öfters mit Magens und Darmkatarrh verbunden. Die Behandlung der Aphthen ist bei Sängslingen und Kindern dieselbe wie bei Schwämmchen; bei Erwachsenen wendet man Bestreichungen mit Höllenstein an.
- 7) Bei anfgelodertem, mißfarbigem, leichtblutendem Zahnsfleische kann erst dann, wenn der Zahnstein, der sich am Halse der Zähne (zwischen diesem und dem Zahnsteische, letzteres vom Zahne absträngend) angelegt hat, entferut ist, durch kalte und zusammenziehende Mundwässer (von Alauns, Salbeis, Eichens oder Chinarindes Abkochung) Nutzen erwartet werden.
- 8) Die sogenannte Mundfäule betrifft das Zahnsleisch, die Schleinschaut der Lippe und der Wange und besteht in einer geschwürigen Zerstörung dieser Haut. Sie beginnt immer zuerst am Zahnsleische (am oberen Sanme und an der vorderen Fläche desselben) und zwar meist auf einer Seite durch Röthung, Schwellung und Lockerung besselben. Dabei

speichelt der Patient viel und riecht sehr übel aus dem Munde. Später löst sich das Zahnsleisch von den Zähnen, diese werden locker, es sondert sich eine blutige, jauchige Flüssigteit ab und es kommt zur Zerstörung der kranken Mundtheile. Gegen dieses Uebel, welches häusig seine Entstehung vernachlässigter Mund: und Zahnreinigung verdankt, wirkt chlorsaures Kali als Mundspülwasser am sichersten; auch sind Bestreischungen mit Höllenstein, sowie bei Blutungen das Eiseuchlorid empfehlenswerth.

- 9) Entzündliche Zahnsleischgeschwulst, gewöhnlich von einem kranfen Zahne veraulaßt, umß durch warme Umschläge auf die Wange, sowie durch sleißiges und lange fortgesetztes Nehmen recht warmen Wassers in den Mund baldigst zur Siterung gebracht und geöffnet werden.
- 10) Zahnfistel ist ein enger Gang, der sich von der Zahnwurzel oder dem Zahnfache nach außen erstreckt und entweder am Zahnfleische oder auch auf der Backe öffnet. Er schließt sich gewöhnlich bald nach Entsfernung des schuldigen Zahnes oder der Zahnwurzel.
- 11) Die Ohrspeichelbrüsen-Entzündung (der Mumps, Ziegenpeter, Bauerwetzel) giebt sich durch eine Geschwulst dicht vor dem Ohre zu erstennen, die schmerzhaft oder schmerzlos, heiß und etwas geröthet oder von gewöhnlicher Temperatur sein kann, das Deffnen des Mundes, das Kauen und bisweilen auch das Schlingen erschwert und Fieber mit Ohrenschmerz veranlaßt. Bei Anwendung trockener Wärme (Kleienkissen) verschwindet diese Entzündung gewöhnlich innerhalb 8—14 Tagen ohne alle Medicin.
- 12) Bei Schlingbeschwerden, welche tiefer unten im Halse (in der Speiseröhre) ihren Grund haben, bei welchen der Bissen gleichsfam in der Brust steden bleibt und bisweilen erst nach einiger Zeit wieder in den Mund zurücksehrt (Wiederkäuen) oder ausgebrochen wird, muß der Arzt durchaus mit der Schlundsonde untersuchen.
- 13) Das Stedenbleiben fremder, vorzugsweise spitiger Körper in der Speiseröhre (besonders von Knöchelchen, Gräten, Nadeln u. dgl.) erzeugt sosort je nach dem Sitze und der Größe des Körpers mehr oder weniger beschwerliche Erscheinungen. Sitzen größere Körper oben in der Nähe des Kehldeckels, so können sie Erstickungszufälle mit starkem Hustenreiz und convulsivischem Husten, gedunsenem, bläulichem Gesichte verantassen. Haben sie ihren Sit tieser unten in der Speiseröhre, so erzeugen sie einen entweder anhaltenden oder ab und zu nachlassenden dumpfen Schnerz und Angstgesuhl. Jeder Bersuch zu schlucken vernzsacht Steigerung des Schnerzes; auch gesellt sich oft Brechneigung und Würgen hinzu. Kleinere spitze Körper rusen gewöhnlich geringere Beschwerden und Stechen, bisweilen blutiges Erbrechen hervor. Bisweilen entfernt die Natur den fremden Körper entweder durch Husten, Würgen und Brechen, oder durch Schlingbewegungen, welche denselben

in den Magen befördern. Geschieht diese Entfernung nicht bald, so suche man den Körper mit dem Finger zu erhaschen, errege durch Rigeln des Rachens (mit dem Finger oder einem Federbarte) Würgen und Brechen, trinke mit Del oder Butter gemischtes Wasser und klopse den Rücken zwischen den Schulterblättern. Hilft dies nicht, dann muß chirurgische Hülfe in Anspruch genommen werden; höchsteus könnte in dringendem Falle mit einem Fischbeinstäben oder einer biegsamen Ruthe, an deren einzusührendem Ende ein mit Del getränktes Schwämunchen sest angebunden ist, ganz vorsichtig in die Speiseröhre gefahren werden, nur den fremden Körper locker zu machen oder in den Magen hinabzustoßen.

### b) Magenbeschwerden.

Der Magen verlangt, als das wichtigste Organ der Verdauung, durch welche unsern ganzen Körper neues Ernährungs, also Lebenssmaterial zugeführt wird, eine sehr sorgsame Pflege. Störungen seines Wohlbefindens, — besonders durch unzwecknäßiges Verhalten (zumal bei schwachem Magen) in Bezug auf Speise, Trant und Medicin, sowie in Folge von Zusammendrücken desselben durch Kleidung und Krummsitzen, — wenn sie auch nicht immer sofort und bedeutende Besichwerden veranlassen, ziehen aber doch, sobald sie sich öfters wiederzholen, ganz unheilbare, sehr beschwerliche und das Allgemeinbesinden bedeutend störende Magenübel nach sich. Die Folgen langdauernder Magenleiden zeigen sich dann auch am Neußern des Körpers als Abszehrung, Mattigkeit, Bleichs oder Fahlsehen des Kranken.

Magen, gleich ober erst einige Zeit nach dem Essen, nach dieser oder jener Speise wahrgenommen werden können, sind: Gefühl von Vollsein oder Leere, von Drücken, Brennen, Stechen oder von heftigeren, trampsenden Schmerzen (Magenframps) in der Herze (oder richtiger Magene) Grube; Auftreibung und Gespanntsein; sowie Empfindlichzein beim Eindrücken der oberen Bauchgegend; Störung der Essluft, Appetitlosigkeit, Heißhunger, Esel und Neigung zum Brechen, Aufstoßen, Schluchzen, Soddrennen, Erbrechen. Durch letzteres kann das Genossene (halb oder noch gar nicht verdaut), Schleim, Galluchzen der Blut entleert werden. Ob dabei die Zunge belegt ist und wie, darauf kommt gar nichts an. — Das, was man im gewöhnlichen Leben einen "der dor Kenel ein magen oder gastrischen Zust and" neunt, ist in der Regel ein sieberloser Magen fat arrh, der sehr bald bei der unten angegebenen Diät von selbst verschwindet.

Diese Magenbeschwerden, die sehr verschiedenartigen Magenübeln zukommen und bei ein und demselben Uebel bei verschiedenen Personen von ganz verschiedener Beschaffenheit sein können, treten nun aber auch nicht selten ohne ein besonderes Magenleiden auf, wie z. B. bei Affectionen der Magennerven und des Gehirus (Migräne), bei Blutstamungen

am Magen in Folge von Leber. Berg- und Lungenleiden, sogar bei bloger Blutarmuth (Bleichsucht), Gemüthsstörung und Blutkrantheiten. Kommen fie plötlich und in fehr beftigem Grade zum Vorschein, dann muß stets sofort an eine Bergiftung oder an einen Bruchscha= ben, in manchen Fällen auch an Schwangerschaft gedacht werden. Sind fie aber allmählich entstanden, langfam gewachsen und schon einige Zeit vorhanden, ift sonach ein Magenleiden (welcher Art ift ganz egal) zu vermuthen, dann richte man fich nach der folgenden Magendiat. Buvörderst ist 1) jede Beengung des Magens, wodurch seine Ausdehnung und Bewegung gestört wird (am häufigsten durch enge Kleidungsftiide) zu vermeiden. Beim weiblichen Geschlechte (mas dafür aber auch weit hänfiger, als das männliche an Magenbeschwerden leibet) find es hauptfächlich die Unterrocksbänder, sowie das Schnürleib, welche den Magen nebst der Leber und Milz maltraitiren. Sodann übt aber auch das Gebücktsigen, zumal gleich nach dem Effen und wenn es an: haltend stattfindet, einen hindernden Druck auf den Magen aus. sorge man für gehörig lockere Bekleidung der Magengegend und für möglichst aufrectes Sigen. - 2) Barme thut bem leidenden Magen fast immer gut; nur bei Blutbrechen mnß Ralte (jogar Gis) innerlich und äußerlich angewendet werden. Bur Erwärmung bes Junern des Magens reicht einfaches warmes (nicht laues) Wasser aus, was in nicht Bu großen Portionen, aber öfters getrunken werden muß. dient zum Warmhalten der Magengegend eine Leibbinde; bisweilen ist's aber auch von Vortheil, höhere Wärmegrade auf die Magengrube mittels warmer Umschläge (von Hafergrütze oder Leinfamen) oder marmer Steine, Tücher und Flaschen anzuwenden. — 3) Der leidende Magen darf durch größere Massen von Nahrungsmitteln nicht belästigt werden. Deshalb find nur kleinere Portionen von Mabrungs stoffen auf einmal zu genießen, jedoch, um die Ernährung aufrecht zu erhalten, zu öfteren Malen. Baugliches Guigeben ber Nahrung macht natürlich den Körper blutarm, matt und mager. — 4) Die Nahrung muß eine fehr leicht verdanliche fein, zumal diejenige Nahrung, welche vorzugsweise vom Magen verdaut wird, nämlich die ciweifftoffige (wie: Fleisch, Giweiß, die kleberhaltigen Getreidefamen und caseinreichen Sülsenfrüchte). Um leichtesten zu verdauen ist diese Nahrung aber, wenn sie in fluffiger oder dunubreiiger Form und nicht mit zu viel Fett gemischt, genossen wird; beshalb ift gute, mäßig fette Fleischbrühe (schleimige Suppen, Sancen), mit wenig Fleischextract und weiches oder mit Suppe oder Bucker zerquirltes Gi am allermeisten zu empfehlen. Milch, weil der Rafestoff derselben im Magen gerinnt, wird schon weniger gut vertragen und darf niemals in größerer Quantität auf einmal, am besten etwas verdünnt, getrunken werden. Fleisch (aller Urt, aber recht gut und weich gefocht oder gebraten, ja nicht gepotelt oder geräuchert) ift nur dann unschädlich, wenn es fehr flein zerschnitten und sehr lange, bis zur Breiform zerkaut wird. Ueberhaupt muß alles Feste, was genossen wird, durch tüchtiges Zerkanen im Munde schon butterweich gemacht werden. Fern vom franken Magen bleibe:

Schwarzbrod, hartes Ei, Kartoffel, Salat und jedes Gemüse, Kase, Schinken und Gepökeltes, Burst, fetter und harter Fisch, fettes Backewerk, Gingemachtes und Obst. — 5) Mit reizenden Stoffen ist der Magen ängstlich zu verschonen. Es ist deshalb vorzugsweise zu warnen: vor kaltem Trunke (verschlagenes Bier und Wasser ist erlaubt), scharfen Gewürze (besonders Pfesser und Sens), starzken spirituösen und kohlen fäurereichen Getränken und Säuren. Da beim Cigarrenrauchen sich der Speichel mit scharfer Cigarrensauce mischen und verschluckt werden kann, so ist das Ranchen auszusetzen oder vermag der Patient dies nicht, so muß es mittels einer Pfeise oder Cigarrenspitze geschehen. Arzneistoffe

Bei Störung der Magenverdauung in Folge von Blutarmuth und katarrhalischen Magenbeschwerden scheint die Pepsinbildung beeinträcktigt zu sein. Da nun aber die Verdauungsfähigteit neben Säuren von der Menge des Pepsins abhängig ist, so empsiehlt sich in solchen Fällen das Darreichen von künstlichem Pepsin. Sehr zweckmäßig ist der in den Apotheken vorräthige Pepsinwein, der zugleich etwas freie Salzsäure enthält. Hiervon werden ein bis zwei Eslössel voll nach der Mahlzeit genommen.

1) Brech-Arankheiten. Brechen, welches ohne entgegengesetzt wurmförmige (antiperistaltische) Zusammenziehung der Magenwand, nur durch die Zusammenziehung des Zwergsells und der Bauchmusteln (deshalb manchmal auch beim heftigen Husten und Lachen) zu Stande kommt, ist allerdings in den meisten Fällen die Erscheinung einer Magena fection, nicht selten aber auch von einem Hirselden (Erschütterung, Erweichung, Migräne) oder einer Nervenaffection, sowie vom Darmkanale aus erregt. — Zunächst ist aber bei jedem plötzlich eintretenden, heftigeren oder öfters wiederkehrenden Erbrechen, zumal vorher gesunder Personen, an Vergiftung, Einklemmung eines Bruch es (und dann mit hartnäckiger Verstopfung) und bei weiblichen zeugungsfähigen Individuen an Schwangerschaft zu denken nud darnach zu handeln.

Bei Magen affectionen fommt Brechen in folgenden Fällen vor: bei einfacher Ueberladung des Magens, besonders mit unverdaulichen Stoffen; bei Oruck und Stoß, sowie bei Reizung desselben durch fremde Körper, durch Zerrung und falsche Lagerung desselben (in Folge von Verwachsungen oder Brücken), bei Etel und Brechen erregenden Substanzen, beim Katarrh (besonders beim chronischen der Säufer) und Geschwüren des Magens. — In der Schwanger sich aft (in der ersten Hälfte) ist das Brechen wie bei der Seekrantheit gewöhnlich mit unerträglichem Uebelsein verbunden und nur selten durch eines der viesten empfohlenen Mittel zu heben. — Die Behand inn des Brechen die überslässigigen und schädlichen Stosse dem Magen entfernt sind)

und zu diesem Zwecke probire man: Eis oder Eiswasser, kohlensaure Wässer und Getränke, sänerliche Flüssigkeiten, Anfgüsse von Camillen, Baldrian oder Krauseminze, starken schwarzen Kassee.

Brech en laffen, mit Hulfe von Brechmitteln oder Rigeln bes Rachens, kann heilfam fein: bei starker Magenüberladung, bei Bergifetung, bei Berstopfungen der Luftwege (besonders Croup) und der Schlingorgane.

2) Magenschmerzen nub Magenkrampf sind unangenehme Euspfindungen in der Magengegend, welche ganz von selbst bei leerem oder vollem Magen, hald nach dem Essen oder erst einige Stunden nachber, sowie nach bestimmten Speisen und Getränken erscheinen können. Nur bei Bleichsüchtigen scheint Magenschmerz rein nervöß sein zu können, sonst aber wohl stets von einer Magenassection herzurühren. Die häufigste Ursache des hestigeren Magenschmerzes ist das runde Magenseschwür; dumpfere und leichtere Empfindungen in der Magengegend (von Drücken, Brennen, Vollsein, Leere) können der Ueberladung, dem Katarrhe, Erweiterung und Verengerung des Magens zukommen.

Der vom Magengeschwüre veranlaßte Magenstrampf giebt sich durch eine in unregelmäßigen Perioden wiederkeisende, raffende und schnürende, bohrende oder glühende Empfindung in der Magengegend zu erkennen, welche sich bisweilen hinterwärts zum Rücken erstreckt und in den höheren Graden Kälte der Gliedmaßen, Kolit, Schluchzen, Würgen, Erbrechen, Herzklopfen, allgemeine Krämpfe, Ohnmachten und andere nervöse Erscheinungen mit sich führt. Dieser Schwerz mildert sich bisweilen durch Zusammenbeugen des Bausches und durch starken Ornet auf die Magengrube; auch schwerzstillende, betäubende Mittel (Morphium) erleichtern denselben.

3) Sodbrennen, wozu sich manchmal das raffende Gefühl des Masgenkrampfes oder Wasserbrechens gesellt, besteht in dem periodisch einstretenden Gefühle von Aufsteigen eines heißen, brennenden Durstes oder einer Flamme vom Magen nach dem Schlundkopfe, meistens mit öfterem Aufstoßen einer wasserbellen saueren oder ranzigen Flüssigietit.

Alls Ursachen des Soddrennens werden angeführt: der Genuß setter, ranziger Speisen und von saurer oder leicht säuernder Kost; sozdann Magenaffectionen mit vermehrter Absonderung des sauren Mazenlastes; serner die Bildung von Milch= und Buttersäure durch abnorme Umwandlung der stärsehaltigen Nahrungsmittel, besonders aber chronischer Katarrh der Magenschleimhaut (bei Branntweintrinz sern). — Die Behandlung ist zunächt auf Tilgung der Säure (durch Magnesia oder doppelkohlensaures Natron, einen Theelössel in ein Glas Wasser), sodann aber auf Verbesserung der Magenschleimhaut (Magenverdanung) mittels strenger Diät gerichtet.

4) Blutbrechen rührt in den meiften Fällen entweder von blutenden Abschorfungen der Magenschleimhaut, oder von einem runden Magens

geschwüre her und verlangt, wenn es sehr heftig ist, zur Beilung falte Ueberschläge auf die Magengegend und Berschlucken von Eisstückhen oder Eiswasser, später nach seinem Aufhören aber noch einige Zeit eine karge und kalte, flussige Diät.

#### c) Darm-Rraufheiten.

Die Rrantheiten des Darmtanals gehen bauptfächlich mit Störungen bes Stuhlganges (Berftopfung ober Durchfall) einher und find mit beftigern (Rolit-) Schmerzen verbunden, wenn fie ihren Sit im Dictarme haben, mahrend die bes Dunndarmes in der Regel gung schmerglos find. Angerdem tonnen bei den Darmfrantheiten auch noch Auftreibungen des Banches, Rollern und Boltern in den Gedärmen, Erbrechen und Gelbsucht vorfommen. - Die DunndarmiRrants beiten find, zumal bei fleinen Rindern, deshalb weit gefährlicher als die Dictbarm Rrantheiten, weil durch fie die Bildung und Auffangung des Speifesaftes, sonach die Blutnenbildung, geftort wird. Um leichteften kommen diese Rrankbeiten, die in der Regel von schmerzlosem Durchfall begleitet find, in Folge ber Erfaltung des Bauches gn Stande und bedürfen zu ihrer Beilung tüchtige Erwarmung des Bauches (durch warme Breiumschläge, beige Tücher oder Barmfteine), neben marmen, fluffis gen, milden und ichleimigen, aber nahrhaften Nahrungsmitteln. Beim Nervenfieber und bei der Lungenschwindlucht finden sich Geschwüre im Dunndarm, die gewöhnlich Durchfall veranlaffen. Auch ift nur ber Dunndarm der Wohnsitz des Band- und Spulwurms. - Die Dickbarm-Rrantheiten, welche in der Regel fehr ichmerzhaft, mit Stuhl= brang oder Stuhlzwang, Durchfall oder Berftopfung verbunden find,, verlangen außer großer Bärme des Bauches und warmer, leichtverdaulicher Diät noch warme, schleimige Klyftiere (aus Stärkeabkochung).

Unter Rolik versteht man einen plötlich eintretenden, sehr heftigen und periodisch wiederkehrenden Leib- oder Darmschmerz, welcher seinen Sit gewöhnlich oberhalb ber Nabelgegend hat und fneipend, zusammenichnürend, reifend, schneibend ober webenartig preffend fein fann, felten aber durch Druck vermehrt wird (wie der Schmerz bei Bauchfellentzun= dung). Nicht felten wird die Rolit von Aufstoken, Erbrechen, Stuhlzwang ober Durchfall begleitet und löst sich meistens unter Abgang von Binden nach oben oder unten (fiehe bei Blahungen). In der Regel hat fie ihren Grund in einer örtlichen Affection und zwar, wie es scheint, vorzugsweise des Dictdarms; jedoch läßt sich in den allerweniaften Källen die mahre Ursache nachweisen. Stets ist aber auch bei derarti= gen Leibschmerzen an einen Bruch ichaben zu denten und genau barnach zu forschen. Die Behandlung der Rolif mit warmen Getränten, warmen Umschlägen auf den Bauch und warmen Rluftieren ift in den meisten Källen von autem Erfolge. — Die Bleis oder Maler-Rolif mit ber eigenthümlichen Bahnfleischentfärbung und dem ichiefergrauen oder bläulichen Saume am Rande des Zahnfleisches verlaugt

bei ihrer Behandlung außer Bärme auch noch Opium und schleimigölige Abführmittel.

1) Durchfalls : Krantheiten. - Durchfall (Diarrhoe, Abweichen, Banchfluß, der Abgang flüffiger Stoffe aus dem After) ift eine Erscheinung, welche febr vielen und gang verschiedenartigen Darmaffectionen zukomint und fich mit Schmerz verbindet, sobald ber Dictbarm der Sitz des Uebels ist. — Die schnell eintretenden und bald vorübergebenden Diarrhoen mit wenigen mafferigen Entleerungen werden gewöhnlich durch unmittelbare lotale Ginwirfungen veranlaßt, wie durch den Benuf fehr falter oder fauerlicher, gahrender, unverdanlicher u. a. Stoffe, durch Rothanhäufungen und Burmer, fowie durch Lagirmittel. - Un halten dere und öfters fich wieder holende Durchfälle haben ihren Grund in der Regel entweder: im Darmkatarrh (und dieser ist bei kleinen Rindern sehr gefährlich) ober in Berichwärung sprocessen. Bn den letteren (d. f. bann colliquative Durchfälle, wenn neben fehr häufigen Entlee: rungen das Allgemeinbefinden sehr schlecht ist) gehört der Durchfall bei Nervenfieber, Schwindsucht und Ruhr. - Als epidemische Durch falls-Krantheiten treten Cholera und Ruhr auf. — Nicht selten geht beim Durchfall gleichzeitig mit Wasser, Schleim und Eiter auch noch Blut und Eiweiß aus dem Blute ab und darnach ist die Diarrhöe mehr oder weniger entfräftigend. - Daf bei jedem Durchfalle vom Arzte der Leib genau zu untersuchen, das Genossene und das durch den After Entleerte gehörig zu erforschen, sowie der Mastdarm nicht unberücksichtigt zu laffen ift, versteht fich von felbst. - Durch Wärme (innerlich und äußerlich) und richtige (vorzugsweise schleimige) Diat, sowie mitunter durch stärkehaltige Rlustiere versucht man ben Durchfall zu stillen, sowie durch leicht verdauliche und nahrhafte Rost das Berlorengegangene zu ersetzen.

Brechdurch fall, wo neben der Diarrhöe auch Brechen auftritt, kann Symptom eines gleichzeitig bestehenden Magen- und Darmskatarrhs (besonders bei kleinen Kindern), sowie der Cholera sein, abgesehen natürlich von Vergiftungen (durch Rupsers, Chlors und Antimonssalze, Phosphor, ägende Säuren, scharfe Pflanzengifte u. s. w).

#### Asiatische Cholera.

Die Cholera (cholera morbus), eine in Indien einheimische Seuche, erreichte im ersten Drittel unseres Jahrhunderts das erste Mal Europa. Sie ist für den Arzt eine noch ganz dunkle Arankheit. Nur das ist ganz augenscheinlich, daß bei derselben das Blut äußerst schnell einen großen Theil seines Wassers, zunächst nach dem Dünndarme, dann auch nach dem Dickbarme und Magen hin, verliert und, dadurch eingedickt, in seinem Laufe und seiner Thätigkeit, vorzüglich in Bezug auf die Ubsonderungen und Wärmeentwickelung, sehr bedeutend gestört wird. Unste Een dift die Cholera nicht, d. h. sie ist von

Berson zu Berson nicht übertragbar; wohl ist sie aber verschlepp= bar, so dak ein oder mehrere von der Ferne bergekommene Cholera= franke (mahricheinlich burch ihre Excremente) in einer von diefer Rrantheit noch nicht beimgesuchten, mahrscheinlich aber bem Entstehen der Cholera gunftigen Begend Diefelbe jum Ausbruch bringen können. Die Cholera wird fast stets durch Cholerafrante (Choleradiarrhoe), oder mit den Ausleerungen Cholerafranter beschmutte Gegenstände (Wäsche, Rleider u. f. w.) verschleppt, auch durch die Luft soll sie weiter verbreitet werden, mas aber von Manchen bestritten wird. Es scheint. daß das Choleragift, deffen Wefen noch unbekannt ift, hauptfächlich in ben faulenden Ercrementen der Rraufen enthalten ift. Der Athem und Die Santansdünstung der Rranken icheinen nicht auftedend zu wirken. In den gablreichen Bilgen, welche in den Cholcraftublen gefunden merden, glaubte man den Cholerafeim, die Urfache der Cholera entdect zu haben. Neuere Untersuchungen haben jedoch ergeben, daß Diefelben Bilge nicht nur bei gewöhnlichem Durchfall, sondern auch bei anderen Rrantheiten gefunden werden. Die Cholera befällt Menschen jeden Alters und Standes, Gefunde wie Rrante, am häufigsten aber Bersonen, welche unregelmäßig leben (besonders Säufer) und solche, die schlecht genährt find und sich nicht schonen können (Arme). - Bor= boten hat diese Rrankheit gar nicht, höchstens stellt sich vor ihrem Musbruche Appetitlofigfeit, Nebelfeit, Reigung gum Durchfall (leichte Diarrhöe, Cholerine), allgemeines Uebelbefinden und veränderte Befichtsfarbe ein. - Bur Zeit der Cholera bestehen neben derselben gewöhnlich auch noch Durchfälle, mit und ohne Brechen, die ihren Grund in einem Darm- und Magenkatarrh haben und bei Bernachlässigung in Cholera übergehen können, während sie durch Warmhalten des Bauches und warmes schleimiges Getränk (auch ohne Opium) fast stets leicht an beben find. Die Brechburchfälle treten auch in den beifen Sommermonaten (öfters epidemisch) auf.

Die Rrantheitserscheinungen bei der Cholera find folgende: der Durchfall ift wohl das erfte Symptom, er ift ichmerglos und beginnt meistens in ber Nacht (nach Mitternacht). Das Entleerte wird hierbei sehr bald gang mässerig, geruchlos, weiklichgrau und reismafferähnlich. Das Erbrechen, welches in ber Regel erft einige Zeit nach dem Durchfalle auftritt und wohl nie ohne benselben besteht, aber recht wohl fehlen fann, entleert zuerst den gerade vorhandenen Inhalt des Magens, das Genoffene, dann Schleim und Galle. schlieflich jedoch ebenfalls reiswafferähnliche Flüssigfeit. Diese Flüssig= feit, welche burch den Stuhl und das Brechen aus dem Darmfangle und Magen entfernt wird, stammt aus dem Blute und enthält deshalb außer Baffer auch noch andere Blutbeftandtheile (Gimeiß, Salze), sowie eine große Menge von Oberhautpartitelchen der Darmichleim-Bisweilen, in den schwerften und ichnell tödtlichen Rrantheits: fällen, bei der jog. trockenen Cholera, kommt es gar nicht zur Entleerung der reiswasserähnlichen Flussigkeit, sondern dieselbe häuft sich im gelähmten Darme und Magen an. - Es ift gewiß einleuchtend, daß

tu Kolge des großen Bafferverluftes das Blut ein diden muß und dies zeigt sich auch bei Aderlassen und in den Leichen gang deutlich Dag aber eingedicktes Blut nur mit Mühe durch das Berg vorwarts getrieben werden und nicht mehr fo flott, besonders durch die feinen Baargefäßchen, fliegen tann, verfteht fich wohl von felbit. Daber fommt es denn, daß der Buls (bes Bergens und der Bulsadern). welcher aufangs gewöhnlich beschlennigt ift (bis zu 140 Schlägen), nach und nach in dem Grade, als die Bafferentleerung und Eindichung des Blutes fich steigert, immer langfamer und schwächer wird, bis er endlich gar nicht mehr zu fühlen ift. Mit der Gindidung des Blutes und der geschwächten Circulation fteht nun die geringere Entwicke lung ber Eigen wärme im Ginklange. Bunge und haut fühlen fich beshalb kalt an; die lettere ift bleigran, anfangs kuhl und bann entweder leichenartig oder froschfalt (bei gaber Fenchtigfeit) gusammengezogen (wie Ganfebant), rungliger (befonders an Banden und Fugen) und weniger elastisch, so daß eine mit den Fingern gebildete Falte sich nur langfam wieder ausgleicht; die Rägel erscheinen länger und blanlichgrau. Wegen der gestörten Umwandlung des Blutes aus dunkelrothem in hellrothes innerhalb der Lungen und wegen des verzögerten Durchfluffes des sonach duntlen Blutes durch die Baargefäße tritt an verschiedenen Stellen, wie an der Haut (besonders der Finger und Beben), den Lippen, Augen und der Bunge, blauliche Farbung (Chanose) hervor. - Alle Absonderungen aus dem Blute, welche des Baffers gang besonders bedürfen, muffen natürlich bei dem angegebenen Zustande des Blutes und der Circulation verringert und endlich gang aufgehoben werden. Daber ichreibt fich denn die grofe Troden: heit der Haut, der Augen, der Nase, der Zunge und Mundhöhle (der große Durst), des Rehlfopfs (die ranhe, beisere, schwache und klanglose Stimme) und der Lungen (das beschwerliche Athmen mit beängstigendem Drucke auf der Bruft). Die Harnabsonderung ist deshalb äußerst sparfam oder ganz aufgehoben. — Es wäre nun wunderbar, wenn bei einem folden Blutzustande die Ernahrung und Thätigfeit des Mustel- und Nervenspstems ordentlich vor sich gehen sollte. Dies ist aber auch nicht ber Fall, denn im Mustelfpfteme treten Anfangs Rrampfe (befonbers in den Baden und Bauchmusteln), fpater Schwäche und Lähmungen auf; die Affection des Nervenspstems giebt sich durch widernatürliche Empfindungen (besonders von innerer großer Site) und Schmerzen mancherlei Art, Sinnestäuschungen, große Gleichgultigkeit und Unbesinnlichkeit zu erkennen. — Das Gesicht ist verfallen, bläulichgrau, die Augen tiefliegend, matt, trocken und von bläulichen ober dunkelblaugrauen Ringen umgeben, die Rafe schmal, spigig und kalt; die Schläfen: und Badengegend vertieft und fühl; die Lippen troden, bläulich oder mit zähem Schleime überkleidet.

Im Berlaufe der Cholera lassen sich deutlich zwei Bertoben unterscheiden, und zwar die erste oder die Beriode der Kälte und die zweite oder die der Wärme, wenn nämlich die Krankheit nicht in der Kälteperiode tödtete. Im erstern oder Kälte: Beitraume ist neben bem Durchfalle und Brechen bas Sinten ber Rörpermärme, fowie bas Schwinden des Bulfes, die bläuliche Färbung und Trodenheit das Charafteristische. Je weniger hier vom Pulse'zu fühlen ist, desto gestährlicher ist der Zustand, jedoch genesen auch noch viele von den Kranten, deren Puls schon unfühlbar war. Der zweite oder Barme = Zeitraum charafterifirt fich durch die Rückfehr ber Ror= permärme, das Beben oder Deutlichwerden des Buljes, das Wieder= ericheinen ber Absonderungen, vorzüglich ber Barn: und Schweifi: absonderung. Das Nachlaffen des Durchfalls und Brechens ift jest von keiner jo großen Wichtigkeit, als der Gintritt des harnens. fehr gunftiges Zeichen in diefer Periode ift es, wenn die Santwarme allmählich wiederkehrt und der Batient nicht plötlich in große Site und ftarken Schweiß verfällt. Um wichtigsten ift jedoch die Biederfehr ber Barnausicheidung. - Dag nach dem Weichen aller Choleraericheis nungen noch längere Zeit eine schlechte Berdauung, befonders im Magen, gurudbleibt, möchte man mehr auf die dargereichten Beilmittel (die in der Regel den Magen gräßlich maltraitiren) als auf die Krantbeit ichieben. - Die Daner ber Rrankheit ift fehr verschieden, benn fie tann sich blos auf Stunden und Tage beschränken, wie auch auf Bochen ausdehnen. Die Rälteperiode ift ftets weit fürzer als der

Ditezeitraum.

Dak eine groke Menge von Schutmitteln gegen die Cholera einpfohlen und ohne Erfolg gebraucht worden find, versteht fich wohl von felbst. Wenn man Alles vermeiden wollte, was angeblich schon Die Cholera veraulagt haben foll, dann durfte man gar nicht mehr benken, effen, trinken und überhaupt leben. — Das beste Schutymittel bleibt es immer, wenn man den von der Cholera befallenen Ort bei Reiten verläft und in eine gesunde Gegend überfiedelt. Geht dies nicht, dann vermeide Jedermann Alles, was ihm erfahrungsgemäß Durchfall oder Erbrechen verursacht. Sodann geht nichts über eine Banchbinde, die aber ja nicht während der Nacht ab zu= legen ift, wo der Banch am leichteften talt werden fann. Denn weniger Diätfehler als Erfältungen bes Bauches, vorzugsweise in ber Nacht, scheinen den Ausbruch der Cholera zu begünftigen. Der Verfaffer, der eine fehr große Anzahl von Choleratranten behandelte, fand feinen darunter, welcher eine Bauchbinde getragen hatte, fehr viele aber, die weder Obst noch Gurten, Melonen, Salat, Kartoffeln, Beigbier 2c. genoffen und ftets eine ftrenge Diat geführt hatten. Auch die Füße sind warm zu halten. Bezüglich der Rahrung tann noch beobachtet werden, daß man nichts genießt, was aus Cholera-Lokalitäten ftammit (namentlich feine fenchten, fehr mafferhaltigen und schleimigen Nahrungsmittel), da möglicherweise Choleragist daran haften könnte. Sodann wasche man Fleisch, Gemüse u. s. w. gründlich oder setze die Nahrmasmittel womöglich der Siedehitze aus, ehe man fie genießt. Der übermäßige Benuß von Getranten ist zu vermeiden. Dem Trinkwasser kann etwas Nothwein zugesetzt werden. Gang unerläklich ist ferner die größte Reinlich teit bezüglich der Nahrung.

Aleidung, Wohnung und Luft; die Abtrittsgruben, die Excremente und deren Behälter sind zu desin ficiren. Die Ausgüfse in Küchen, welchen die schlechte Luft aus Gruben und Kanälen, die faulende Stoffe enthalten, entströmt, müssen mit Wasserschlüssen (Siphons) versehen werden. Rehricht und sonstige Abfälle sind zu verbrennen oder doch baldigst zu entsernen.

Die Behandlung bei ausgebrochener Rrantheit tann, da wir zur Zeit nur die hauptfächlichsten Erscheinungen berfelben tennen, auch nur gegen diese gerichtet sein. Großer Bafferverluft des Blutes, Rälte und träge Circulation des eingedickten Blutes find nun aber die hervortretendsten Erscheinungen, und gegen diese kann natürlicherweise nichts wirksamer als Wärme und Wasser neben Erregungsmitteln sein. Deshalb halt der Verfaffer zur Zeit für die einfachste und beste Behandlung die folgestde: bei eintretendem Durchfalle sofort in's warme Bett (Wärmflaschen), heiße Umschläge auf den Leib, Trinken heißen Thees oder Waffers in mäßigem Grade, leicht verdanliche Nahrung. Auch durchgeschlagene Abtochungen von Safermehl, Gerfte, Reis u. f. w. find erlandt; sie können mit etwas Rothwein vermischt werden. Bande, Fuße, Nasenspite und Bunge falt, dann muß das Trinten beifen Wassers oder Thees bedeutend gesteigert werden, auch wenn ein großer Theil davon wieder weggebrochen wird. In dem Falle, daß der Buls fraftloser und schwächer wird, setze man als Erregungsmittel für Die Bergthätigfeit zu bem beißen Getrante irgend ein Spiritnofum (wie Wein, Rum, Spiritus). Nebenbei mag man aber ben Durft und bie innere Site burch mäßigen Genuß falten Getrants, wie Bier, Waffer (tohlensaures oder mit Bein), Gis, Champagner oder bergleichen, zu mäßigen suchen. Die starken Erregungsmittel aus der Apotheke taugen ficherlich nichts. Beim Gintritt der Wärme nuß mit der angegebenen heißen und erregenden Behandlung nachgelassen werden, damit nicht zu plöglich und nicht eine zu große Site eintritt. Jett icheint Bier gum Antreiben der Harnabsonderung am meisten von Nuten zu sein. Soviel steht aber sicherlich fest, daß, da wir die widernatürliche Ausfuhr von Baffer aus dem Blute bei der Cholera noch nicht hemmen können, die Bufuhr von Fluffigfeit in das eingedickte Blut die Sanptfache bei der Heilung dieser Krankheit ist.

Das Choleragift scheint in den faulenden Excrementen der Cholerafranken, selbst jener, welche nur an Choleradiarrhöe leiden, enthalten zu sein, wenig stens durch dies selben weiter verbreitet zu werden. Die Cholera, welche bald mit, bald gegen den Bind wandert, in allen Klimaten bei den verschiedensten Temperaturs und Feuchtigkeitsgraden der Luft und bei der verschiedensten Beschaffenheit des Trinkwassers auftritt, sowie alle Classen und Geschlechter heimsucht — folgt in ihrer Verbreitung überall (in Indien, Rußland, Europa) ganz auffallend dem Verkehrswege, sie geht regelmäßig mit dem Zuge nicht nur der Karawanen und Kriegsbeere, jondern auch der Schiffe und Eisenbahnen, sie dringt immer erst

von Hafen und Stapelplätzen der Inseln in's Junere derselben, und bricht stets nur auf Inseln aus, welche von Schiffen aus cholerakranken Gegenden besucht werden, und nicht auch auf jenen, welche zu dieser Zeit keine solchen Besuche erhalten. Pettenkofer hat deutlich nachgewiesen (an 253 Aufsehern des Münchener Glaspalastes), daß sich der Einfluß despersönlichen Berkehrs auf die Entwickelung einer Ortsepidemie auch dis in's kleinste Detail versolgen und finden läßt.

Es ift nun aber auch Thatsache, daß selbst der lebhafteste Berfehr an manchen Orten feine Cholera-Epidemie hervorruft, mahrend fie hinmiederum oft an Orten ausgebrochen ift, beren Bertehr mit cholera= franken Gegenden äußerst gering war. Diese Thatjache läßt sich durch eine andere Thatsache fehr leicht erklären; es schlieft nämlich compacter Felfengrund der Banfer bas Entstehen einer Orts-Epidemie aus. In einzelnen Banfern tann hier allerdings manchmat Die Cholera portommen (besonders in Folge mangelhafter Reinlichkeit), aber nie wird eine Orts-Epidemie daraus entstehen. - Wie es nun eine Bobenbeschaffenheit giebt, welche die Entwickelung einer Orts-Epidemie absolut hindert, so giebt es auch Berhältniffe bes Bodens, in beren Folge eine Epidemie constant sich schneller oder langfamer, beftiger ober gelinder entwickelt, einen fürzeren ober längeren Berlauf nimmt. So unterstützt im Allgemeinen die Feuchtigkeit des Bodens und dessen Durchtränkung mit faulenden Muswurfstoffen die Weiterentwickelung der Rrantheit. Auf diese Beise werden dann schmutige und fenchte Stadtviertel und Baufer Infectionsherde. Ferner zeigt es fich deutlich, daß an tieferen und feuch: teren Stellen meift die Entwickelung heftiger und ber Berlauf rascher ift, als an höher und trockener gelegenen, wo die Entwickelung gelinder, ober der Berlanf fehr in die Länge gezogen. Das Steigen und Fallen bes Grundmaffers scheint ebenfalls einen gewissen Ginfluß auf bas Entstehen der Cholera zu haben. In der B üfte und auf der See stirbt die Cholera bei einer längeren Reise aus, weil die Verhältnisse (in der Büste der trockene Boden) der Wiedererzeugung ihres Giftes nicht aünstia sind.

Da die Luft in den Häusern mit der Bodens oder Grundlust in unsunterbrochenem Verkehr steht, so nimmt sie die schädlichen Gase auf, welche sich bei Zersehung der organischen Substanzen (besonders Excremente) im Boden bilden. Ebenso können durch diese fausenden Stoffe die Brunnen verunreinigt werden. Es muß daher das Eindringen der Excremente in den Boden vermieden und ihre Zersehung möglichst durch Desinsection verhindert werden. Unter den Substanzen, welche die Processe der Fäulniß und Gährung hindern, steht die Carbolsäure obenan.

Ist die Verbreitungsweise der Cholera auch noch nicht ganz sicher erforscht, so müssen doch solgende Maßregeln zu ihrer Verhütung und gegen ihre Ausbreitung getroffen werden: zunächst Vermeidung von

Anhäufung und Faulen von zumal flüssigen Excrementen und deren Ginsidern in den Boden; ständige Desinfection der Excremente als verhütende Magregel; peinliche Desinfection der Cho= leraexcremente; dieselben dürfen nicht in die ge-meinschaftlichen Abtrittsgruben oder auf angehäufte Mist haufen gegoffen werden, sondern in besondere Gruben, wo dieselben durch Ralt, Afche und bergleichen trocken gelegt werden; man benute feine fremden Abtritte; Rinnsteine und Abzugsfanäle aus Cholerahäusern können die Krankheiten in Nachbarhänser verbreiten, und hat man deshalb sein Angenmerk auf diefelben zu richten. Wer den Abtritt mit Fremden benuten muß, thut beffer, zur Zeit der Cholera einen Nachtstuhl in Gebranch zu nehmen. Borficht beim Benuten von Trinkwaffer, weil diefes im Boden Die Leib= und Bett= mit Choleragift verunreinigt sein könnte. Wäsche von Cholerafranten istsofort nach ihrer Beschmutung mit Carbolfaurewaffer zu besprengen und auszukochen.

Die flüssigen Excremente sind sobald als möglich durch Carbolfäurepulver zu desinficiren und dann durch Kalk, Erde u. s. w. zu verschütten. Alle Geschirre, Rachtstühle, Bettschüsseln u. s. w
sind mit Carbolwasser zu reinigen, und ist nach dem Ausspülen etwas Carbolwasser darin stehen zu lassen. Die Personen, welche mit Cholerakranken zu thun haben, müssen ihre Hände mit übermangansaurem Kali waschen. In den Näumen, wo Cholerakranke lagen und starben. sind die Fußböden mit Carbolsäurewasser oder Chlorkalklösung zu
schwesel verbrannt (auf Thongeschirren), die Wände und Decken sind mit Carbolsäurewasser zu tünchen.

### Die Ruhr, Dyfenterie.

Die Ruhr, welche besonders in tropischen Gegenden endemisch und auf der gangen bewohnten Erdoberfläche epidemisch vortommt, icheint burch ein Miasma hervorgerufen zu werden, beffen Entstehung burch hohe Temperaturgrade und schnellen Temperaturwechsel (beife Tage und fühle Nächte, wie im Berbste), dichtes Zusammenwohnen (in Strafanstalten, Festungen u. f. w.) und ungefunde Nahrungsmittel febr begünstigt wird. Gewöhnlich führen Erfältungen und Diätfehler zum Ausbruch der Rrantheit. Die Onsenterie ift eine Diphtheritis der Diddarm-Schleimhaut, welche bald in milberem, bald in höherem Grade auftritt und fich junachft durch beftige Rolitichmerzen, hänfigen und schmerzhaften Stubidrang und Stubizwang und durch Durchfall zu erkennen giebt. Bierzu tann sich dann auch noch gesellen: beftiges Ries ber, große Unruhe und Rraftlofigfeit, Berfallen Des Gefichtes, Ralte ber Sant, Auftreibung des Bauches, Schluchzen, Rrampfe, Phantafiren, Bewußtlosigkeit. Dach der verschiedenen Beschaffenheit der erkrankten Schleimhaut werden durch den Stuhl entweder eiteriger Schleim (weife Ruhr) und Blut (rothe Ruhr), oder geronnene, jauchige, aashaft stinTende Massen entleert. Wenn auch die Ruhr sowenig wie die Cholera
von Person zu Person austeckend ist, so erscheint es doch als sehr wahrscheintich, daß durch Excremente, Bettschüsseln, Alvstiersprizen von
Ruhrkranken die Krankheit auf Gesunde übertragen werden kann. Es
empsiehlt sich daher, die genannten von Ruhrkranken gebranchten Gegenstände nicht zu benutzen und deren Excremente gehörig zu desinsiciren
und nicht in den gemeinschaftlichen Abort zu schütten, sondern ties in die
Erde einzuscharren. — Bei Ruhrepidemien genieße man keine Speisen
und Geträuke, welche abführend wirken; zwecknäßig ist es, dem Trinkwasser etwas Kothwein zuzusetzen. Magen- und Darmkatarrhe müssen
möglichst verhütet und sorgfältig behandelt werden, da die katarrhalische Schleimhäute zur Ansnahme des Ruhrgiftes besonders geneigt sind.
Der Leib und die Füße sind warm zu halten (Bauchbinde, wollene
Strümpse).

Die Behandlung verlangt fortwährend warme Umschläge auf ben schmerzenden Bauch und warme Alnstiere von gekochter Stärke mit einem Eigelb (alle 4—6 Stunden). Um den Berlust der durch den Stuhl abgehenden Blutbestandtheile zu ersetzen, müssen warme stühsige und sehr leicht verdauliche Nahrungsmittel gereicht werden, welche schon im Magen und Dümndarme vollständig aufgelöst werden und sonach den franken Dickdarm nicht belästigen können, wie gute (mit Ei abgequirke) Fleischbrühe, durchgeschlagene Ubkochungen von Hafer, Gerste u. s. w. und weiche Eier, aber alles nur in kleinen Portionen. Als Gertränk Eiweiswasser (1 Eiweis mit 1 Pint kaltem Wasser tüchtig gequirkt), bei starkem Fieder Eiswasser ober kleine Eisstücken. Um den mit dieser Krankheit verdundenen Stuhlzwang nicht zu vermehren, darf nicht jedem leichten Drang zum Stuhlgang nachgegeben werden. — Nach der Heisung ist längere Zeit slüssige Nahrung zu genießen und der Leib mittels einer Bauchdinde warm zu halten.

### Brechruhr der Rinder.

Der Brechburchfall ber Kinder ist ein Magen-Darm- Tatarrh, welcher sehr viele kleine Kinder hinrafft, und zwar deshalb, weil diese hierbei wegen der gestörten Magen- und Darmverdauung nicht die gehörige Weinge Nahrungsstoff in das Blut aufnehmen können, theils darum, weil in Folge des Durchfalls eine Menge nahrhafter Bestandtheile aus dem Blute verloren gehen. So muß natürlich das Leben wie die Flamme einer Lampe verlöschen, der man nicht nur Del nicht zugießt, sondern sogar entzieht. Bisweilen beschränkt sich der Kastarrh nur auf den Darm und giebt sich dann durch Diarrhöe allein zu erkennen; ergriff er dagegen blos den Magen, dann deutet er sich durch Appetitlosigkeit und Brechen ohne Durchfall an.

Die Ursache des Magenkatarrhs ift in den allermeiften Fällen die Ralte und zwar dann, wenn fie auf das Innere oder Menfere der Baucheingeweide einwirkte. Lächerlicher Weife bort man freilich gar nicht felten auch das Zahnen als Urfache des Durchfalls angeben. Er= fältung des Bauches, faltes Trinfen, falte Bader und Aluftiere gieben am meisten diesen Rrantheitsauftand nach fich. Borzüglich gehört bierher auch das Bloßstrampeln (Aufdecken) der Kinder, besonders im Schlafe und bei kalter Luft, das schlechte Tragen derselben auf dem Arme (wobei Fuße und Banch zum Theil entblößt werden) und das Abhalten zum Uriniren im Freien (zumal wenn das Rind vorher im warmen Bette lag), das Segen auf zugige Abtritte, das Ginwickeln in feuchte und talte Windeln, das Trinten talter Milch ober falten Baffers und Bieres, Erfältung beim Baden. Aus diefer Aufgahlung von Belegenheitsursachen geht von selbst hervor, worauf eine gewissenhafte Mntter zu achten hat, damit ihr Rind nicht vom Brechdurchfalle beim= gesucht werde. Bor Allem ning die Erkältung des Bauches, welche ja auch bei Erwachsenen so oft Leibschmerg, Diarrhoe und selbst die Cholera bervorruft, vermieden werden, sodann ift natürlicher Beise stets auf die richtige Nahrung gu halten. Auch die unvollständige Berdaunna von Mehlbrei und andern ftartehaltigen Speifen tann badurch, bag fie fanere Bahrungen bedingt, gu Brech Durchfall Beranlaffung geben. Ueber die fünstliche Ernährung der Sänglinge und die verschiedenen Surrogate ber Muttermild haben wir icho frither gesprochen. Die erfte franthafte Ericheinung, welche nicht unbeachtet bleiben barf, ift in der Regel der Durchfall, der nach und nach immer häufiger, mäfferiger und farblofer wird und fich fpater erft mit Brechen verbindet. Wegen Diesen Durchfall wirft am besten die Barme, welche in Gestalt der Bettwarme, einer warmen Bauchbinde, warmer Tucher, warmer Rleienfadden oder Umschläge auf den Bauch, warmer ichleimiger Getränte und Kluftiere angewendet werden tann. Bei häufigerim Durchfalle, gumal mit Brechneigung und Erbrechen, muß bas Rind durchaus im Bette bleiben und warme Breininschläge (von Hafergrütze, Leinsamen) über ben Leib bekommen; die Nahrung darf keine andere als eine warme, fluffige und nahrhafte fein, und nach dem Alter des Rindes und bem Ruftande des Magens aus reiner oder verdunnter Milch, Fleischbrühe, Eifluffigfeit und Schleim befteben. Ift das Rind vor nicht zu langer Beit entwöhnt worden, dann thut eine Amme die besten Dienste.

2) Berftopfungs: Arankheiten. Ber stopfung des Leibes (Stuhlverhaltung und Stuhlträgheit) kann durch die mannigkaltigsten Ursachen zu Stande kommen und bedarf deshalb zu ihrer Hebung auch sehr verschiedener Mittel und Wege, nicht etwa blos der Anwendung von Abführmitteln. — Bei sehr hartnäckiger und längere Zeit andanernder Berstopfung ist stets ein mech anisches Hindernie im Darmskande zu argwöhnen und deshalb vom Arzte eine genane Untersuchung der Unterseibsorgane vornehmen zu lassen. Besonders muß an einen ein geklemmten Bruch (Schaden) gedacht werden, zumal wenn

sich die Verstopfung mit Brechen verbindet. — In den allermeisten Fällen liegt aber der Grund zur Berstopfung in träger Fort de wes gung des Speisebreies und der Speisereste durch den Darm, und diese kann abhängig sein: von zu kraftloser Zusammenziehung der Darms und Bauchmuskeln, von zu bedeutender Schwere oder Umfängslichkeit der Speisereste und von zu großer Trockenheit des Darmes. In der Regel kommt die Verstopfung erst im autern Theile des Darmskanals, im sogenannten Dickdarme, zu sande, jedoch können sich die Speisen auch im Magen und Dünndarme länger als recht ist aufhalten.

Die widernatürliche Anhäufung und Zurüchalstung der Speisereste im Darmkanale ruft die verschiedensartigiten unangenehmen Empfindungen im Leibe hervor (wie das Gessühl von Bollsein, Druck, Angst), sodann Auftreidung des Bauches durch Gase, Störungen des Unterleibsblutlauses, Athembeschwerden, Herzklopfen mit Angst und Druck auf der Brust, ärgerliche Gemülthstitumung und Eingenommenheit des Kopfes. Borzüglich macht die Berstopfung Diesenigen, welche ängstlich nach täglicher Leibessiffung spähen, zu sehr unangenehmen Menschen. Uebrigens kann auch langandauernde Stuhlträgheit den gauzen Berdauungsproces, somit aber die Blutbildung und die Ernährung des Körpers stören, sowie durch Erzeugung von Pfortaderstockungen Hämorrhoidalbeschwerden und schließlich Gemüthsstörungen (Hppochondrie) hervorrusen.

Bei der Behandlung der Berftopfung und Stubitragbeit bandelt es sich durchaus nicht darum, durch künstliche Mittel Stuhl zu erzwingen, sondern vielmehr um Bebung der Ursache des Verstopftseins. Allerdings wird auch fehr oft nöthig, wenigstens zu Anfang ber Kur, von Zeit zu Zeit ben Stublgang unterstützende biatetische ftubltreis bende Mittel anzuwenden, aber dies muß mit großer Borficht geschehen, wenn daraus nicht Nachtheil für die Berdanungsorgane erwachsen foll. Gben weil die Meiften glauben, sofort Stuhl durch Mittel gu schaffen sei die Hauptaufgabe bei Berftopfungen, darum nimmt bei Bielen gerade in Folge der Anwendung von Abführmitteln die Ursache der Ber-Man wählt nämlich meiftens folche Abführmittel, welche öfter gebraucht die Schleim- und Fleischhaut des Magens und Darmes. auftatt zu fräftigen, untauglicher zu ihrer Function machen. Um fichersten geht man deshalb, wenn man bei Berstopfung Alnstiere in Gebranch zieht, durch welche auch in den allermeiften Fällen auf die verstopfenden Speifereste im Dicharme unmittelbar eingewirft werden tann, mabrend bei Unwendung von Abführmitteln bei der gewöhnlichen Verstopfung (Morrison und Stahl'iche Billen) ber Magen und Dunndarm zunächst leiden und für etwas bugen muffen, was fie gar nicht verbrochen haben. Berfaffer halt Abführmittel nicht nur für gang entbehrlich und vollfommen durch Rluftiere erfetbar, fondern erklart auch die meiften berfelben bei öfterem Gebrauche geradezu für schadlich. Wenn man freilich nach ber augenblicklichen Wirkung ber Abführmittel, die besonders vielen der mit folden Mitteln quadfalbernden Charlataue fehr zu Gute fomuit.

urtheilen und nicht die weiteren Folgen abwarten will, dann wird man den Absührmitteln ein Vertrauen schenken, welches sie gar nicht vers dienen. Der Versasser hat Klystiere (entweder blos ausweichende von warmem Wasser, oder reizende mit Seife, Salz oder Del) in Fällen gewöhnlicher Stuhlverstopfung noch niemals so unwirssam gefunden, daß er zu absührenden Arzneien seine Anslucht hätte nehmen unissen. Man bedenke übrigens auch, daß die durch Absührmittel erregten Stühle stets eine große Menge von noch guten Nahrungsstoffen und von guten Plutbestandtheilen, welche den Gefäsen der Darmwand abgezwungen worden sind, enthalten und daß sie deshalb zur Blutarmuth sühren, die Ernährung herabseten und schwächen können.

Eine vernünftige Behandlung ber Verstopfung und Stuhlträgheit, die nur zeitweilig zur momentanen Erleich terung Kluftiere oder, wenn es nicht anders fein fann, ein mildes Abführmittel (Nepfelwein, Pflanmenbrühe, Buttermilch, Tamarindenmus, Ricinusol, Kaulbanmrinden-theochung) in Gebrauch zieht, ftrebt immer nach radicaler Beilung des Uebels und sucht deshalb die Ursache der Berftopfung zu ergrunden und wegzuschaffen. Bunachft ift hierbei auf Die Menge und Beschaffenheit der Rahrung Rucksicht zu nehmen. Dieje muß aufangs eine leicht verdanliche, meist fluffige und breiige, mehr thierische als pflanzliche sein und lieber öfter und in geringer Menge, als in größerer Portion auf einmal genoffen werden. Bon großem Bortheile dabei ist ber reichliche Genug von Flüssigteiten (Baffer, Bier). Dur allmählich, mit wachsender Berdanungsfraft, gebe man bann gu festeren und schwerer verdaulichen Speisen über, taue dieselben aber recht ordentlich. Um die Zusammenziehungen der Fleischhant der Darmwand gu unterstützen, gleichzeitig aber neben ben Darmunsteln auch die Bauchungkeln zu fräftigen, muffen solche Bewegungen vorgenommen werden, welche die Bauchwand straff machen. sowie fraftiges Gin= und Ausathmen veranlaffen. Zwedmäßiges Turnen bebt Stubiträgheit in den meisten Fällen. Es versteht fich übrigens wohl von selbst, daß die Musculatur bes Darmes und des Bauches zuvörderft, ehe man derfel: ben Anftrengungen zumuthet, durch nahrhafte Nahrungemittel ordentlich ernährt werden muß, wie dies besonders bei Bleichsüchtigen und Blutarmen nöthig ift. Wo die willfürlichen Busammenziehungen ber Bauchmuskeln noch zu fraftlos find, ba fann vorläufig Rneten, Reiben, Drücken und Bochen des Bauches die willfürlichen Zusammenziehungen unterstüten. Insofern nun fehr häufig ein Sauptgrund der Mustelichwäche der Darmwand ein träger Blutlauf in den Pfortadermusteln, also die sogenannte Unterleibsauschoppung oder Pfortaderstoding ift, so muß diefer natürlich mit Energie entgegengetreten werden. — Und mas wären benn nun die naturgemäßen Beilmittel gegen Berftopfungen und Stuhlträgheit? Es find : paffende Nahrung, reichliches Waffertrinten, zweckmäßige Bewegungen und fräftiges Athmen.

3) Blähungs : Krankheiten. Blähungen werben die im Magen und Darmkanale befindlichen Luftarten (Darmgafe) genannt,

besonders wenn sie, durch ihren Abgang oder ihre Anhäufung, auffälslige Erscheinungen oder Krankheiten hervorbringen. Diese Darmgase sind etwas ganz Normales und nur ihre Menge kann abnorm sein. Im obern Theile des Verdauungsapparates stammen sie aus der mit dem Speichel verschluckten Luft und den lufthaltigen Getränken; man trifft hier atmosphärische Luft, Kohlensäure und Wasserstoff. Der untere Theil des Darmtanals enthält als Producte der Speisezersetung neben Kohlensäure, Stickstoff und Wasserstoff auch noch übelriechende Gase, wie Kohlens und Schweselwasserstoff. Diese Darmgase sind übrigens ganz nothwendig, nicht nur für die Verdauung, sondern auch für das Uthmen, für die Aufrechthaltung des Kumpses und für alle Entleerungsacte (wie Stuhlgang, Urinlassen, Erbrechen, Husten, Vebären). Denn durch sie werden die Därme in ein elastisches Luftzstiffen verwandelt, welches vom Zwerchselle und den Bauchmuskeln zusammengepreßt werden und so den genannten Functionen dienen kann.

Baufen fich zu viele Darmgafe an, mas in Folge von allzureichlichem Benuffe von tobleufäurereiden ober gabrenden Dingen (Most und junger Bein, junges hefenhaltiges Bier, Sauerfraut, ftarte- und guderreiche Nahrungsstoffe), sowie bei längerem Berweilen der Speifereste im Diddarm geschehen tann, bann werden biefelben entweder aus dem Rörper ausgestoffen (nach oben durch Aufstoffen, nach unten durch Binde) ober fie werden gurudgehalten und erregen Beichwerben (Blähungsbeichwerden, Flatuleng), die besonders bei ichwachem, empfindlichem ur ichon frankem Darme fehr beichwerlich und schmerzhaft sein fonnen (Blahungs: oder Bindfolit). Bierbei ift der Bauch aufgetrieben, Rollern und Boltern darin gu hören, die Darmbewegung zu fühlen und nicht felten die Bruft beschwert (das fogen. Berggespann, d. i. die Spannung ber Berge ober Magengegend). Bei allen anhaltenden und heftigeren Blahungsbeschwerden ift an einen eingeklemmten Bruchschaden zu benten und darauf zu untersuchen. Bei hysterischen Frauen und Sypochondriften find Die jogen. Bapeurs meistens frankhafte Nervenschmerzen ohne bedeutende Gasanhäufung.

Die Behandlung muß die Entfernung der Darmgase zu bewirfen, sowie die Bildung und Anhäufung derselben zu verhüten trachten. Das Erstere ist zu ermöglichen: durch active und passive Bewegungen der Bauchunskeln, durch sogenannte blähungstreibende, die Darmbewegung anregende und der Zersetzung Einhalt thuende Mittel (d. s. ätherisch-ölige Pslanzenstoffe, wie Kamillen, Fenchel, Anis, Kümmel, Pseffers und Krauseminze, Kalmus, Baldrian und dergt., welche theils in Theeausgüssen, theils in Tinkturen oder siquenren genossen werden), sowie durch Heraussaugen des Gases aus dem Darme mittels einer langspitzigen und leeren Klustiersprize. Die Kohlensäure im Magen und Darme ist bisweisen durch gebrannte Magnesia auszusaugen. Die Bildung und Anhäusung der Darmagse

läßt fich durch den Genuß zwedmäßiger Nahrung und die Beförderung bes Stuhlganges und durch Reibungen des Banches verhüten.

4) Hämorrhoiden und Unterleibsbeschwerden. Will Jemand die Beschwerden verstehen, welche bei den Laien und Aerzten unter dem Namen "Hämorrhoidal= oder Unterleibsleiden, Pfortz Uderstockungen, Unterleibsanscheiden, Pfortz Uderstockungen, Unterleibsanschoppung, Abdomisnalplethora" bekannt sind, so nunß er sich zuwörderst an die Besichaffenheit und den Lanf des Pfortaderblutes erinnern. Dieses Blut, welches schlechter als alles übrige Blut ist und dei seinem Durchslusse durch die Leber dadurch gereinigt wird, daß es hier schlechte Bestandtheile (alte Blutkörperchen, die dann zur Gallenbildung verwendet werden) absetzt, kommt von der Wilz, der Bauchspeicheldrüse, dem Magen und Darmsanale (auch vom Mastdarme) her und strömt innerhalb der Pfortader in die Leber ein, wo es durch ein seines Haarröhrchennetz hindurch in die Lebervenen und aus der Leber heraus in die untere Hohlader und in die rechte Herzhälfte fließt.

Der Bfortaderblutlauf wird unterhalten: zunächst natur lich, wie in allen Blutadern, durch die Zusammenziehung des Bergens und der Gefäfiwände, sodann aber auch noch durch die Erweiterung bes Bruftkaftens beim Ginathmen (wobei das Blut aus der Leber berausgesogen wird) und durch den Druck auf die Burgeln und Zweige ber Pfortader, welcher durch die Zusammenziehungen der Bauchmusfeln, sowie bei den Bewegungen des Magens und Darmkanals ju Stande tommt. Gine folche fraftige Unterftugung des Blutlaufe ift nun aber gerade beim Pfortaderblutlaufe fehr nöthig und nöthiger als bei anderen Blutströmungen, weil das Pfortaderblut, welches doch ichon aus einem engen haargefägnete (der Milg und Bauchspeicheldruse, bes Magens und Darmes) kommt, nochmals, innerhalb der Leber, ein enges Haargefäßnetz zu passiren hat, weil ferner dieses Blut selbst schwerflüssiger als anderes Blut ift und weil daffelbe in den meisten (nebenbei noch flappenlosen) Pfortaderzweigen seiner Schwere entgegen im Banche zur Leber aufsteigen ung, wobei es übrigens burch bie Busammenziehungen der Pfortaderwand nicht fehr fraftig unterstütt werden kann, da diese dum und nicht sehr muskulös ist. Wenn dem nach bei diesem schwierigen Blutlaufe die Bewegungsmittel beffelben unvollkommen in Anwendung kommen oder Hinderniffe diesem Blut strome entgegentreten, dann muß sich das Blut natürlich sehr leicht in ben Zweigen, Wurzeln, und Haarrobrihen anhänfen können, welche ihr Blut in die Pfortader ichicken, alfo in den Gefähen des Magens, Darmkanales (Mastdarmes), der Milz und der Banchipeicheldrüse. Solche Anhäufungen führen nun den Namen Pfortader-Stockungen oder Anschoppungen und finden fich gewöhnlich zuerft und am häufigften am abhängigsten Theile des Pfortadersuftems; dies wird aber von der Hämorrhoidalblutadern des Mastdarmes gebildet. Daß so häufig Pfortaderstockungen, und zwar ohne wichtigere Hindernisse (wie organische Lebers, Bergs und Lungenleiden) im Pfortaderblutlaufe gu Stande kommen, hat seinen Grund in der jetzigen Lebensweise der meisten Menschen, weil durch diese die Unterstützungsmittel des Pfortsaderblutlauses, nämlich die Athmungss, Bauchmuskels und MagensDarmbewegungen nicht in der gehörigen Wirksamkeit erhalten werden, weil ferner das Pfortaderblut in Folge des unzureichenden Genusses wässeriger Getränke nicht seichtstüffig genug ist.

Die Blutstockungen im Pfortaberfnsteme muffen nun, wie leicht ersichtlich, ihre Birfungen theils in ben Organen äußern, von welchen das Blut nach ber Bfortader hin abfließt, vorzugsweise im Magen- und Darmfanale, theils in ber Leber felbit, wo Die Blutreinigung und Gallenbildung eine Störung erleiden muß. Diese Wirfungen beziehen fich sonach entweder auf folche, die nimmermehr gu entfernen find, ober folche, die fich heben laffen. Die erfteren bestehen in organischen Unterleibs-, Leber-, Berg- ober Lungenseiden, welche auf gang mechanische Weise eine Stanung des Blutes verans laffen. Die letteren, auf welche es hier gang besonders abgesehen ift, begreifen alles bas in sich, was die Quelle des Pfortaderblutlaufs gu triiben oder zu verstopfen vermag. Sierher gehört aber, wie ichon augedeutet murde: geschwächte Bergthätigfeit, fraftlose Gefägmand, oberflächliches Athmen, ichlaffe und unthätige Bauchmusculatur, Tragbeit ber Magen- und Darmbewegung, Beengung des Unterleibes und abuorme Didfluffiateit des Pfortaderblutes. Das allgumenige Trinten ift besonders bei den Frauen der Grund der Schwerfluffigfeit des Piortaderblutes; auch tragen bei ihnen das Schnürleibchen und Unterrocksbänder viel zur Störung des Pfortaderblutlaufes bei. Um gewöhnlichften tommt aber die Beengung des Unterleibes durch anhaltendes Ernungiten, überhaupt bei sitender Lebensweise zu Stande, mahrend Die Schwäche in der Musculatur des Herzens, des Athmungsapparates, der Bauchwand und des Darmtanales ihr Entstehen verdantt: mangelhafter Rörperbewegung, anftrengenden geiftigen Arbeiten, nie: berdrückenden Gemüthseinfluffen, zu häufigem Genuffe erhitender und erregender Speifen und Getrante, geschlechtlichen Ausichweifungen. allau reichlicher und zu ftart nährender, schwerverdaulicher oder zu fett= reicher Roft, dem Migbrauch der Abführmittel und Rinftiere. Gewöhnlich tragen mehrere biefer Urfachen zusammen die Schuld an ben Unterleibsbeschwerden; vorzüglich ift es die sitzende Lebensweise bei geistiger Arbeit, bei mangelhafter Bewegung im Freien, bei nahrhaften Speisen und spiritublen Getranten, welchen der Snpochonder und Staatsbamorrhoidarius ihre Leiden, die meiften Bader ihre Gafte verdanfen.

Bermieden und gehoben können die Unterleibsbeschwerden gar leicht dadurch werden, daß man den Pfortaderblutlauf in Ordnung hält oder bringt. Dies läßt sich aber dadurch ermöglichen, daß man die Kräfte, von denen der Blutlauf im Unterleibe und durch die Leber abhängig ift, gehörig unterstützt und bethätigt. Es waren diese aber, wie oben ge-

fagt wurde: die Bergthätigkeit, die Athunungs-, Bauch- und Darmbewegungen, der passende Flussigkeitsgrad des Pfortaderblutes und die unbehinderte Ausdehnung des Bauches. Und sonach würde gegen Unterleibsbeschwerden folgendes naturgemäße Recept zu verschreiben sein: zwecknäßige Bewegung und fräftiges Athmen, besonders im Freien, Mäßigkeit und Ginfachbeit im Gifen und Trinken, reichlicher Genuß von Waffer, den Banch nicht einengende Rleidung ober Git weise, und Bermeidung geistiger und geschlechtlicher Anstrengungen. In welcher Apotheke läßt sich dieses Recept aber am besten machen? In Gottes iconer Naturapothefe! und darum nüten auch die Bader soviel, nicht aber der paar Salze ihres Quellwassers wegen. Es ist beshalb Jedem, der nicht gewöhnlich die angedentete Lebensweise führen kann ober will, anzurathen, so oft als möglich auf einige Beit seine Berufsgeschäfte zu verlaffen und sich in einer schönen, gemüthlichen Begend, in irgend einem ihm zusagenden Bade, bei einfacher nahrhafter Rost ordentlich mit Bewegen, Athmen und Wassertrinken zu beschäftigen. Bem dies feine Mittel nicht erlauben, der erreicht zu Saufe daffelbe Ziel, am besten bei feichtverdanlicher reizloser Nahrung und erheiternder Umgebung, durch zwedmäßige Bewegungen (Turnen, Regeln, Bolgfagen, Gartenarbeiten u. bergl.), burch fraftiges Ginund Ausathmen im Freien, reichliches Wassertrinken (meinetwegen vom tohlensaurem oder warmem Baffer), zeitweiliges Rneten, Drücken und Bochen des Bauches und durch Deffnung des Leibes mittels einfacher warmer Wasserklustiere bei Berstopfung. Der Arzt verordnet bei Unterleibsstockungen in der Regel Abführmittel (besonders in Billen) und Schwefel, auch empfiehlt er Reiten und schafft baburch allerdings eine vorübergebende Erleichterung, nicht aber radicale Beilung. Um meisten ift vor dem häufigen Gebrauche ftart purgirender (draftischer) Mittel zu warnen, weil diese den Magen und Dunndarm geradezu ruiniren.

Die Bamorrhoiden (aolden e Ader) bestehen in facformigen Erweiterungen, eigentlich nur der Mastdarmblutadern, jedoch werden gewöhnlich auch noch die Erweiterungen der benachbarten Benen (ber Barnblafe und innern Geschlichtstheile) dazu gerechnet. Man pflegt fie fliegen de Bamorrhoiden gu nennen, wenn in Folge von Berreigung, Diefer Gefage Blut abfließt, bagegen blinde, wenn nur facige Anschwellungen ohne einen Abflug vorhanden find, und Schleimhämorrhoiden, sobald ein gleichzeitig vorhandener Ratarrh eine ichleimigeiterige Aussonderung bedingt. Die Hänverhoiden sind ftets nur Erscheinungen von gehindertem Rückfluffe bes Benenblutes vom Mastdarme. Die gewöhnlichste Ursache ist die so eben beschriebene fog. Pfortaderstockung, doch tonnen auch dronische Mastdarm:, Becken-Leber-, Berg- und Lungenleiden dieselben erzengen. Bon einer besonderen Behandlung der Sämorrhoiden darf alfo eigentlich gar feine Rede fein, da das Grundübel zu heben ift; höchstens sind gegen die örtlichen Beichwerben neben öfteren Baichungen, Ralte und frifcher Talg, Bähungen, Sitbader, Scarificationen (Ginichnitte) und Köllenstein anzuwenden. Uebrigens dürfen die Hömorrhoidalknoten nicht zw. sehr mißhandelt werden, weil soust Entzündung der innern Mastdarmsblutader und der Psortader mit Janchevergiftung des Blutes (Abscessen, in der Leber) eintreten könnte.

Blutungen aus dem After, Mastdarmblutungen, in der Regel beim Stuhlgange sichtbar, werden von den Aerzten meistens sosort für Hämmer bamorrhoidalblutungen erklärt und ohne weitere Untersuchning des Afters und Mastdarmes als solche behandelt. Dies ist sehr gewissends, weil derartige Blutungen sehr häusig nicht aus Hämmer und durch eine örtliche Behandlung (am schnellsten gewöhnlich mit Häuselsensten) radical kurirt werden können, während innere Mittel, Minesalwässer und Bäder, gar nichts helsen. Allenfalls könnten gegen stärfere Mastdarmblutungen noch Einsprizungen von Tanninlösung oder Eisenchlorid versucht werden.

Jeder Afterschmerz beim Stuhlgang verlangt die genaueste örtliche Untersuchung. — Alle beim Stuhlgange aus dem After sich hervordrängen den Geschwilfte muß man sofort nach der Kotheentleerung wieder in den Mastdarm zurückzubringen, weil sie sonst durch den Afterschließunstel eingeschnürt und dadurch größer, schmerzhafter

und blutreicher, entzündet werden fonnen.

Mis "Lebertrante" werden eine 5) Leber-Arantheiten. Menge Menschen bezeichnet, beren Leber gang gesund ift, blos weil fie etwas brunetten Teint ober gelbe Flede in ber Sant haben. Biele Ungezogenheiten, wie: Zornige, Aergerliche, Bantische, Mürrische, Migunthige, Beinerliche, Hopochondrische und Melancholisch-Sein, werden einem Leiden der Leber zugeschrieben. Rurg, Diefes Organ, mit beisen Bulfe fich das Blut reinigt (durch Ausscheidung der alten Blut: förperchen), erfrankt in seinem Gewebe gar nicht so häufig, wie Aerzte und Laien meinen, wenigstens nicht für fich allein in einer Beife, daße man von einer Lebertrantheit reden tonnte. Rur der Bfortaderblutlauf durch die Leber wird nicht selten verlangsamt und erschwert, und zwar ebenso bei den sogenannten Bfortaderstodungen wie auch bei Rrankheiten des Bergens und der Lunge. Wo immer die Leber eine bedeutende Er frankung erleidet, da ift diese in der Regel von einem andern schon vor handenen und weit wichtigeren Leiben veranlagt worden. Unch bringen die meisten Leberaffectionen nur wenig auffällige und beschwerliche Rrantheits-Ericheinungen mit fich. Belbfucht, Die man immer einem Leiden der Leber guschreibt, hat nur in den allerwenigsten Fällen ihren Brund in einem folden. Denn diese Rrantheits-Erscheinung fommt einer Menge der verschiedensten Uebel zu und gewöhnlich dann gu Stande, wenn die in ber Leber icon fertig gebildete Balle an ihrem. Ansfließen gehemmt und in's Blut aufgenommen wird (bei Berftopfung und Compression ber größeren Gallenwege, burch Gallensteine, G: schwillste, Ratarrh 20.). - Daß viele Aerzte die Leber so oft zu groß finden, ohne daß fie es wirklich ift, tommt daber, daß fich diefelben nach

bem linken Leberlappen richten, der aber bei dem Beklopfen der Lebersgegend nicht als Maßstab genommen werden darf, weil er von Natur und ohne krank zu sein in seiner Größe sehr variirt.

Betrachten wir die Leberleiden nun genauer, so dürften ihres Sikes und ihrer Krantheitzerscheinungen wegen eigentlich nur die Veränderungen des wirklichen Lebergewebes (nämlich der Leberzellen, der feineren Gallengange und Blutgefäßichen, sowie des diese Theile verbindenden Bell- oder Bindegewebes) als folche bezeichnet werden, nicht aber die Rrantheiten des Bauchfellüberzuges der Leber und die der gröferen Gallenwege. — Von den wenigen Rrantheiten des Le berüberzuges, welcher als eine Portion des Bauchfelles ununterbrochen mit dem Ueberzuge der benachbarten Baucheingeweide zu= sammenhängt, tritt am hänfigften bie Entzundung und gwar am liebften nach Schlag, Stoff und Druck (vom Schnürleib, Unterrocksbande, Leisten beim Schuhmacher u. f. w.) auf und diese ift also feine Leber-, sondern eine theilweise Bauchfell-Entzündung. Sie macht stechende Schmerzen in der Lebergegend, Die beim Drud, Tiefathmen, Miefen, Duften und Banchvessen beftiger werden und sich auch ohne Arzt und Arzueimittel (auch ohne Blutegel) am schnellsten bei warmen Breiumschlägen verlieren. Daß gewöhnlich nach solcher Entzündung zeitlebens Berdickung des Leberüberzuges oder Berwachsung der Leber uit einem Nachbartheile zurüchleibt, hat gar nichts ober wenigstens nicht viel zu sagen, läßt sich übrigens auch nicht ändern, ja ist sogar in manchen Fällen von Bortbeil.

Unter den Rrankheiten der großen Gallenwege, die sich zum größten Theile gar nicht innerhalb ber Leber befinden, sondern nur der untern Glache biefer anliegen, werden diejenigen am ftorendften und auffälligften, welche mit einer Beranderung und Berftopfung diefer Bange einhergeben (wie der Ratarrh und die Gallenfteine), weil badurch Die Ausfuhr der in der Leber bereiteten Galle theilweise oder ganglich gehemmt ist und diese nun als solche in das Leberblut aufgenommen wird. Der Farbstoff dieser stockenden und in das Blut geschafften Galle farbt endlich alles Blut des Rörpers gelb und erzeugt Die fogen. Belbfucht (Scherus), welche übrigens fast ftets eine Ericheinung gestörter Gallenansfuhr (alfo ein Zeichen von Sinderniffen in ober an ben größeren Gallenwegen) nicht aber ein Symptom gehemmter Gallenbildung (also nicht einer wirklichen Leberfrantheit) ift. Bas bierbei mit ben übrigen Bestandtheilen der in das Blut getretenen Galle wird, ift noch nicht genan ermittelt. Bismeilen icheinen fich einzelne berfetben fo zu ersetzen, daß eine mit nervösen Erscheinungen einhergebende Gallenvergiftung des Blutes zu Stande kommt. Auch bei diesen Uebeln macht die änfere und innere Unwendung der Barme, neben milder und leicht: verdaulicher Kost, jede Arznei entbehrlich.

Was nun die eigentlichen wahren Leberkrankheiten betrifft, so ist der größte Theil derselben, wie früher schon gesagt wurde, erst die Folge einer andern wichtigern, und zwar entweder einer örtlichen (besonders einer organischen Berge und bungen?) oder einer allgemeinen (Blut:) Rrantheit und dann ohne große Befchwerden; alle find aber von langwierigem Berlaufe. Bierher gehört : Die Speckleber, Die Rettleber, Die Schubamedenleber und Der Leberfrebs. Die Blutanschoppung der Leber, eine mäßige Bergrößerung dieses Draques burch angehäuftes, mehr ober weniger ftodendes Blut in ben Les beradern, welches entweder in Folge mechanischen Sinderniffes (meiftens im Bergen ober in der Ennge) nicht gehörig aus der Leber nach der untern Soblader bin abfliegen fann, ober von der Bfortader aus nicht fräftig genug durch die Leber hindurchgeschoben wird, tommt am häufigiten vor. Die lettere Urfache, auch mit dem Namen "Bfort= aberftodung, Unterleibsbeschwerden, Abdominals plethora, Unterleibsichoppung mit Bamorrhoidal= beichwerden" belegt, die ist es, welche der armen Leber vorzugsweise ein schlechtes Renommée bei aller ihrer Unschuld verschafft hat und der Reinigung des Blutes durch die Leber hinderlich ift. Wer fich hierüber genauer unterrichten und feine Unterleibsbeschwerden los fein will, der beachte das, mas vorher geschrieben ist

## R. Krankheiten im Harnapparate.

Die Harnwerkzeuge — zu denen die beiden Nieren mit den Harnleitern, die Harnblase und Harnröhre gehören und die, wie alle übrigen Organe unseres Körpers, richtig gepflegt werden müssen — unterliegen nicht selten Krantheiten, deren Symptome oft sehr versteckt sind und deren Verlauf meist sehr schreppend ist. Das Ergründen dieser Krantheiten erfordert gewöhnlich nicht nur eine kunstgemäße, von gesübter Hand ausgesihrte Untersuchung des Harnapparates nach chirurzischen Regeln, sondern auch eine chemischemikrostopische Prüfung der Brants. Deshalb muß sich seder Krante, in dessen harnsysteme Unordnungen stattsinden, sobald wie möglich an einen wissenschaftlich gebiseten Arzt wenden, wenn er nicht große Nachtheile an seiner Gesundheit erleiden will. Dem Läien läßt sich hier ärztlicher Kath nur bei einigen wenigen Harn-Beschwerden ertheilen.

1) Blasenframps wird ein heftiger, zusammenschnürender Schmerz der Blasengegend genannt, welcher zeitweise, in Anfällen auftritt und sich mit frampshafter Busammenziehung der Blasenmuskeln, demnach entweder mit Harndrang oder mit Harndrang verbindet. Der Schmerz wie der Kramps erstrecken sich bisweilen auch auf die benachs barten Theile (Geschlichtsorgane, Mastdarm, Schenkel). Die Ursache dieses Leidens ist sicherlich weit öfter eine örtliche seine Erkrankung der Harns oder Geschlechtsorgane, Blasenstein, scharfer Urin), als eine rein nervöse. Bei der Behandlung des Blasenkrampses ist große Wärme, besonders auf die Blasengegend (in Gestalt von Umschlägen, Bädern, Alystieren, Injectionen und Frictionen) das Hauptmittel und dieses

kann allenfalls durch Opinm noch unterftütt werden. Außerdem thut der reichliche Genuß beißen Wassers sehr aute Dieuste.

- 2) Das Bettpissen oder nächtliche Ginpissen der Kinderistiehr oft nur Unart oder Erziehungssehler, meistens Folge eines zu tiesen Schlases bei gefüllter Parnblase, bisweilen mit scharsen Urin, großer Reizbarkeit und trampshafter Zusammenziehung der Blase. Nicht selten kommt dieses Bettpissen bei vorzeitig regem Geschlechtstriebe und Onanie vor. Bei der Behandlung achte man hanptsächlich auf Folgendes: das Kind trinke spät Abends nichts mehr und eise nur weuig (besondersteine schwer verdaulichen Speisen); es schlase nicht zu weich und warm und nicht auf dem Rücken, sondern auf der Seite; man wecke es ein oder mehrere Male des Nachts zum Uriniren; auch können Strasen (Beschämung) durchaus nicht schaden. Wenn in hartnäckigen Fällen eine medicinische Behandlung nöthig wird, darf diese nur von einem verständigen Arzte geseitet werden und. ja nicht etwa aus der Ferne durch Geheinmittel.
- 3) Störungen im Sarnansflusse können sich in verschiedener Beise darstellen. a) Bei der Harnverhaltung (ischuria) wird äußerst wenig ober gar fein Urin gelaffen, und ber Grund bavon liegt entweder in der Niere (b. i. Sarnmangel), welche keinen Urin bereitet, wo dann die Blase leer ift, oder in den Barnleitern, welche verstopft oder zusammengebrückt find, oder in der Blafe (Barnfperre). die sich dann mit Urin überfüllt zeigt, oder in der Harnröhre, welche man bei der Untersuchung mit der Sonde verstopft oder verengert findet. - b) Das Schwerharnen (dysuria), wobei ber harn nur mit Mübe, mit Schmerz und Brennen in der Harnröhre, bisweilen blos in gemiffen Stellungen, in Abfaten oder tropfenweise, gelaffen werden tann, ist fast stets Symptom einer Barnröhren-Affection (Entzündung, Beschwür, Berengung) ober geht mit Blasenkrampf einher. - c) Die Barnstrenge, ber Barngmang (stranguria), besteht in einem heftigen und schmerzhaften (mit Blasenkrampf verbundenen) Drange jum Uriniren, wobei die Unsleerung des Urins unter Breffen und Schneiden in der Blasengegend, sowie bisweilen mit Brennen in der Harnröhre, aber stets nur sehr sparsam von Statten geht (d. i. die sog. kalte Bisse). Dieses Leiden ist wie der Blasenframpf gewöhnlich pon scharfem Urin oder Harnblasenaffection erzeugt. - d) Der Harn fluß (enuresis, incontinentia urinae), das Unvermögen, den Harn in der Blase zu halten und deshalb unwillfürlicher Abgang deffelben, erfolgt entweder fortwährend, meift tropfenweise (Sarntränfeln), oder nur zu Zeiten, periodijch, namentlich bei Rindern des Nachts (Ginviffen). Die Ursachen des Harnflusses können in den Muskeln oder Nerven der Blasenwand, wie auch in örtlichen Tehlern liegen.
- 4) Blutharnen (haematuresis), wobei Blut entweder rein oder mit Harn mehr oder weniger innig vermischt durch die Harnröhre abgeht, kann seine Quelle in den verschiedensten Theilen des Harnspftems haben.

Es kann das Blut aus den Nieren, Harnleitern, aus der Blase oder Harnröhre stammen; zuweilen kommt es wohl auch aus mehreren dieser Theile zugleich oder es ergießt sich von benachbarten Organen und Gestäßen her in die Harnwege. Die Behandlung des Blutharnens muß nach der Quelle und Ursache der Blutung verschieden sein, und wird bei stärkerer Blutung hauptsächlich in passender ruhiger Lage, äußerer Unswendung von Kälte und in einer milden Diät bestehen.

5) Schmerzhaftes Harnen (Brennen in der Harnröhre beim Uriniren) mit Eiterausfluß bildet den sogen. Tripper. Die Heilung läßt sich dadurch sehr schwell ermöglichen, daß der Patient nach einem wasserhellen, reizlosen, harustoff- und harusaurearmen Urin strebt und zwar: durch vieles Wassertrinken und geringe Eiweißkost (also kein Fleisch, Ei, Käse).

# S. Gehirn: und Geistes-Arankheiten.

Das Wehirn, b. i. bas Organ, mit beffen Billfe wir Selbstbewußtsein und Bemuth haben, empfinden, Sinneseindrucke mahrnehmen, wollen und willfürliche Bewegungen ausführen. — wird gar nicht felten in seiner Thätigkeit gestört und diese Störnngen betreffen ebensomobl die geiftigen (pfychischen), wie die Ginnes- (fensoriellen), Empfindungs-(sensitiven) und Bewegungs: (motorischen) Thätigkeiten des Gebirus. Die Urfachen folder Störungen find entweder Beranderungen im Behirn selbst (Hirn- und Hirnhautkrankheiten), oder sie werden blos durch Einwirkung des (entarteten, bergisteten) Blutes und der abnorm er-regten Nerven auf das Gehirn veranlaßt. Die Störungen in der Hirnthatiafeit können nun aber erscheinen: als Beiftestrankheiten, Phantafiren (Frrereden, Delirien, widernatürliche Schläfrigfeit und Schlafincht, Betäubung und Bewußtlofigkeit, Ohnmacht, Schlaflofigkeit, Schwindel, Kopfichmerz und überhaupt abnorme Empfindungen der perschiedensten Urt, Sinnestäuschungen (Ohrenfausen und Ohrenklingen, Flecken-, Funten-, Mücken- oder Bilderfeben, Gefühl von Ameifenfriechen, von Tanb: und Pelzigsein), Berluft Diefes ober jenes Sinnes. Rrämpfe aller Art, Starrsucht, Lähmungen (besonders halbseitige). Empfindungslofigfeit. In fehr vielen Fällen von Störungen der Birnthätigfeit läßt fich zur Zeit die Urfache (vermuthlich eine Beränderung im Gehirne) noch nicht auffinden, wie dies z. B. ber Fall ift: bei man: chen Geistestranten, ferner bei der Epilepsie, Etlampsie, Ratalepsie (Starrfucht), dem Starrframpfe, der Bafferschen und hundswuth, der Syfterie, dem Somnambulismus. Auch find uns die Entartungen des Blutes, welche die Birnthätigfeit zu ftoren (nervos gu werden) pflegen, wie das Nervenfieber. Kindbettfieber, die Ausschlagsfieber, die Sauche-, Sarn- und Gallenvergiftung u. f. m., gur Beit fast noch gang unbefannt. Dagegen tennen wir, wenigstens in der Leiche, mehrere franthafte Beranderungen im Gehirne und in den Birnhauten, welche Störungen in

ber hirnthätigkeit nach sich ziehen können, aber trotsdem vom Arzte beim tebenden Kranken doch nicht sicher zu bestimmen sind. Zu diesen Hirns und Hirn hauttranktheiten gehören: Entzündungen, Blutungen (Hirnschlagsluß oder Apoplexie), Erweichungen, Wasseimittel, diese Krankheiten zu heilen, besitzt die Heilkunst nicht. Besprechen wir einige der häusigeren Erscheinungen gestörter Hirnthätigkeit, bei denen man aber ja nicht etwa sofort an eine Gehirnkrankheit zu denken hat. Denn die Thätigkeit eines Organs kann bedeutend gestört erscheinen, und dies ist gerade sehr oft beim Gehirne der Fall, ohne daß dieses Organ selbst in seinem Bane verändert wäre.

Der Schwindel besteht in einer (freisförmigen und pendelartigen) Scheinbewegung; in einem scheinbaren Schwanken der Gegenstände (besonders des Fußbodens) oder des Patienten selbst, wobei das Bewußtsein des Gleichgewichtes, welches besonders zur Behauptung der aufrechten Stellung dem Menschen unentbehrlich ist, verloren geht. Der Schwindel ist ein Symptom der verschiedenartigsten Störungen (besonders des Gehirns), kann aber auch als einzige Beschwerde aus noch unbekannter Ursache erscheinen und hat deshalb keinen Werth bei Beurtheilung eines Krankheitszustandes. Er tritt entweder ganz von selbst oder auf äußere Beranlassungen (beim Bücken, Aussisten, Gehen, schwarzsverden sich zu heftigeren Schwindelanfällen: Ohrensausen, Schwarzswerden vor den Augen, Uebelkeit, Brechen, Hinfallen und Ohnmacht.

Das Phantasiren, Deliriren, ist eine, gewöhnlich balb (in Tagen) vorübergehende und sieberhafte Krantheitszustände (besonders higige Bluttrantheiten, wie das Nervensieber) begleitende Erscheinung, welche man zu den sogen. nervösen Symptomen rechnet, und welche bei größerer oder geringerer Trübung des Bewußtseins im Lantwerden falscher Borstellungen, nicht selten mit unpassenden Willensäußerungen verbunden, besteht. Nimmt dieses falsche Borsichgehen der geistigen Thätigfeit des Gehirns einen bleibenden sieberlosen Charakter an, dann hat man eine Geisteskrankheit oder Seelenstörung vor sich.

Der Säufers ober Zitterwahnsinn (delirium tremens) bes
steht in einer den Säufern (besonders den Branntweins und Weinsaus
sern) eigenthümlichen psychischen Störung mit Zittern der Glieder (Sänsferzittern). Die Symptome dieser Störung sind neben den Erjcheis
nungen der Säuserkrankheit: außerordentliche Unruhe und Bewzs
lichkeit, ängstliche Haft in Allem, was der Kranke vornimmt; gänzliche
Schlassossische der schreckhafte Träume, die der Patient allmählich sür Birklichkeit hält; Sinnestäuschungen bei wachem Ange (Patient glandt
kleine Thiere, Mäuse, Ragen, Schlangen, Spinnen n. dgl. zu sehen);
charakteristische, sich um die gewohnte Beschäftigung drehende Delirien,
besonders mit Furcht vor Versäumniß der Arbeit und vor Strafe,
Dieben, Gespenstern n. dgl. gemischt, die Stimme bellend, Zittern aller willfürlichen Musteln (besonders der Bande), eigenthümlicher, die innere Angft und Unruhe verrathender Gefichtsausdruck mit ichenem Blicke oder aber die größte Sorglofigfeit und Fröhlichfeit ausdrudende, lachende Miene, bas Muge glafern, ichwimmend; große Redfeligfeit, zuweilen Toben, Schreien, Reigung jum Bertrummern, Unempfindlichkeit gegen Schmerzen und Ralte. - Die Da uer Dieses Deliriums ift furg; es geht entweber nach einigen Tagen burch einen tiefen ruhigen Golaf in Gefundheit über, oder es zieht durch Birn- und Lungenlähmung, Lungenentzundung und Schlagfluß den Tod nach fich. - Bei ber Bes handlung des Säufermahnfinns ift zuvörderft vor directen Zwangs= mitteln zu warnen und das Opinin als das wichtigfte Mittel gu empfehlen. - Der anhaltende und gur Bewohnheit gewordene Benuß geistiger Geträufe, die Erunffällig feit, tann zu einer periodijch in Anfällen wiederfebrenden franthaften Ernntfucht ausarten und nach und nach die fogen. Sänferdyscrafie erzeugen. Begen die periodifche Trunffucht find empfohlen worden: Brechmittel, Chinin. Opinm und Schwefelfaure. Wirkfamer icheint gu fein: gegen ben Durft starten falten und gezuckerten Thee oder Raffee und täglich frische ober getrochnete Weintrauben oder Citronen zu genießen.

Schläfrigfeit und Schlaffucht. - Da nur bas Gehirn ichläft, fo muß widernatürliche Schläfrigkeit und Schlaffucht ihren Grund ftets in einer Störung bes Birmerbenfpftems haben. Diefe Störung tann aber ebensowohl burch Sirnfrankheiten (besonders mit Druck auf bas Behirn), wie burch bas in ber Schabelhohle ftehende entartete Blut (bei hitigen Blutfrantheiten und narkotischen Bergiftungen) und durch ermüdende, erschöpfende Thatigfeit des Gehirns hervorgerufen werben und deshalb ift Schlaffucht Symptom fehr vieler und verschiedener franthafter Buftande. - Die Schlaffucht, der soporose Buftand, welcher in Geftalt eines franthaft übermäßigen, allzulangen und allantiefen Schlafes auftritt, unterscheidet fich von Dhumacht und Scheintod durch die fortbauernde deutliche Berg- und Athemthätigkeit. Um häufigsten tritt er als Betänbung - Nartofe, in Folge veränderter Blutmischung bei Bergiftungen, oder bei Hirndruck, Birnerschütterung, oder nach starten förperlichen oder geistigen Anstrengun= gen, bei Blutarunth und Bleichsucht auf. Die Schlaftrunten= heit, welche mit verwirrten Reden und Handlungen verbunden sein fann, wird am häufigsten durch starte Ermudung berbeigeführt. Leth argie ift ein fehr tiefer und lang anhaltender Schlaf, bei welchem der mit Mühe erweckte, aber nicht zu ermunternde Kranke bewußtlos ist und irre redet. - Todtenichlaf ift der höchste Brad der Schlafsucht, aus welchem ber Patient nicht zu erwecken ift. — Das Schlafwandeln, Somnambulismus, besteht in einem Schlafzu= stande, in welchem der Rrante die Geschäfte eines Wachenden verrichtet (i. unten).

Die Schlaflofigfeit beruht in einem fortwährenden Erregungszu= ftande bes Gehirns, wobei daffelbe nicht jum Schlafen gelangen fann.

Dieser Zustand kann ebensowohl durch anhaltende Angezung der geistigen, wie Sinnese und Empfindungs-Hirnthätigleit, zo wie auch durch trankhafte Processe in der Hirusubstanz und durch veränderte Beschafsscheit oder Menge des Blutes innerhalb der Hirugefäße hervorgernsen werden. Es ist dieses Krankheitssumptom insosern von hoher Bedeutung und nunß sehr häusig alsbald ohne weitere Rücksicht auf seine Ursache durch betändende Mittel (Morphium, Chlorathydrat) gehoben werden, weil bei längerer Daner der Schlassossisseit die geistige und körperliche Thätigkeit in Folge des herabgesetzen Stosswehlels im Gehirus leicht einer langwierigen Erschöpfung unterliegen kann.

Das Träumen, ein mehr ober weniger bewußtloses und widernatürliches geistiges Thätigsein des Gehirus im Schlafe, wodurch dieser seinen erquickenden und stärkenden Zweck verliert, kann dadurch eine
krankhafte Sihe erreichen, wenn es zu andanernd, lebhaft, ängstigend,
schreckhaft, aufregend und abmattend auftritt. Als Symptom ist das
Träumen ähnlich der Schlaflosigkeit zu beur. heilen.

Das Alpdrücken, der Alp, ist eine Art beängstigender Traum mit dem Gefühle einer aufliegenden oder sich auflegenden Last, welche den Athem beklemmt und Erstickung droht, wobei der undeweglich daliegende Schlasende fühlt, wie er fruchtlose Willensaustrengungen zum Bewegen macht. Nach einiger Zeit tritt das Erwachen mit dem Gefühle der Errettung und willfürliche Bewegung, in der Regel aber auch mit hestigem Schweiß, herzpochen, Kopfschmerz und Mattigkeit ein. Es scheint das Alpdrücken weit mehr Symptom einer Störung des Lungen- und Unterleibsblutlauß als das einer hirnassection zu sein.

Ausschen, Auffahren im Schlase, ein plötzliches vollständiges oder unvollständiges Erwachen mit Zusammenfahren, oder auch mit schnellem Aufrichten und Herzelopfen, welches besonders den Kindern und manchen nervösen Kranken eigen ist, muß dann als ein Symptom der Hirureizung betrachtet werden, wenn es häufig und in höherem Grade auftritt. Bald nach dem Einschlasen schrecken bisweilen auch ganz gesunde Personen zusammen. — Das Knirschen mit den Zähnen bei schlasenden Kindern ist in der Regel ohne Bedeutung.

Somnambulismus (das Schlaf oder Traumhandeln, das Schlaf oder Nachtwandeln) wird berjenige Zustand genannt, bei welchem ein Mensch in eine Art von Schlaf versällt und mit geschlossenen oder offenen Angen, ohne es nach dem Erwachen zu wissen, förperliche und geistige Haudlungen vollzieht, die man sonst unr im Wachen, bei vollem Bewußtsein zu vollziehen im Stande ist. Diese Haudlungen geschehen allerdings nicht selten mit außergewöhnlicher Geschicklichteit, großer Kraft und scheindar scharfem Verstande, niemals aber werden sie gegen die bestehenden Naturgesetze verstoßen und übernatürliche sein. Es grenzt an Blödsinn, zu glauben, daß ein Somnankuler an einer geraden Wand in die Höhe zu laufen, mit dem Vanche zu lesen, die Krankheit eines Abwesenden anzugeben und zu heilen, eine nicht ersernte

Sprache zu fprechen, das Treiben und Befinden Gutfernter zu miffen a. f. w. im Stande ift. Wo immer von einem Schlasmanveluden etwas geschieht, was nicht mit rechten Dingen zuzugeben und wunderbar zu jein scheint, da ist stets entweder Betrügerei im Spiele oder der Aufall thut das Seinige. - Der schlafähnliche Bustand beim Somnambulismus tritt entweder felbit bei Tage oder bei Nacht (befonders gern bei Bollmond, daher Mondfucht) ein, oder er fann auch fünstlich durch Streichen und Manipuliren (Magnetifiren) ber vorgerufen werden. Das durch fogen, animalisch-niagnetische Ginwirfung fünftlich hervorgerufene Schlafmachen (das fog. Bell fe ben, (la Clair voyance) unterscheidet sich vom natürlichen badurch, daß bei letterem mehr die Bewegungsthätigfeit, bei ersterem die geiftige Thätigfeit ungewöhnlich erweckt ift. Um nun aber in diesen Schlaf von jelbst zu verfallen oder von Andern hinein verfent zu werden, dazu gehört ohne Zweifel ein franthafter, zur Zeit freilich noch unerforschier Buftand besjenigen Organs, durch welches ebensowohl der Schlaf, wie auch die geiftige Thätigkeit vermittelt wird. Dieses Organ ist aber das Behirn, und der Somnambulismus fonnte fonach als eine Birnfrantheit bezeichnet werden, die mit dem gesunden Schlafe darin übereinkommt, daß dabei das Bewuftfein gefchwunden ift, fich aber vom Schlafe darin unterscheidet, daß gewiffe hirnthätig= feiten ohne Bemuftfein fortbesteben. Das Eranmen tonnte als ber niedrigste Grad des Schlafmandelns bezeichnet werden und der Som= nambulismus als der höchste Grad des Träumens. Gin ziemlich abn: licher Buftand findet fich gar nicht felten bei Berauschten, bei betänbten und bewußtlosen Rranten (beim Bhantafiren in Fiebern) und bei Chloro= formirten; auch diese sprechen und handeln, ohne daß fie nur das Geringfte davon miffen, oft so gegen ihre gewöhnliche Art und Beife vernünftig oder unvernünftig, daß man ftaunt. Um hänfigften ift bei fogen feufiblen (feufitiven, nervojen, hufterifchen) Frauenzimmern das Birn geneigt, Somnambulismus zu treiben. Zieht dann derfelbe die Aufmerksamkeit der Welt auf sich, jo wird er aus Coquetterie oder Gewinnsucht weiter ausgebildet und zum Betrug vieler Narren weidlich benutt. - Nacht mandler durfen, besonders in gefährlicher Situation, nicht gewaltsam erwecht und erschrecht werden. Auch find gur Berhütung von Unglücksfällen Borfichtsmagregeln (festes Berschließen der Thure und Fenfter u. dal. m.) zu treffen. Die Behandlung fei die bei Nervenschwäche angegebene.

Bon Blutandrang nach dem Kopfe, Kopf congestion, spricht der Laie, wenn er bei großer Anfregung und Reizbarkeit im Kopfe die Empfindung von Schwere, Eingenommenheit und Büstheit und von (dumpfem) Schmerz, zunehmend durch Bücken, Schütteln, Pressen, sowie serner noch Ohrensausen, Funkens oder Farbensehen, Flimmern oder Schwarzwerden vor den Augen, Schwindel, Schlaflosigkeit oder große Neigung zum Schlafe mit Auffahren und Träumen, Widerwillen gegen Licht und Schall u. s. w. wahrnimmt. Allein diese Erscheinungen

alle zusammen fonnen burchaus eine größere Blutfülle innerhalb ber Schädelhöhle (im Gehirn oder in den Hirnhäuten) nicht erkennen laffen. da ganz dieselben Erscheinungen auch bei großer Blutleere des Gehirns, sowie beim Altersschwunde des Gehirns auftreten. Nur dann lassen sie sich der Congestion zuschreiben, wenn die Symptome der Blutarunth fehlen und dafür vorhanden find: Röthe und Site des Gefichis (Ropfes), vielleicht auch der Augen und Ohren, sowie Rlopfen und Schwellung der Abern; wenn ferner die Krantheitserscheinungen durch erhitzende Getrante, Barme, Buden und Tieflage des Ropfes gesteigert, durch das Gegentheil aber gelindert werden. - Als Urfachen der Ropfcongestionen existiren so viele und verschiedenartige, daß der wissenschaftliche Urzt sehr oft in Zweifel sein und bleiben wird, woher dieser Blutandrang rührt. Rommt derselbe bei sonst gesunden Menschin manchmal ober auch öfter auf zufällige Beranlaffung vor, bann ift er ohne Schlimme Folgen und bedarf gu seiner Behandlung nur Bermeidung aller frankmachenden Ursachen, sodann im Anfalle: vollkom mene Ruhe des Körpers, der Sinne und des Geistes, ein fühles duntles Zimmer mit reiner frischer Luft, sowie mit Abhaltung von Lärm und Besuch, erhöhte Lage des Ropfes (auf tühlem Ropftissen) und des Oberkörpers (mit herabhängenden Füßen), Lösung aller beengenden Rleidungsstücke (besonders bes Halses und der Bruft), kuhlendes Getränk (Limonade); bei höheren Graden: kalte Umschläge (von Baffer, Schnee, Gis) auf ben Ropf, reizende Rluftiere, warme Sand: und Fußbaber, Seufteig (ober Spiritus) in den Nachen. - Begen häufig wiederkehrende, sogen. habit uelle Ropfcongestionen versuche man: Abanderung der Lebensweise, Blog- und Rühltragen, sowie fleifiges taltes Baichen bes Salfes (bes Besichts und ber Schläfe), reichliche aber passende Körperbewegung (zweckniäßiges Turnen), hohe Lagerung bes Ropfes im Schlafe, Bermeiden von Viel- und Krummfiten, von großer Bärme und Aufregungen aller Art, von erhitzenden Getränken (Wein, Bier, Thee und Kaffee), und zu vielen, sehr nahrhaften Speisen, Rühlhalten des Ropfes und Warmhalten der Füße (besonders durch häufiges Wechseln der Fußbetleidung), Sorge für gehörige Leibesöffnung und fräftiges, tiefes Athmen, reichlichen Genuß wäfferigen Getränkes. Um nöthigsten ist; vernünftiges geistiges Berhalten, hinreidende Körperbewegungen und Wafferzufuhr zum Blute, eine nicht allzureiche Roft, Rühlhalten des Ropfes, lodere Befleidung, Warmhalten der Füße, Offenhalten des Unterleibes, Bermeidung aller stärkeren Erregungen.

Der Kopfgenikkrampf, bessen Ursache eine Entzündung ber weischen Hinzen und Rückenmarkshautist, charafteristrich durch heftigen Kopfsichmerz und krampshaftes Rückwärtsziehen des Kopfes. Diese Kranksheit kommt am häusigsten epidemisch vor und befällt vorzugsweise Kinder unter 15 Fahren, doch auch Erwachsene.

Geiste frankheiten, Seelen ft örungen, pfychische Rrant beiten. Wird die Seelenthätigfeit im Gangen ober nur in einer ein

zelnen Richtung, alfo entweder das Wahrnehmen, Denken oder Wollen bleibend oder doch in immer wiederkehrenden (fieberlosen) Unfällen gestört oder gang behindert, wo dann Unfähigkeit zu einem logisch geregelten Gedankengange und sittlich bestimmten Wollen und denmach zu einem vernunftgemäßen Sandeln eintritt, fo nennt man diefen Buftand eine "Geiftestrantheit" und einen folden Rranten einen "Fr ren, Geftörten, Berrückten, Unfreien, Ungurech: nungsfähigen, einen seiner Bernunft Beraubten." - Der trante hafte Buftand bes Behirns, welcher einer Beiftestrantheit gu Grunde liegt, ist in der Regel eine Störung im Rindengrau oder in sonstigen Theilen des großen Gehirus, welche bei der Section in den meiften Källen aufgefunden wird. Sicherlich reicht aber eine nur äußerst geringe demische und physikalische Beränderung der Birnsubstang schon bin, um den Geift zu umnachten; folche Beranderungen find nun gur Beit noch nicht erforscht, dürften aber jenen Krantheitsformen zu Grunde liegen, wo bis jest die Untersuchung des Gehirns noch feine Beränderungen nachweisen konnte. Zuweilen kommen auch bei einzelnen Rrantheitszuständen vorübergebende Unfälle von Beistesstörung vor, 3. B. bei Epilepfie, Rindbettfrankheiten, Schlagfluß. Bas die Formen der geis ftigen Störungen betrifft, so hat die Wiffenschaft bis jett verschiedene Classificationen derselben aufgestellt. Wir benennen die verschiedenen Beiftestrantheiten, je nachdem fie auf tranthafter Steigerung ober Labmung der Gefühls:, Vorstellungs: und Willensthätigkeit bernben, als: Wahnsinn und Melancholie, Berrücktheit und Blödfinn, Tollheit und Willenslosigkeit. In den meisten Fällen mischen sich mehrere diefer Rrantheitszustände mit einander.

Das Erkennen einer Geisteskrankheit ist in einzelnen Fällen mit großer Schwierigkeit verbunden und gwar zuvörderst des balb, weil bisweilen Beiftestrante noch Ueberlegung genug behalten, um vernünftig zu erscheinen. Dies ift z. B. ber Fall bei langfam fich entwickelndem Fresein in den sogen. Monomanien (oder besonderen Wahnstichtungen, wie die Mord-, Selbstmord-, Zerstörungs-, Stehl-, Sammel-Monomanie), wo die verkehrten Vorstellungen sich nur auf eine bestimmte Reihe von Gegenständen beziehen, der Krante aber in allen andern Beziehungen richtig zu denken und zu handeln scheint und sich fast nur durch die Neigung, über den Gegenstand seines Wahns zu sprechen, verräth. Auch giebt es Geisteskrante, welche noch die geis stige Rraft besitzen, ihre falschen Vorstellungen vor dem Beobachter zu unterdrücken (verhehlter Wahnsinn), oder ihren Leukerungen und Handlungen ganz andere, zuweilen mit vieler Klugheit vorgeschütte Motive zu unterbreiten. Sodann tommt bei periodischen Geistesstörungen nicht selten ein freier Zwischenraum (lucidum intervallum) vor, wo nach hefti= gen Ausbrüchen ber Rrantheit anscheinend ein freier Gebranch ber Bernunft und Willenstraft eintritt. Allein dies ist immer nur Schein, ftets werben fich noch, wenn anch leife Buge ber geiftigen Störung (in Geftalt einzelner abrupter Gedanten, Reizbarteit bes Gemuths. Menichenschen, verkehrte Auffassung ber Berhältnissen, f. w.) finden laffen.
— Er hen die Iter Wahustun fönnte höchstens Laien täuschen, vielleicht auch den Frenarzt eine Zeit lang in Zweisel erhalten, aber nicht auf die Dauer.

Die Rennzeichen einer ausgebildeten, ausgebro: chenen oder reifen Beistesfrantheit find im Allgemeinen folgende: ber Beiftestrante zeigt fich im Reben und Benehmen unüber legt und unftet, feine Sandlungen find ohne Grund und Bufammenhang. die Zwecke und Triebfedern, die ihn dabei leiten, find widerfinnig, feis nen eigenen Gutereffen zuwider und unbegreiflich für Andere; oft ist überhaupt fein vernünftiger Grund seiner Bandlungen aufzufinden; oft ist die von ihm gehegte Absicht etwas gang Unerreichbares; oft fügt er dadurch fich jelbit oder Andern Schaden 3 und hat dabei geringe oder gar teine Begriffe von der Schädlichkeit, Unsittlichkeit oder Strafbarkeit deffen, mas er begangen hat. Auch fteben überhaupt die Sandlungen des Geiftestranten mit dem fonftigen wohlbekannten Benehmen und Character beffelben, feine Gedantengange und Meuferungen mit feiner fruheren Dentweise, seine Bu- und Abneigungen mit seiner ursprünglis den Gewohnheit und Gemuthsart hänfig in einem beutlichen Wider fpruche. Die Aufmerksamkeit auf Augendinge und das Gedächtnig, wenigstens für solche Borfalle und Dinge, welche nicht mit ben neuen irrigen Gedankenreihen in Berbindung fteben, ift geschwächt. Die irrigen Ibeengange beschränken sich zuweilen (als jogen, fire Ideen) auf ben engen Rreis eines ober weniger Urtheile, mahrend fie fich in anbern Fällen febr gablreich und unftet wechselnd anfern. Im letteren Falle fpringen die franthaften, mit großer Schnelligfeit und Lebhaftigkit anfgetauchten Borftellungen ichnell auf andere und britte Gedanken über, so daß der Kranke das Fremdliegendste verknüpft, ohne sich jenes raschen Bechsels und des Mangels an Zusammenhang bewußt zu wer-In der Regel leugnet der Frre, daß er frank fei, er erzurut fich über die ihm auferlegten Kurmagregeln und Beidräntungen. - Unter den forperlichen Symptomen der Beiftestrantbeit find am auffallend: ften: der Ropfichmers (aber von der allerverichiedensten Art), Ginnes: täuschungen, die für mabr gehalten, nach Angen verlegt werden, ein eigenthümlicher (verstörter, starrer, stumpfer und erschlaffter oder auf geregter) Besichtsausdrud; das Ange meift tiefliegend und von hohien Randern umgeben, hat oft einen buftern, unruhigen Blick und einen ftechenden oder abgestorbenen Ausdruck; bisweiten ift es widernatürlich glangend, hervortretend oder gerothet mit ichielender Stellung; Baltung und Bewegung bes Rörpers find von der früher gewöhnlichen abweichend; die Rleidung meiftens nachläffig und unreinlich, zuweilen ubertrieben und phantaftisch aufgeputt. Die Lebensweise ift meift ohne Regel und Ordnung; ber Schlaf gewöhnlich nuruhig; oft ist große Unempfindlichfeit gegen allerlei faftige und unangenehme Gindrucke vorhanden; der Appetit ift manchmal bis zur Gefräßigfeit gefteigert, während in manchen Fällen alle Egluft fehlt und das Gfen fogar gang

verweigert wird; sehr häufig leidet die Ernährung, der Kranke magert ab und wird matt.

Bird ber Unfang einer Beistesstörung bald erkannt, dann gelingt es nicht felten durch rasch eingeleitete Behandlung dem wirklichen Unsbruch der Rrantheit vorznbengen. Denn je langer eine Beiftes: frantheit schon gedauert hat, desto unsicherer wird die Beilung. Die erften Erscheinungen find fast ftets Die einer tiefen Gemuths= veritimmung, der Schwermuth. Der Rrante wird stiller, dufter, verstimmt, unfreundlich und unverträglich, liebt die Ginfamfeit und flieht den Umgang mit Andern, fitt oft lange in Gedanken, ftarrt ftill por fich hin oder in das Weite; er befümmert fich um feinen Bernf nud die Seinen wenig ober gar nicht mehr, arbeitet fast gar nicht und mas er thut ift meift zwecklos und nicht geordnet, er ift gedankenlos, läffig und unordentlich in feiner Beschäftigung, hat unrnhige Rachte und fpricht vor sich hin. Der Eine zeigt eine sehr lebhafte Ungeduld, ein Anderer ist stets kalt und apathisch, der stets Rlagende wird verschlossen, der Nachgiebige reizbar, ber Ernste luftig, ber Sparfame verschwenderisch. Der Rrante ift nicht felten in Berzweiflung über feinen Buftand, hat eine bange Borahnung, und fühlt die Echwäche feines Beiftes; häufige Ausdrücke deffelben find: "ich weiß gar nicht wie mir ift"; — "es ist mir fo Angft und fo, als ob etwas mit mir paffiren mußte"; - "ich bin nicht recht bei Sinnen, und es ift, als sollte ich verrickt werden". -Rumeilen ift es ein Gedante, ber ben Rranten unablaffig verfolgt und ber ihn, je schwächer die geistige Kraft wird, um so heftiger zu verkehrten Billengauferungen treibt. Bei anderen Rranten find Die Borftellungen einem rafchen Bechfel unterworfen, aber der llebergang geschieht fprungweise und nicht in einer geregelten Ideenaffociation. Die Meisten zei: gen bei fleinen Unlaffen eine große Erregung und bleiben bagegen bei wichtigen Dingen gleichgültig. Alle biefe Beranderungen im Denken. Sandeln und Benehmen find im Anfange meift fo unmerklich, daß fie der Umgebung entgehen und nur erft dann, wenn fie ftarfer bervortreten, deren Besorgniffe und den Glauben erregen, als fei die Rrantheit eben erft, vielleicht auf eine furz vorhergegangene ftartere Erregung entstanden.

Als Ur sache einer Geistesstörung betrachtet der Laie gewöhnlich diesenigen Momente, nach deren unmittelbarer Einwirkung das Fresein zum Vorschein kam. Allein das Fresein würde in den allermeisten Fällen hierauf gar nicht zum Vorschein gesommen sein, wenn das Ophiru nicht schon längere Zeit vorher in seiner Ernährung und Thätiskeit maltraitirt worden wäre. Es giebt im Allgemeinen keinen pluchischen Einsluß, keine körperliche Störung, die an sich allein schon Fresium bervorriese; es bedarf sedesmal eines wechselseitigen Einslußes, um eine Geisteskrautheit zu erzeugen, und in den meisten Fällen haben viele Momente vereint darauf hingewirkt. Durch eine vernünstige körperliche und geistige Erziehung und eine richtige Hinzediät wird das Fresein in vielen Fällen (auch bei erblicher Anlage) verhütet werden können.

Daß Raltwafferturen, wegen zu heftiger Reizung bes Behirus durch die Santnerven, febr bäufig Urfache zu Beiftesftörung geben, läßt fich baburch beweisen, daß in den meiften Frrenanstalten eine große Menge von Opfern der Kaltwafferbehandlung zu finden ift. die Raltwasserkur bei ausgebrochener Geistestrantheit gefährlich. Was Die Behandlung bes Fresinns betrifft, jo find Fachmänner in vieler Sinficht noch nicht gang einig; pur barin tommen Alle überein: daß man einem Frren mit Milde, Gute und Bertranen entgegenkommen und nicht mit Strenge einschüchtern und zurückiheuchen muß, und daß jeder Frre fo bald als möglich aus iner Umgebung zu entfernen (zu isoliren, einer Frrenaustalt gu übergeben) ift. Gin Wechsel des Wohnorts ober größere Reis fen find bei allem ausgebrochenen tieferen Frrefein durchaus unzuläffig und vermehren gewöhnlich die Anfregung. Es ist erfreulich, daß das von dem Engländer Conolly Ende der dreifiger Jahre eingeführte No-Restraint-Syftem (b. h. Die absolute Abschaffung aller mechanischen Beschränkungsmittel, selbst ber Zwangsjacke, welche nur in gang feltenen Fällen in Anwendung tommt), welches in England feit Jahren mit bem glanzenbsten Erfolge in Anwendung ift, auf bem Continente immer mehr zur Anerkennung gelangt und man feine Durchführung immer mehr erftrebt. Bei ber Bahl einer Irrenanftalt richte man sich hanvtsächlich nach dem Charafter des Direktors da die in seinen Banden ruhende Macht große Gewiffenhaftigfeit, Gebuld Sumanität, Selbstbeberrichung und Leibenschaftslofigfeit zur Bedingung macht.

Berhütung der Fresinnigfeit. Das beste Mittel, Fresinnigseit zu verhüten, besteht in der Selbstbeberrschung, im Gottvertrauen und in der Bewahrung eines guten Gewissens. Kinder gesteskranker Eltern müssen sehr sorgfältig erzogen und nach der zur Berhütung der Nervossität gegebenen Anleitung behandelt werden.

Joiotismus und Cretinismus; mit ersterem bezeichnet man den Bustand, bei welchem von Geburt ober von früher Jugend an, in Folge einer mangelhaften Gehirnentwickelung, geistige Schwäche besteht und die psychische Entwickelung gehemmt ist; mit letzterem bezeichnet man Idioten mit erheblicher förperlicher Mißgestaltung und Krantheiten der Schilddrüfe (Krops), zu welchen sich bei schweren Fällen Mangel der Sprache gesellt, die nicht auf Gehörmangel (wie bei den Taubstummen), sondern auf Mangel au Borstellungen dernht. Jeder Cretin ist also ein Idiot, aber nicht jeder Idiot ist ein Cretin; Idiotismus ist der weitere Begriff, Eretinismus eine besondere Art von jenem. Aus Idioten und Eretinen sind nur durch sehr frühzeitige und passende Erziehung einigermaßen brauchdare, zu gewöhnlichen Arbeiten befähigte Menschen zu bilden. Erwachsene Idioten und Eretinen sind nicht mehr zu erziehen und nur human zu psiegen und zu versorgen Der Tretinismus tritt in verschiedenen Gebirgsgegenden (Schweiz, Thüringen u. s. w.) endemisch auf Die Ursachen des endemischen Eretinismus sind noch nicht genan bekannt. Feuchtigkeit des Bodens und der Luft

Ueberschwemmungen, viel Gewässer, Rebel, besonbers aber Chen unter Blutsverwandten scheinen sein Entstehen zu begünftigen.

## T. Krantheiten der Sinnesorgane.

Da die Sinnesapparate zur Entwickelung des Verstandes ganz unentbehrlich sind, so werden natürlich auch deren Krantheiten, zumal wenn diese in früher Jugend eintreten, von großer Bedeutung sein müssen. Insosern nun diese Krantheiten sehr häufig nur schwer oder wohl auch gar nicht zu heben sind, so ist jeder Meusch um so mehr verspslichtet, diesen Organen die gehörige Pflege angedeihen zu lassen, um sie vor Krantheiten zu schichten. Borzugsweise ist der Sehapparat zumal beim Neugeborenen, vor der gefährlichen Augenentzündung zu bewahren.

1) Bas die Angentrantheiten betrifft, jo muß bei denfelben ftets fo bald wie möglich ein guter Augenart zu Rathe gezogen und bem Auge por allem Rube gegonnt werden. hier laft fich nur für folgende Uebel Rath ertheilen: Die ent gundliche Röthung des Uugenlidrandes, fowie die vermehrte Absonderung von Schleim und Angenbutter, welche fich burch gelbliche Klumpchen und weifilich eitrige Tropfen im inneren Angenwinkel und durch Grindchen um die Wimpern bemertlich macht, wird oft durch Zugluft, Staub, Rauch, scharfe Dunfte und große Sitze veranlaßt. Bei biefem Augenleiden ift zuvörderst bie gehörige Schonung (Pflege) und Reinigung bes Muges von ber größten Bichtigkeit. Dan masche die Augen Morgens und Abends mit lauem weichem (Regen: oder reinem Fluß:) Baffer. Auch bediene man fich jum Bafchen der Augen nicht eines Schwammes, fondern der bloffen Bande ober eines leinenen Tuches. Wenn nun auch jene ichleichend entzündlichen Zuftande der Augenlider Jahre lang bestehen können, ohne große Beschwerden zu machen und nachtheilig auf die Gehkraft einzuwirten, fo ift boch Jebem, ber baran leibet, auf's Dringenofte an's Berg 3n legen, fich mit einem Sachverständigen darüber zu berathen. Denn abgesehen davon, daß folche Augen nicht schon aussehen und immer in Gefahr find, bei irgend einer Erfältung durch Zugluft oder durch icharfen Wind u. dgl. in ftarte und gefährliche Entzundung verfett gu werden, so wird der Zustand bei längerem Bestehen dem Ange und der Sehfraft ficher nachtheilig. Und nicht blos für den Rranten allein drobt Gefahr, auch für seine Umgebung, wenn das Leiden mit reichlicher Abfonderung von Schleim verläuft, und zufällig, 3. B. durch den gemein= schaftlichen Gebrauch eines Handtuches, beffelben Bettzeuges oder fonft auf eine Art von dem Rranten auf irgend ein gefundes Ange übertragen wird. Gang vorzüglich uuß auch vor der Anwendung von Angenglä= fern oder Salben, ohne Zuziehung eines Angenarztes, gewarnt werden; schon oft ist durch solche Mittel das Augenlicht verloren gegangen. - Das Gersten korn, welches nach vorherigem Inden der Angenlider als eine kleine rothe Geschwulst am Lidrande entsteht, ist eine Entzündung der hier befindlichen Drüsen und zeigt meist von selbst nach wenigen Tagen eine gelbe Spize, welche aufgeht oder aufgestochen werden ung, um Eiter zu entleeren und zusammen zu fallen. — Das Hagelkorn ist eine härtere Geschwulst des Angenlides, welche auf Entzündung eines Theils des Angenlidknorpels beruht, warme Breinmschläge verlangt und wenn sich ein kleiner Abscess gebildet hat, zu eröffnen ist.

Das Schielen (strabismus), d. i. diejenige fehlerhafte Stellung ber Angen, bei welcher die Seharen beider Angen nicht in gleicher Richtung zusammentreffen, jo daß das eine Ange immer auf einen andern Bunft Die nächste Urfache des Schielens, wobei das sieht als das andere. franke Auge normal beweglich ift, liegt stets in den (geraden) Augenmusteln, indem entweder einer derselben zu turg ist (entweder in Folge übler Gewohnheit beim Geben, ober frankhafter Busammenziehung), oder sich nicht an der richtigen Stelle anheftet. Meist findet die Angenmustelverfürzung nur an einem Ange ftatt, felten an beiden, fo bag dann beide Angen, wenigstens abwechselnd, schielen. Je nach der Richtung, die der Blick des schielenden Anges annimmt, unterscheidet man: Schielen nach innen, nach angen, nach unten und nach oben. Gin leichterer Grad des Schielens ift der fogen. falfche Blid, der meift baburch entsteht, daß die Geharen parallel verlaufen, statt in größerer ober geringerer Entfernung vom Ange in einem Bunkte zusammenzutref= Das Gehvermögen ift deshalb beim Schielen nicht bedeutend beeinträchtigt, weil der Schielende meift nur mit einem Ange fieht und bas andere zu gebrauchen sich nicht gewöhnt. Nur beim Aufang des Schielens fommt Doppeltsehen vor, doch verliert sich dies bald durch Die Gewohnheit. In vielen Fällen wird das Schielen durch eine Dreration, bei welcher der verfürzte Mustel durchschnitten wird, gehoben. Re weniger die Sehkraft des schielenden Anges (durch Nichtgebrauch) gelitten hat, um fo größer ift die Aussicht auf eine erfolgreiche Operation. Aus diesem Grunde ist anzurathen, die Operation möglichst zeitig pornehmen zu laffen.

2) Bei Ohrenkrankheiten ist immer zuerst auf eine genane Unterssuchung bes äußern Gehörgangs und der Ohrtrompete zu dringen und ein guter Ohrenarzt zu befragen. Nach neueren Ersahrungen kann ein krankes Ohr nicht für vollkommen untersucht, die Mittel zur Heilung nicht für erschöpft gelten, so lange nicht auch der galvanische Strom zu diesen Zwecen in sachgemäßer Weise verwendet worden ist.

Durch augehäustes Ohrenschmalz wird häusig eine Berstopfung des äußeren Gehörganges veraulaßt, die Schwershörigkeit zur Folge hat. Derartige Ohrenschmalzpfröpse müssen durch Einspritungen von lauwarmem Wasser entsernt werden. Sigt der Pfrops sehr fest, dann umß er erst durch öfter eingesprittes lauwarmes Seisenwasser erweicht werden, ehe mit reinem Wasser nachgespült wird. Die Einspritung muß mit einer kleinen Spritze vorgenommen und dabei

ein Zug an der Ohrmuschel nach hinten und oben ausgeübt werden, und die wintelige Richtung des äußeren Gehörganges in eine gerade zu verswandeln. Während des Einspritzens muß ein Tuch oder ein kleines Gefäß unter das Ohr gehalten werden, um das abkließende Wasser aufznuehmen; nach der Einspritzung muß der Kopf auf die Seite gebeugt werden, damit alles eingespritzte Wasser ausstließen kann. Dann wird das Ohr vorsichtig ausgetrochtet und während der nächsten Tage vor Zugluft und Kälte durch eingebrachte Watte geschützt. — Le be n de Thier che n, die aber nur selten in den äußeren Gehörgang gelangen, werden wie andere fre und e Körper durch Sinspritzen lanwarmen Wassers entfernt. Erbsen, Bohnen und andere quellungsfähige Körper, die sich Kinder bisweilen ins Ohr steden, müssen schleunigft von dem Arzte entfernt werden; keinenfalls soll der Laie mit Justrumenten diese Körper zu entfernen suchen schaden anrickten.

3) Bei langdauernden Ausflüffen oder Berftopfungen der Rafenhöhle, sowie bei öfter wiedertehrendem Rafenblus ten ift eine genaue Untersuchung dieser Boble unerläglich. Ift bas Nasenbluten ausartend start, bann muffen im falten Bimmer und bei aufgerichtetem, etwas hinterwärts gestrecktem Ropfe örtliche blutstillende Mittel angewandt, in die Nase gezogen oder gespritt werden, nämlich: faltes oder Eiswasser, Alaun- oder Tanninauflösung, Gisenchlorid. Im änkersten Nothfalle muß die Nasenhöhle (auch ihre hinteren Deffnungen, da das Blut unbemerkt durch dieselben in den Schlundfopf und Magen gelangen tonnte) verstopft werden. - Der Schnupfen, b. i. ein acut oder dronisch verlaufender Ratarrh der Nasenschleimhaut. welcher von häufigem Diefen, erft mafferigem, fpater schleimig-eitrigem Ausfluß der Rafe, Ropfichmerz und geftorter Beruchsfähigkeit, mitunter auch von Beeinträchtigung des Geschmackes begleitet ift. Er fann auf Die Schleimhäute des Kehltopfes, der Luftröhrenäfte (Suften), der Stirnhöhle und der Ohrtrompete, auch auf die Augapfelbindehaut fortschreiten (das Thränen der Augen). Die Ausbreitung des Ratarrhs auf die Stirnhöhle verurfacht drudenden Schmerz über Der Rafenwurgel und heftigen Ropfichmerz. Der Schnupfen entsteht am baufigsten durch Erfaltung und das Ginathmen ftanbiger Luft. Der gewöhnliche Schunpfen erfordert feine andere Behandlung als warmes Berhalten. Bei heftigerem Schnupfen bute man das Zimmer und giebe Baffer= dämpfe in die Rafe ein. Bon Tafchentuchern find die leinenen ben baumwollenen und seidenen vorzugiehen; übrigens vermeide man bas viele Schnänzen. Die Dberlippe und Die Rafenöffnungen ichute man durch Bestreichen mit Gett (Talg, Cold-cream, Mandelol) vor bem Bundwerden. In manchen Fällen fann ein ausbrech nder Schnupfen durch Einathmung des nachfolgenden Mittels abgeschnitten werden: Acidi carbolici purissimi 5 0, Spiritus fini rectificatissimi 15 0, — Liquoris-Ammon. caust. 5.0, Aquae destillat. 10.0. Um beften wird bas Mittel, nach Angabe bes Striches, in zwei Theilen bereitet und zum Gebrauche

in der Beife vereinigt, daß man ans jedem Fläschchen einige Tropfen in ein leeres Glas gießt. Babrend man dann die Angen fest ichließt, athme man mit Mund und Rafe die Ausdünftung der Fluffigfeit ein. Wird das Mittel im Bangen bereitet, dann nimmt daffelbe einen üblen Beruch an. - Der dronische Rasentatarrh. ichnupfen, erfordert tägliche Ausspritzungen mit taltem Baffer; in hartnäckigen Fällen Bepinselung mit Sollensteinlösung. Liegt dem Stockschungfen ein Allgemeinleiden zu Grunde, mas aber nur der Argt ergrunden fann, fo muß neben ber örtlichen eine allgemeine Behandlung eintreten. - Ueber ben Schnupfen ber Gauglinge fiehe bei Rrantheiten in den verschiedenen Lebensaltern. - Die Stinfnafe, bei welcher sich aus der Rase ein übler, den Umstehenden und bisweilen auch dem Rranken selbst febr läftig fallender Beruch entwickelt, tommt am häufigften bei jungen Mädchen vor, und ist das eine Mal mit Ausschnäuten übelriechender bisweilen blutiger und jauchiger Flüssigkeiten mid Kruften verbunden, das andere Mal dagegen ohne allen Ausfluß. Es scheint dies in der Regel schmerzlose und sehr langwierige Uebel baid von Geschwüren in der Rasenschleimhaut, bald nur von Käulnik eingesperrter Schleimpfropfe bergurühren. Wohl immer ift aber ber Sit deffelben boch oben in der Masenhöhle. Bon den gegen Stinknaje empfohlenen inneren Argneimitteln hat man feine besondere Bulfe gu erwarten, wohl aber vom häufigen Reinigen der Rasenhöhle mit Chlortalkflüffigkeit (1:6), Auflöfung von chlorfaurem Rati (1:30), gang schwache Löfung des übermanganfauren Rali, Abkochung von Gichenrinde, Carbolfaurelösungen (2:100). Diese Reinigung muß mit einer (bei Bandagiften fäuflichen) Nafendouche bewirkt werden. Bei bartnäckigen Källen bringen manchmal Aetzungen mit Böllenstein Bulfe. Wie dem Stockichnupfen, fo tann auch der Stinknase ein Allgemeinleiden zu Grunde liegen, welches eine besondere Behandlung verlangt. -Da fen polypen, d. f. Bucherungen ber Rafeuschleimhaut, muffen durch eine Operation eutfernt werden.

## U. Haut: und Ausschlags-Arantheiten.

Die äußere Saut ist, ihres Baues und ihrer Bestimmung wegen, im gesunden wie im kranken Zustande des menschlichen Körpers von der allergrößten Wichtigkeit und verlangt deshalb auch die gehörige Berücksichtigung und Pslege. Ihre Farbe, Dicke, Strafsheit, Trockensheit oder Feuchtigkeit und Temperatur sind für die Beurtheilung des allgemeinen Wohls oder Uebelbesindens von nicht geringer Bedeutung. Sodann erleidet die Haut auch für sich noch, als äußere Bedeutung unseres Körpers, vielfache Beleidigungen, wie: Berletz ungen, Erfrierungen und Verbrennungen, Entzind ungen (Mose, Schwäre, Jusektenstiche) und Ausschläge. Bleiche, grausweiße oder erdsahle Färbung der dünnen, schlassen Haut deutet auf eine geringere Wenge und schlechtere Beschaffenheit des Blutes; gelbe

Färbung derselben (Gelbsucht) rührt gewöhnlich von verhinderter Ausfuhr der Galle her; bläuliche Färbung wird durch Störungen im Lungen- und Herzblutlaufe veranlaßt.

- 1) Die Rose, der Rothlauf, ist eine oberflächliche Hautentzünsdung von blaßigelbröthlicher Färbung, der durch den Fingerdruck auf furze Zeit verschwindet und mit oder ohne Fieber auftritt, bisweilen auch von Blasenbildung begleitet ist (Blasenvose). Sie kommt ebenssowohl für sich allein wie auch bei anderen Hautleiden vor und versichwindet in der Regel bei Ruhe und trockener warmer Einhüllung (mit Watte, Werg) binnen 3 bis 8 Tagen. Bei Fieber kalte Umschläge auf den Kopf.
- 2) Blutichmar, Schmar, Furuntel, wird eine mit mehr oder weniger Schmerz und Fieber verbundene Bautentzundung genannt, welche fich nur auf eine oder einige Baar- und Talg- oder Schweißdrüs fen beschränft und fast stets zur Giterung führt. Der Schwar beginnt als umichriebene rothe, beiße und harte Geichwulft, die nach und nach immer dunkler wird und endlich auf ihrer Bobe als erstes Reichen der Eiterung eine weiße, weichere Stelle betommt, die fich vergrößert und zulett aufbricht, um Eiter zu ergießen. Bur Beilung führen am ichnelisten sehr warme Breinmschläge (von Hafergrüße oder Leinsamenöt) und balbiges Eröffnen des Schwärs durch Einschnitte. Auch beim Auflegen eines Bflasters, oder wenn man gar nichts anwendet, tritt Beilung (nur fpater) ein. - Geht eine berartige Sautengundung in Brand aus, dann nennt man fie Carbunkel, und diefer verlangt frühzeitige und energische Ginschnitze, eine schnelle und sorgfältige Entfernung alles Brandigen, damit das Blut dadurch nicht vergiftet werde. als häufiges Baden und Reinigen der brandigen Stelle mit Carbolwasser.
- 3) Abscest oder Giterhöhle ift die Ausammlung von Giter in einer neugebildeten, ziemlich icharf begrenzten Sohle innerhalb eines Bewebes, welches lettere jum größten Theile geschwunden, jum fleinen Theile zur Seite gedrängt ift. Gin Abscef, deffen Behandlung die oben angegebene des Blutichwärs ift, tann durch Bildung einer ichwieligen Bille in feiner Umgebung abkapfeln oder er kann fich eröffnen und feinen Eiter entleeren. Rach diefer Entleerung fommt die Beilung ber Höhle wie bei der Bundheilung durch Fleischwärzchenbildung (Granulationen) zu Stande. Hierbei entstehen feinere und gröbere, mandungslofe, intercellulare Blutbahnen zwischen ben Granulationszellen. stellen aufangs ein Det von rohrenformigen Lucken im Bewebe bar. welche Blut von den Bulsadern aus durch Lücken in der aufgelockerten Befagmand erhalten und in die Blutadern überführen. Gin Theil Diefer Bange wird fpater zu wirklichen Blutgefaffen, mahrend ein anderer untergeht. - Benn die Fleischwärzchen widernatürlich weich find und pilzeuförmig über das Niveau der Umgebung bervorragen, fo bezeichnet man dieselben als wuchernde und schwammige, als wildes Fleisch und betupft fie mit Bollenstein.

4) Frost benten sind durch den Frost veranlaßte bläulich rothe geschwollene Hautstellen, an welchen die Blutgefäßchen erweitert und mit stockendem dantstellen, an welchen die Blutgefäßchen erweitert und mit stockendem dantsten Blute erfüllt sind. Sie fangen in der Kälte oder bei Bitterungswechsel an zu jucken, zu schwerzen, anzuschwellen, sich sörmlich zu entzünden, auch wohl zu eitern. Sie entstehen meist durch plögliche Erwärmung stark erkälteter Theile oder umgekehrt durch plögliche Erfältung sehr warmer Theile. Die Behandlung der Frostbeulen bestehe während der Kälte darin, daß man dieselben warm und trocken hält, vor Druck schütz und, besonders auch bei Bundsein, mit frisch ausgelassenem Rindstalge bestreicht oder mit einem milden Pflaster belegt. In der warmen Jahreszeit suche man die erweiterten Gefäßchen durch reizende oder spiritnöse Sinreidungen (mit Kampherspiritus, Steinöl n. dgl., flüchtigem Liniment, Terpentinöl und durch Bestreichen mit Tischelerleim oder Collodium) zu verengern.

### Hantausschläge, Crantheme.

Die Ausschlags-Rrankheiten der Haut treten auf: als hitige (acute) oder fieberhafte, und als langwierige (chronische) oder fieberlose. Die Erscheinung en dabei können sein: auf der sonst ganz unversänderten oder auf der mehr oder weniger veränderten Hautoberfläche zeigen sich: Flecke (umschriebene gefärbte Stellen); oder Stippschen (kleine punktförmige Flecke); oder Knötchen (kleine rundliche, meist zugespitzte, seste Höcken); oder Lnadeln, Nessel male (flache, mehr breite als hohe, meist weißliche Anschwellungen); oder Bläschen (halbkngelige, durchscheinende, mit heller Flüssistet erfüllte Hauterhebungen); oder Eiter blasen, Busteln (runde, mit Eiter erfüllte Bläschen); oder Schuppen und Schüppchen (von Oberhaut): oder Schorfe, Grinde (aus geronnenem Blute, Eiter u. s. w.).

a) Die hitigen, fieberhaften Hautansschläge entstehen gewöhnlich burch e pi de mische Ursachen, befallen vorzugsweise gern Kinder und in der Regel dieselbe Berson nur einmal im Leben. Das dem Ansbruche dieser Ausschläge vorhergehende und dieselben begleitende Fieber ist bisweiten äußerst hestig, dem typhösen ähnlich mit Phantasiren und Krämpsen verbunden; meist wird es nach dem vollständigen Ausbruche des Ausschlags bedentend geringer. Bei allen diesen Ausschlägen ist die Schleimhaut an dieser oder jener Stelle mehr oder weniger entzündet, und bei allen sindet nach dem Verschwinden des Ausschlags ein Abstoßen der Oberhaut statt. Die Behandlnung seine tühle (kühlende Lust und Getränke, milde und reizlose Nahrung), später aber (wenn die Abstoßung der Oberhaut vollendet ist) eine wärmere, weil jetz Hauterkältung leicht Nachkrankheiten erzengt.

Die echten Menschenpoden ober Menschenblattern, variola, eine sehr häufig epidemisch auftretende Krantheit, pflanzen sich durch Austeckung fort. Das nur in seinen Wirkungen bekannte Poden gift ist

In dem Suhalte der Bodenpufteln, in der ausgeathmeten Luft und in ber Sautausdünftung der Bodenfranken enthalten. Es ift febr wider= standsfähig und haftet Gegenständen (welche in der Atmosphäre eines Bockenfranken waren oder mit eingetrochnetem Inhalt der Bockenpusteln beschmutt find) lange an. Die echte Menschenblatter nimmt gewöhnlich folgenden Berlauf: etwa 4 bis 8 bis 14 Tage nach erfolgter Unftedning treten als Borläufer die Zeichen von geftortem allgemeinbefinden auf, wie: Unluft und Berftimmung, Empfindlichkeit gegen Ralte, Mattigfeit. Unrube, Schlaflofigfeit, Appetitlofigfeit, Ropf= und Krenzschmerz. In diefen Symptomen gefellt fich anhaltendes, Abends fich fteigerndes Fieber, welches nur felten ein mäßiges, gewöhnlich ein ziemlich heftiges ift, mit ftarkem Frofte und bedeutender Site, mit Berdanungsftorungen und rheumatismusähnlichen Schmerzen, sowie nicht setten mit nervößen Erscheinungen (besonders mit Ropfschmerz und Schwindel) einhergeht und etwa 3 Tage lang dauert. Nach diesem Fieberstadium bricht der Unsichlag unter brennender Empfindung aus und zwar über den ganzen Rörper von oben nach unten, zuerft im Gefichte und am Ropfe, dann an der Bruft und den Armen, endlich am Bauche und an den Beinen. Mit vollendetem Ausbruche, welcher etwa 3 Tage dauert, läft das Fieber bedeutend nach, oder hört wohl auch gang auf. Der Ausschlag bil-Det zuerst zerstreute, flohstichähnliche, lebhaft rothe, runde, etwa linsengroße Fle de (Stippen) mit einem dunkeln rothen Bunkte in der Mitte. Schon nach 24 Stunden erhebt sich der Mittelpunkt dieser Stippe zu einem rothen Rnötch en (Bapel), das mit einem rothen Sofe umgeben und an der Spite dunkler ift. Das Knötchen wird am nächsten Tage auf seiner Bobe blaffer, weißgelb und verwandelt fich allmählich in ein mit heller fogen. Po de ninmphe gefülltes Bläschen von run-der Form und Linfen- oder Erbsengröße. Bu Anfange zeigt das Bläschen einen auffallenden eingedrückten Mittelpunkt (eine Delle oder einen Nabel), der fich aber mit dem Trübewerden des Inhaltes und dem Boller- und Prallerwerden des Bläschens immer mehr ausgleicht und endlich, wenn sich der früher helle Inhalt zu dicem Giter, das Bläschen zur Buftel (Eiterblase) umgewandelt hat, gang verschwunden ift. Eiter bildet fich etwa vom 6. Tage der Krantheit an, und gewöhnlich mit neuem heftigem Fieber (Giterungsfieber), sowie mit gesteigerter Unschwellung der Haut, besonders am Ropfe. Mit dem 10. Tage ber Mrautheit werden die prallen, härtlich anzufühlenden und mit einem rothen Sofe umgebenen Bufteln, unter Abnahme der Hautauschwellung und Hautröthe, in berselben Ordnung, wie sie ausgebrochen sind, und zuerft in ihrem Mittelpunkte, dunkler, platen auf oder trodnen ein und bilden so von der Spite aus eine rundliche, gewölbte, diche und feste, zuerst gelbliche, dann branne und endlich schwärzliche Rrufte (ben Bodenschorf). Jest mildert sich das Fieber, gewöhnlich unter riechenden Echweißen, reichlichen Bobenfagen im Urin und unter Absonderung eines biden eitrigen Schleimes von Seiten der afficirten Schleimbante. Nach fürzerer oder längerer Beit, gewöhnlich nach 8 Tagen, fallen Die Schorfe ab und hinterlaffen einen anfangs erhabenen, dunkels (bläulichs

oder bräunlich:) rothen Fled, welcher in der Ralte blau wird und fich im Laufe ber Zeit immer mehr ausammenzieht, um schlieftlich eine eingesuntene weiße Narbe zu bilden, beren Ränder gezacht, der Grund aber schwärzlich punktirt ist. Ans den schwarzen Bünktchen (Talgdrüsen= mundungen) ragen bisweilen fleine verkümmerte Barchen bervor. zusammengeflogenen Boden und eiternden Fleden werden die Narben ichwielig und unregelmäßig geftrict. Diese angegebenen Beränderungen macht das Exanthem nicht an allen Stellen des Körpers zu gleicher Zeit durch, sondern seinem Ausbruche gemäß, von oben nach unten in abenehmender Reise. In ein und derselben Gegend findet man aber den Ausschlag stets auf demselben Grade der Entwickelung. — Was die Schleimhautaffection bei den Bocken betrifft, fo findet fich vor oder während des Ausbruches des Ausschlages gewöhnlich ein mäßiger Ratarrh der Nasen= und Rachenschleimhaut, sowie auch der Augenlider und des Rehltopfes ein. Diese Entzündungen steigern fich aber bedeutend, sobald auf den bezeichneten Stellen der Schleimhaut (im Rachen. Rehlfopf, Speiseröhre und selbst Magen, in der Rasenhöhle, Luftröhre, und auf der Lidhaut) ebenfalls ein podenartiger Ausschlag hervorbricht. Angenentzündungen mit stark geschwollenen Libern, Nasenverstopfung und Nasenbluten, Husten und Beiserkeit, Erstickungszufälle, Schlingbeschwerden und Speichelfluß, Erbrechen, Schwerhörigfeit und Dhrenausfluß (in Folge der Boden auf der Gehörgangs: und Bautenhöhlen= Austleidung) begleiten deshalb fehr hänfig die Bocken. - Die Be hand= lung braucht fast nur eine diatetische (j. vorher) zu sein, muß aber bahin streben, daß das Entstehen von Bockennarben im Gesichte vershindert werde. Zu diesem Zwecke ist bei starker Schwellung und Ent= zündung das Gesicht (besonders auch die Angen) mit falten Umschlägen zu bedecken und besonders das Abkraven der Schorfe zu vermeiden, deren Abfallen durch Bestreichen mit mildem Fett (cold-cream, Mandelol) gu befördern ist. Die Zimmertemperatur ist nach dem Thermo-meter zu regeln, sie soll, wenn möglich, nicht mehr als etwa 12° R. sein; die Luft muß fleißig erneuert werden (offenes Fenster), die Beste dung sei leicht, die Rahrung leicht verdanlich (Milch, leich e Suppen), das Betrant fühl, etwaige Berftopfung muß durch Rluftiere gehoben werden. Gegen den Ausschlag der Mundhöhle kann eine Löfung von chlorfaurem Rali als Spulwaffer angewendet werden. Nach Ablauf des Fiebers reiche man träftige Nahrung. Während der Abschälungszeit leiften warme Baber gute Dienste. - Die Basche ber Bodenfranten ift mit Carboljanremaffer zu besprengen und einige Reit in tochendes Baffer zu legen. - Wer Bockenfranke pflegt, masche fich mit Lösung von übermangansaurem Ralium und beobachte die bei Diphtheritis angegebenen Borfichtsmagregeln.

Die Kuhpocke, Schutzvocke, vaccina, welche sich durch Einimpfen von Pockenlymphe bildet, nimmt folgenden Verlauf: kurz nach dem Jupfen entsteht eine leichte Röthung um die kleinen Wunden, die aber bald wieder verschwindet, so daß die ersten 3 Tage weder eine örtliche noch eine allgemeine Alfection auftritt. Am 4. Tage wird ein rother

flohftichahnlicher und judender Bunkt (Stippchen) an der Impfitelle fichtbar, welcher fich bald in ein hartes, rundes, entzundetes, in der Mitte eingedrücktes, etwa stechnadeltopfgrofes Rnoichen (Bapel) er= hebt. Gegen den 6. Tag verwandelt fich dieje Bapel allmählich in ein von blagrothem Sofe umgebenes, blantichweißes, halbburchjichtiges Bläschen, welches fich vom 9. bis 12. Tage auf ähnliche Beise zur Buftel ausbildet, wie dies bei der echten Menschenpoche der Fall mar. Die Entzündung des Bobens, auf welchem die Blaschen und Bufteln steben, erregt Brennen und Juden, baber einige Unruhe des Impflings, oft auch Fieberbewegungen. Rach bem 12. Tage troduet fobann nach und nach der Giter ein und die Buftel verschorft; nach dem Abfallen des Schorfes bleibt die carafteriftische Bochennarbe. - Als Deben= gufälle tonnen eintreten: bedeutende (rojenartige) Entzundung bes Armes und felbst einzelner Benen und Lymphgefäßchen, Schwellung der Achseldrufen, frieselähnlicher Ausschlug um die Buftel herum, tiefer und umfichgreifende Verschwärung der Bocke. - Um die Gefahr einer fuphi= litischen Auftedung zu vermeiden, die durch die Bodenlymphe suphilitischer Judividuen erfolgen tann, impft man mit einer Lymphe, die durch Impfung von Rühen und Rälbern mit menschlicher Schutzvocken-Lymphe gewonnen wird, d. i. animale Enniphe. Der auf Ruhen und Ralbern gezogene Impfftoff giebt aber 20-30 Brog. Migerfolge, mahrend die: selben bei der humanisirten Lymphe (d. i. die Lymphe einer menschlichen Ruhpockenpustel) selten vorkommen. Bu empfehlen ift, direct von der Ruh oder dem Ralbe überzuimpfen, weil die animale Enmphe ihre Birt samfeit bald verliert.

Das Barioloid, die gemilderte Pode der Geimpften, ist ein sieberhafter Blatteransschlag von weit milderem Berlaufe als die echte Menschenpode, welcher gewöhnlich (doch nicht immer) bei solchen vorkommt, die geimpft sind oder die echten Poden überstanden haben. Der Berlauf des Ausschlags ist dem der echten Menschenpode ähnlich, nur ist das Fieber weit geringer und weniger regelmäßig; die Hautzeigt sich weniger entzündet und geschwollen; der Ausbruch des Ausschlags, meist schon nach einem Tage beendet, geschieht am ganzen Körper ziemlich gleichzeitig und seine Umwandlungen sinden rascher und unvollkommener statt. Die Gesammtkrankheit dauert etwa 14 Tage. Die Behandlung ist dieselbe wie bei den echten Poden.

Die unechte Menschenvode, Wasser, Winde oder Spitzpode, varicella, ist ein sieberhafter, manchmal epidemisch auftretender Blatterausschlag, welcher ganz unabhängig von der Menschen- und Anhepode zu sein scheint (erschützt auch nicht vor derechten Pode), sich durch seine mannigfaltige Gestaltung, durch den Mangel des Nabels, sowie durch seinen Juhalt von den echten Poden unterscheidet, und einen sehr geslinden, unregelmäßigen und raschen Verlauf hat. Das Fieber ist sehr gering oder sehlt ganz und ist mit unbedeutendem Katarrh der Athemungs und Verdanungsschleimhant verbunden; der Ausbruch des Ausschlags ist unregelmäßig, geht in kurzer Zeit vor sich und geschicht

schne Brennen und Jucken; die Hant ist nicht gednusen, die Stippen sind flacher, weniger scharf begrenzt und ohne sühlbare Härte in der Mitte; sie verwandeln sich schon am 2. Tage in Bläschen oder Pustelschen, sinken beim Einstechen ganz ein oder gelangen blos bis zur Papelbudung, sie füllen sich wohl auch gar nicht (Winds und Warzenpocken); das Vertrocknen zu einem dünnen, blätterigen oder schuppenförmigen Schorfe geschieht so schonlen, daß die Gesammtkrautheit in 8 Tagen beendet ist. Nur die anfgekratzten und eiternden Pocken hinterlassen Narben. Der von den unechten Pocken Besallene bleibe im Zimmer oder im Bette bei leichter Diät.

Scharlach, Scharlachfieber, scarlating, ift ein aufteckender, fieberhafter und mit Salsbräune verbundener, großflectiger, scharlachrother Unsichlag, welcher gewöhnlich epidemisch und vorzugeweise bei Rindern auftritt. Das Contaginm icheint in der Ausathmungstuft, in ber Sant ausdünstung, nach Manchem auch im Barn enthalten gu fein. Das febr fest haftende Gift tann durch Gesunde, Rleider u. dal. m. verschleppt werden. Der Berlauf ift folgender: nach einigen Borboten von allgemeinem Unwohlsein tritt Erbrechen, Fieber mit Schlingbeschwerden ein. Das Fieber ift nicht felten ein fehr beftiges (mit bedeutender Site) und verbindet sich gern mit nervösen Erscheinungen (Ropfschmerz, Betäubung, Schlaflosigkeit oder Schlafsucht, Phantasiren, Zuckungen); die Mandeln und der Ganmen zeigen sich geschwollen und lebhaft roth; auch die Zungenspitze ist scharlachroth. Nach 2 bis 3 Fieberanfällen tritt ber Ausschlag hervor und zwar zuerft in Gestalt von fleineren rothen, unregelmäßigen Fleden im Gesichte, bann ziemlich schnell auch an Hals, Bruft, Armen und Beinen. Die Flede fliegen fehr bald gufammen und stellen dann große, scharlach: und himbeerrothe, etwas geschwollene, heiße und trodene, gewöhnlich glatte Hautstellen ober auch eine allgemeine Hautröthe bar. Bisweilen bleibt an einzelnen Stellen Die gesunde Sant zwischen ben Scharlachfleden noch bemerkbar; auch bilden fich manchmal auf der Hautröthe Anötchen und Frieselbläschen (Scharlachfriesel, rother Bund). Der Ausschlag fteht gewöhnlich 3 Tage in voller Blüthe, dann verschwindet er unter allmäblichem Blaffer: und Braunlichwerden. Die übrigen Erscheinungen (bes Fiebers und des bosen Halses) steigern oder erhalten sich bis etwa zum 5. oder 7. Tage ber Krantheit und mildern sich dann nach und nach Die Abschuppung, wobei sich die Oberhaut in der Regel in großen Fegen loft, tritt in febr unbestimmter Beit oft lange nach bem Berschwinden des Ausschlags und nach dem Aufhören aller übrigen Krantbeitszufälle ein und fann wochenlang bauern. Roch lange behält die Bant eine große Empfindlichteit gegen atmosphärische Ginfluffe. - Die Behandlung des Scharlachs mit Argueimitteln bat bis jett mobl noch nie etwas Gutes, gewiß aber schon viel Schlimmes bewirkt. Wohl anuß aber, was jedoch hier der Arzt zu entscheiden hat, die Rachenbraune in manchen Fällen örtlich mit Arzueimitteln behandelt werden. Die übrige Behandlung muß nur eine biatetische sein und vorzugsweise auf reine, fühle Luft (10—12° R.), vorsichtiges öfteres Lüften, sowie auf baldige Herstellung der normalen Hautthätigkeit (durch laue Bäder oder Waschungen) sehen. Dels und Fetteinreibungen scheinen nur durch Milderung der Hauttige und bei den durch diese hervorgerusenen Krampfauftäuben zu nügen. Borzüglich ist nun aber vor dem zu frühen Insstehen und Ausgehen des Patienten, sowie vor der Einwirkung kalter ranher Luft auf die empfindliche Haut auf warnen. Man lasse den Patienten bis nach beendigter Abschuppung im Bette. — Die Scharlachs

tranfen find von den Gefunden abzusondern.

Die Masern, morbilli, sind eine an fteden de Rrantheit, deren Contagium im Blut, in den Thränen, im Auswurf, wie in den Ausdünstungen der Saut und Lungen enthalten ist und durch Gesunde und Rleidungsstücke verschleppt werden kann. So lange der Ausschlag besteht, foll die Austedungsfähigkeit am größten sein. Gie stellen einen fieberhaften, meist epidemisch auftretenden und vorzugsweise Rinder befallenden, fleinflecigen, blagrothen Ausschlag dar, welcher mit ziemlich heftigem Ratarrh der Nase, der Augen und Athmungsorgane einbergeht. Sein Verlauf ist folgender: nach mehrtägigen Vorboten. die aus Symptomen allgemeinen Unwohlseins bestehen, stellt sich Fieber mit Kopfschmerz, Schnupfen oder Nasenbluten, Thränen der gerötheten Augen, Beiferkeit und Suften, bisweilen auch mit nervofen Erscheinungen ein. Nachdem dieses Fieber einige Tage gedauert bat, erfolgt der Ausbruch des Ausschlages wie beim Scharlach von oben nach unten und gewöhnlich unter Berschlimmerung der fatarrhalischen Uffectionen. Der Ausschlag besteht aus fleinen, flohstichähnlichen, freisrunden, höchstens linsengroßen, blagrothen Flecken, welche in ihrer Mitte ein kleines Knötchen (eine Papel) haben, wodurch der Fleck fich etwas erhaben und rauh zeigt. Dieje Flecken fteben in regelmäßigen Saufen dicht bei einander und fliegen auch wohl hier und da gufammen. so daß dadurch die Sautröthe größere, unregelmäßig gestaltete Parthien bildet. Die Farbe des Ausschlags, anfangs blaß (rosa-) roth, wird später etwas dunkel und bräunlich; etwa 3 bis 4 Tage nach seinem Ausbruche erblaft ber Ausschlag wieder und verschwindet in derselben Ordnung wie er ausbrach. Das Fieber und die Schleimhautaffectionen mäßigen fich mit dem Erblaffen und Berschwinden bes Ausschlags. Die Abschilferung, in fleien- ober staubartigen Dberhautschüppchen. tritt oft ziemlich fpat ein, geht bisweilen gang unmerklich vor fich und zieht fich nicht felten wochenlang binaus. - Bei ber biatetischen Behandlung ber Masern ift besonders darauf ftreng zu achten, daß der Patient, vorzüglich der Affection der Athmungsichleimhaut megen, bei Tag und Nacht eine warme reine Luft von 13-15° R. jum Athmen hat und daß der entzündeten Augen wegen das Zimmer verdunkelt wird, wobei plögliches Lichteinfallen zu vermeiben ift; das Rrankenzimmer muß ordentlich geluftet werden, wobei aber bas Beficht des Kranten leicht zu bededen und das Bett durch Schirme zu umstellen ift. - Der Durft ist mit verschlagenem (nicht taltem) Baffer ober warmer Milch zu stillen.

Rötheln sind einzelnstehende, höchstens linsens bis haselunggroße, flache aber wenig erhabene rothe Flecke, welche nach inrzem (eins ober mehrtägigem) Bestehen erblassen und verschwinden. Bisweilen sind sie (auch unter dem Namen "Feuermassern") mit Fieber, Hüsteln, Schunpsen oder Halsschmerz verbunden und oft schwer von den Masern zu unterscheiden. Hänster werden sie von rein örtlichen Euwirfungen auf die Haut (durch Hitze, Jusettenstiche) erzeugt und sind weist siebers los. Die Behandlung beschränke sich auf Hüten des Bettes oder der Stude und milde Kost.

Die Neiselsucht, welche mit und ohne Fieber bestehen und mit beftigem Brennen und Juden verbanden sein kann, charakterisirt sich durch insels oder striemenförmige, blasse und mit einem rothen Dose amgebene, solide Hanthügel (Quaddeln), welche in der Wärme gewöhnlich ichwäscher werden oder ganz verschwinden, um in der Kälte heftiger wiederzufehren. Die Daner dieses angefährlichen Ausschlags ist sehr anbestimmt und die Neigung zu Nücksallen sehr groß. Eine besondere Behandlung ist unnöthig; gegen das Jucken bringt das Bestreichen mit frisch auszes lassenem Kindstalge oder Cold-cream Bortheil; sonst bleibe der Krante im Zimmer und führe eine mitde Diät. — Mitanter wird Neiselssicht durch änßere Reize (Jusettenstiche, Brennnessen, Krahen) bei manchen Personen auch durch den Genuß bestimmter Nahrungsmittel (Austern, Krebse, Erdbeeren u. s. w.) erzeugt.

Der Gürtel, die Gürtelflechte, Zofter, ist ein nicht ansteckender, gewöhnlich nur an einer Hälfte des Körpers (besonders der Brust und des Bauches) auftretender, sehr juckender, brennender oder steckender Bläschenausschlag in Bandsorm, dessen Ausbruche Fieber und auch schon Schnerz an der franken Stelle vorausgeht. Sodaun entstehen hier rothe, unregelmäßige Flecke (im Berlause eines Nerven) und auf diesen bilden sich Gruppen kleiner mit weißlichem Inhalte gefüllter Bläschen. Nach suns beis sechstägigem Bestehen bersten sie und der eiterige Juhalt trochet zu kleinen, bernsteingelben Borken ein, welche sich nach 5 bis 6 Tagen abstoßen und kleine weiße Narben hinterlassen. Die Behandlung braucht nur in fühlender Diät und Bestreichen mit frischausgelassen Rindstalge oder Cold-cream zu bestehen.

b) Die fieberlosen, langwierigen (chronischen) Hantausschläge, welche ihren Sit ebenso in der Oberhaut wie in der Lederhaut und in den Talgdrüsen oder Haarbälgen haben können, werden von den Laien größteutheils als "Flechten" bezeichnet. Auch der Arzt spricht von "Kleien", Schuppen", Schwind", Schwinds", Knötchen", Knötchen", Knötchen und fressender Flechte." Die allermeisten dieser Ausschläge bestehen in einer mehr oder weniger ausgebehnten und umschriedenen Santröthung, auf welcher entweder ganz kleine und feine Oberhaulschüppchen oder größere und dicker Schuppen, Knötchen und Knoten, Bläschen und Blasen, Eiterpusteln oder Gründe and Borken aussischen Ausse

ichläge muß zunächst eine rein örtliche sein und zuvörderst in behntjamer Entfernung der auf dem rothen Bautboben auffitenden Auflagerungen bestehen. Aber behutsam und fanft muß die Entfernung geschehen, damit die Entzündung ber Haut nicht vermehrt werbe. Sodann ift gegen die entzündliche Hautröthe zu verfahren und zwar zuvörderft mit falten Ueberschlägen und mit fettem Aufstreichen von frischausgelaffenem taltem Rindstalge ober Cold-cream. Natürlich muß daneben auch die gange Baut richtig gepflegt werden. Das Beitere fiehe bei ben einzelnen Ausschlägen. - Am häufigsten wird bas Geficht und der behaarte Theil des Kopfes, zumal bei Kindern, von Ausichlägen beimgesucht. — Manche dieser Ausschläge werden durch pflangliche und thierische Schmaroter erzeugt, wie ber Rratausschlag, der Erbgrind, Rahlgrind, die braunlichigelbe Haute fleie. - Die Musichläge der Ropfhaut, von benen einige und zwar besonders der bon pflanglichen Schmarotern herrührende Er be und Rahlgrind aufteckend find, werden gewöhnlich unter bem Namen "Ropfgrind" zusammengefaßt, obichon sich die einzelnen sehr bedentend von einander unterscheiden.

Die Gesichtsansschläge finden sich am häufigsten in den Kinderschren und dann, abgesehen von den sogen, hipigen Ausschlägen (Pocken, Scharlach, Masern), vorzugsweise der Ausprung in Gestalt der Milchborke und des Flechtengrindes. Bei Erwachsenen ist dagegen die Finne öfters anzutreffen und an Nase, Lippen und Bangen richtet bisweilen der fressende Wolf bedeutende Zerktörungen an.

1) Der Rleienausschlag, die Rleienflechte Rleiengrind), findet sich am häufigsten auf der Ropfhant und besteht in einer fortdauernden Abstogung gablreicher, sehr feiner, weißer trochner und schillernder Schüppchen oder Blätichen von Dberhaut, die fich in großer Menge fehr schnell wieder erzeugen. Die Haare fallen sowohl von selbst, als vorzüglich durch das Kragen und Rämmen aus; fie werben bunner und gerbrechlich. Dft tritt ein Stillstand in ber Rrankheit ein, die Symptome verschwinden nach und nach und die Baare wachsen wieder; dann erfolgt ein Rückfall, dann wieder Beilung, und so können mehrere Jahre hindurch Rückfälle und Beilung mit einander abwechseln. Die Behandlung muß darin bestehen, die Kopfhant so wenig als möglich zu reizen und rein zu halten. Daneben empfehlen sich Baschungen mit Eigelb oder verduntem Salmiakgeist (1 Theil Salmiakgeist auf 16 Theile Baffer). Nach behutsamer Ent fernung der Schuppchen ift die Blutfülle gu heben (burch Ralte und Fett); öfteres Betupfen burch Zinkvitriol-Löfung ift ebenfalls portheil: haft. — 2) Der & ne is, bei welchem sich auf der sonst gesunden Roofhant die asbestartigen Schilppchen vertrochneten Hanttalges bis gur Dich eines kleinen Fingers anhäufen können, ist durch Reinlichkeit, Rin Balg ober Deleinreibungen und öftere Seifenwaschungen gu beben. Die Baare tonnen babei maffenhaft ausfallen, machien aber wieder. -3) Die näffende Blaschenflechte ober das Eczem findet fich

am häuftaften auf der behaarten Ropfbaut, im Befichte, an ben Blied: maßen (besonders in der Brugfeite der Gelenke) und besteht ans vielen tleinen, mit wafferheller Fluffigteit gefüllten Blaschen, welche auf der ftark gerötheten und juckenden Sant hervorwuchern, gers platen und durch ihren austretenden Inhalt die haare mit einander verkleben. Sie ist durch Anwendung von Kälte (Umschläge und Douchen) und Waschungen (Bürften) mit grüner Seife (täglich 1 bis 2mal) zu beilen. Bisweilen find erft die Borten durch lauwarme Um: ichläge und Deleinreibungen zu entfernen. In hartnäckigen Fällen, bei starter Schwellung der Hant, nützt die wiederholte Unwendung von einer Lettalilöfung (2: 4.0 Baffer), die mittelst Charpiepinsels aufzutragen und mit Biffer wohl zu verreiben ift; gegen die nachfolgende hefs tige Entzündung find 6 bis 8 Tage lang talte Umschläge anzuwenden. -4) Raffende Ropfgrinde, bestehend in einer Sautentzundung und Bilbung von Eiterbläschen (Buiteln), die berften und Grinde bilden, tommen am häufigften, aber nicht ausschlieflich, im Rindesalter bis zur Bubertät vor und geben häufig mit innern, aus falfcher Ernährung hervorgegangenen frankhaften Zuständen (besonders mit Berdanungsftörungen) einher. Die Behandlung bestehe gunächst in erweichenden Umichlägen, um die Kruften zu entfernen, sodann, wie beim Eczem, in der Unwendung der Ralte, der Bafchungen mit gruner Seife, ber Aentalitosung n. f. f. Natürlich ift nebenbei die größte Reinlichkeit und ein richtiges biätetisches Berhalten zu beobachten. -5) Die Milch borte, auf ben Bangen und der Stirn, besonders bei Sänglingen, besteht barin, baß fich auf einem entzündeten Boben Eiterbläschen entwickeln, welche gerplaten und beren eingetrochneter Inhalt bann grunliche Grinde bilbet, welche ber am Gener vertrodneten Mild ähneln. Sie stört das Allgemeinbefinden nicht und wird durch regelmäßige Ernährung (bei gehöriger Leibesöffnung), sanftes Entfernen der Grinde und Beftreichen des gerötheten Bodens mit frischem ausgelassenem Talge gehoben. - 6) Der Flechtengrind ober der rändige Unfprung, bei Rindern, an ber Dhrgegend beginnend und fich über das gange Gesicht ausdehnend, zeigt fich barin, daß auf dem entzündetem, geröthetem Boden Blaschen aufschießen, beren ichar fer Inhalt zu dummen, dunkeln, schuppigen Borken eintrochnet, unter benen es zur Verschwärung der Hant tommen fann. Diefer Ausschlag ftort durch die vom Bucken herrührende Unruhe und Schlaflofigfeit das Allgemeinbefinden. Sorgfältige Diät und Reinlichkeit, warme, reine jounige Luft, vorsichtiges Entfernen der Borken und kalte Ueberschläge ober Auflegen von mit frischem, fühlem Talg bestrichener Leinwand find die Mittel zur Beilung. Innere Mittel find gang unnöthig. — 7) Der Zahnausschlag, auf den Backen zahnender Sänglinge, ift burch öfteres Bestreichen mit frischem Talge gu heben. - 8) Die Beficht sfinne, aus rothen, nicht felten eiternden Rnotchen beftebend. ift eine Talgbrufenaffection, bei welcher bas diefe Drufen umspinnende Saargefäfinet mit Blut überfüllt und die Bohle der Balge theils mit Santtalo, theils mit Entzundungeproduct angefüllt ift (f. bei Miteffer).

Die Behandlung bestehe in Entleerung der Talgdriffen (burch Ausdruden) und in Bebung der Blutfulle (durch Ralte). Baufig leiftet auch das in den Apotheten fäufliche Rummerfeld'iche Wajchwaffer gute Dienfte. Daffelbe wird Abends auf die erfrantten Sautftellen aufges tragen und der, der Saut anhaftende Schwefel am nächften Morgen troden abgerieben. Die fog. Rupferrofe (die Rupfer: oder Burgundernaje und das Rupfergeficht) entsteht durch Uns hänfung vieler folder Finnen mit febr ftart erweiterten Blutgefäßen. Die Burgundernase ist oft die Folge einer schwelgerischen Lebensweise, namentlich des Genuffes ichwerer Weine (Burgunders) oder überhaupt ftarter Spirituofa, besonders bei fitender Lebensart. Doch tommt fie auch ohne das bei nicht Ausschweifenden beider Geschlechter und bei Frauen in den fpateren Lebensjahren vor. Um Beilung diefes Uebels zu erzielen, muß man so zeitig als möglich dazu thun, da höhere Grade deffelben gar nicht beilbar find. Deshalb vermeibe man ichon bei Beginn ber Röthung ber Nase Alles, was Blutandrang nach dem Gesichte machen fann, wie: ftarte Bige und Ralte, Spirituofa, aufregende Bes muthsaffectionen und überhaupt Erhitzungen aller Art. Ginigen Ruten bringt das Bestreichen mit Collodium, welches bei seinem Gintrochnen Die Baut mit ihren erweiterten Gefäßchen zusammenzieht; es durfen aber auf einmal nur kleine Stellen (alfo nicht die ganze Nase) bamit bestrichen werden. - 9) Bei der Bartfinne oder dem Feigmaal, an den vom Barte besetzten Stellen des Gesichts mandelt sich das von einem starten Saare durchbohrte Talgdrufenknötchen an feiner Spite zum Eiterbläschen um. Man erstrebt die Zerstörung ber Rnötchen durch (wöchentlich wiederholtes) Anftreichen mit concentrirter Salveter= fäure, nachdem vorher Fetteinreibungen oder warme Umschläge angewendet und die betreffenden Theile rafirt waren, um sowohl die Baare als die vorhandenen Bufteln und Borken zu entfernen. Zwischen den Aetungen find falte Umschläge und Donchen anzuwenden. Auch ener= gische Böllenftein-Aetzungen ber aufgeschlitten Bläschen leiften aute Dienfte. Nach der Metung find einige Stunden lang talte Umfolage anzuwenden. — 10) Die fressen de Flechte, der fressen de Bolf, Lupus, besteht in Bildung dunkelrother, flacher, linsen- bis bohnengroßer, verschmelzender Anoten in der haut der Nafe, Lippe. und Wangen, welche entweder eitrig zerschmelzen oder über denen fich die Oberhaut immerfort abschuppt. Go lange der Grund und Boden, auf welchem dieje Anoten muchern, nicht zerftort ift, febren fie fortmab: rend wieder und greifen immer mehr und mehr um fich. Deshalb ift das Unstraten mit nachfolgendem intenfivem Aeten die ies Bodens (mit Bollenftein ober Aegfali) bas befte Mittel gegen den Unpus. 14) Die suphilitischen Hautausschläge, Suphi-(iden, haben im Gefichte ihren Git vorzugsweife an ber Stirn (corona veneris), treten in Flecken, Schuppen-, Anotchen-, Anoten-, Bläschen- und Giterblafenform auf, und zeichnen fich durch eine braumrothe, fupferige Farbung aus. Sie verlangen eine richtige argtliche Behandlung (in der Regel eine Schmiertur). - 12) Der Beich fele

zopf besteht in einer Berfilzung und Berklebung der Haare, wozu sich meist Ausschläge der Kopshaut gesellen. Er ist wohl stets eine Folge von Unreinlichkeit und vernachlässigter Haupslege. Man heilt denselben durch Abschneiden der Haare und Waschungen des Kopses mit grüner Seise.

Aleine Hautübel. Das Wnnd sein der Haut entsteht meist turch Mangel an Neinlickeit und sindet sich gewöhnlich an Hautstächen, welche sich aneinander reiben oder durch Ausscheidungen (Schweiß, Darn) gereizt werden. Dem Bundwerden geht immer Nöthung der entzündeten Hautstelle voraus und es kann jenem dann schon dadurch vorgebeugt werden, daß man die geröthete Stelle öfters mit kaltem Zsasser sauft abtupft und sodam ein Leinwandläppchen einlegt, das mit siesem Talg oder Glycerinsalbe bestrichen ist. Geenso verfahre man beim wirtlichen Bundsein. Das Ginstrenen von Pulver (aus Stärkeneh), arabischem Gummi, Bärlappstand) steht dem Ginlegen eines betalgten Leinwandläppchens und dem Bestreichen mit frischem Talge, Provenceröl oder Glycerin weit nach.

Mitesser, d. f. mit einem schwärzlichen Pfropf verschlossene Talgdrüsen, die in Folge von Talgverhaltung ausgedehnt sind und sehr licht, durch Entzündung des Drujenbalges, zur Entstehung von Finne (j. oben) führen können. Die Behandlung ber Miteffer muß in Entfernung des Talges aus den Talgdrufen bestehen. Bur Borbereitung, d. h. zur Lockernna der Talaufrönfe können angewendet werden: warme Breinmichläge, örtliche Dampfbaber. Um einfachsten entfernt man bie schmutzigschwärzliche Oberfläche jener Pfröpfe durch Waschungen mit Flanelllappen und lauem Seifenwaffer (weiße Ralifeife). Das mechamiche Gatfernen geschicht durch derbes Ueberstreichen der Sant mit einer starken Nadel oder einem Messerrücken. Die größeren Mitesser entferne man durch Ansdrücken zwischen zwei Danmennägeln. ift es, das Ginseifen und das mechanische Entfernen der Miteiser Abends por Schlafengeben vorzunehmen und dann die gereinigten und abgegetrockneten Santstellen mit frischem Talg ober Cold-cream zu bestreichen. Um andern Morgen ist das Fett mit weicher Leinwand sanft abzustreis chen. Entzündete Hautstellen find mit falten Umschlägen gn bebandeln.

Aufgesprungene Haut, welche sich am häusigsten an den Händen, besonders während der kalten Jahreszeit sindet, bedarf zu ihrer Seilung Fetteinreibungen. Bei aufgesprungenen Händen empsiehlt es sich, dieselben Abends mit Talg, Glycerin n. dgl. einzureiben und während der Nacht mit Handschuhen zu bedecken. — Das Unfsprinzgen sehr trockener Lippen verhütet man durch Bestreichen mit seinem Del oder Glycerin; aufgesprungene Lippen und Schrunden in den Winkeln tupse man nach Entserung von Grinden mit lauem Wasser ab und bestreiche sie mit Fettigem.

Die Sommerfproffen (b. f. gelbe und brannliche Farbefornd u in ben Blaschen der Schleimichicht der Sant) icheinen vorzugsweise ber Ginwirfung von Sonnenftrablen ihren Urfprung gn verdanken, finden fich deshalb besonders an Rorperftellen, Die unbedecht getragen werden, zeigen fich gewöhnlich zu Anfange bes Commers und verfcwinden im Binter wieder. Gin Mittel, welches anferlich auf Die Sant aufgelegt oder eingestrichen und eingerieben die Farbe ber Com= m riproffen auszumafchen oder zu entfarben vermöchte, eriftirt nicht. Mie gegen die Sommersproffen empfohlenen Geheimmittel find Charlatanerien und es ift um jeden Cent ichade, der dafür ausgegeben Der einzige Rath, den man geben faun, ift: ber Gutstehung von Commersproffen dadurch entgegengutreten, daß man das Geficht im Commer ftets fühl und von jedem ftarferen Sonnenlichte entfernt halt. Di die Farbe der Sommeriproffen vom Blute der Lederhaut ausge= ichieden wird, fo muß man allen Blutandrang nach dem Gefichte, alio alle Erhitzung beffelben, vermeiden, die Gefichtshaut darf nicht mit gu faltem, wohl aber mit lanem Waffer gewaschen, noch weniger aber mit Seife ftart gerieben werden; ben Schweiß und Santtalg entferne man öfters des Tages durch fauftes Abstreichen der Saut mit weicher Lein= wand. Ratürlich muß das Geficht bor ben Sonnenftrabien durch Sut und Sonnenschirm forgfältig geschütt werden. Auch icheint es gut gu thun, wenn das Gesicht am Tage öfters mit einem dünnen, dunkeln, in fühles Baffer getauchten Stoff belegt wird. Ginige behanpten, das wenn durch Seufteig oder spanisches Fliegenpflafter die Dberhant fammt den Sommersprossen abgezogen würde, lettere nicht so bald wiedererscheinen. Doch könnte recht leicht auch die gange Santstelle, von m icher die Oberhaut entfernt wurde, nachträglich braun werden. -Beberflece find fleine, meift rundliche und linsengroße, branne oder ichwärzliche Hautstellen, welche fich gewöhnlich ein wenig über die Saut= fliche erheben. Es sind Anhäufungen eines brannen, feinkörnigen Karbstoffs in den Zellen der Schleimschicht der Dberhaut. Gie find gang bedeutungstos, fteben in feiner Beziehung zur Leber und laffen fich durch fein Mittel weaschaffen. Die Schwangerschaft begünstigt ihre Bildung, während sie nach dem Wochenbette wieder verschwinden. -Dinttermäler stellen Flecke von verschiedener Farbe (braun, gelb oder schwarz) dar, find von unregelmäßiger Gestalt, über die benachbarte Sant hervorragend und meist mit fleineren oder größeren dunfleren Daaren befett. Gie find meift ererbt und verlangen zu ihrer Entfer= nung dirurgische Bulfe.

War zen sind gefäßhaltige, aus Bindegeweben bestehende Bucherungen der Lederhaut (oder ihrer Bärzchen), welche mit einer sehr dicken Oberhautschicht überkleidet sind. Sie vergehen sast immer äußerst schnell von selbst und dann meinen abergländische Leute, der Hofuspokus das Bersprechen), den sie zegen die Barzen augewendet, habe geholsen. Die Barzen lassen sich mittels Abbinden (bei welchem die Schlinge liegen Leibt, dis die Warze abfällt), Aetzungen mit Salpetersäure oder Schwes

felfäure entfernen.

. Sauthörner, welche besonders am Ropfe oder im Gesichte bortommen, sind vergrößerte Warzen. Dieselben können durch das Messer entfernt werden.

Ein Ueberbein, d. i eine mit Gesenkschmiere erfüsste Ausstüspung einer Sehnenscheide. Die Geschwulft ist hänfig beweglich und fine bet sich am häusigsten auf der Rückseite des Handgelenks und Vorderarmes. Das Ueberbein kann durch Druck (Ansbinden einer kleinen umswickelten Bleiplatte) oder chirurgische Hülfe entsernt werden.

Das Bühnerauge bildet fich da, wo uns Etwas, gewöhnlich ber Schuh, drückt. Denn nur länger anhaltender Druck und Reibung erzeugt diese teilförrige Verdidung der hornartigen Oberhant, besonbers ba, wo bie Baut bicht und ohne Fettunterlage über einem Rnochenvorsprunge liegt. Deshalb hat das Bühnerange aber auch seinen Bauptfit auf bem Ruden ber Beben, besonders an ber fleinen Bebe und über dem zweiten Behengelenke, sowie am Ballen der großen Behe. Doch trifft man daffelbe nicht felten anch zwischen den Beben und auf der Fuffohle, ja bei Damen, die fich fest schnüren, sogar am oberen Rande der Bufte, und auf dem Rnie bei Solchen, die viel fnieen. Daß übrigens an den Füßen der meiften Menschen Sühneraugen so floriren, ift bei ber jetigen Fußbetleidung nicht zu verwundern. - Go wie nun Druck diesen Hornkeil der Haut erzeugte, jo verschwindet derfelbe gang von selbst, wenn der Druck, durch den er entstand, aufgehoben wird. Seinen Namen "Bühner-, Elfter- oder Rrabenauge" verdantt er seinem dunklern und dichtern Mittelpunkte, welcher der Bupille eines Bogelauges nicht unähnlich ist Als Wetterprophet steht aber das Sühnerange deshalb bei Manchem in Ansehen, weil es durch fein Bebethun ichlechtes Wetter verfünden foll. Diese Erscheinung läßt sich vielleicht dadurch ertlären, daß die das Sühnerauge bildende hygroftopische (Waffer aus der Luft anziehende) Oberhaut bei fehr feuchter Luft anschwillt und dann die benachbarten Empfindungsnerven der Saut ftärfer brückt.

Bur heilung ber hühneraugen ist vor allen Dingen die Aufhebung des Druckes und der Reibung aufder Stelle, wo das hühnerauge sitt, nöthig. Deshalb bestelle man bei seinem Schuhmacher, wenn man denselben nicht ganz entlassen will, anders gestormte und bequemere Leisten zu einbälligem Schuhwerke. Uebrigens sann man sich auch damit helsen, daß man mittels Bundschwamms, Leinwand oder Pflaster den Oruck vom hühnerauge abhält, oder daß man nach Entsernung desselben die ganze Zehe mit schmalen Hespeschen ziemlich sest unwickelt. Zur Abhaltung des Drucks vom dihnerauge bettet man dasselbe in eine Bertiefung oder Dessinung die man in Bunds oder Feuerschwamm oder in mit heftpstaster bestrichene und mehrsach übereinander gelegte Leinwands oder in bestastere Lederstücken geschnitten hat, oder in Ringe von Leder oder Filz. Gegen dühneraugen auf der Fußsohle trage man Filzsohlen, die in einem Ausschnitte das Hühnerauge aufnehmen. — Zur Entsern ung der

Buhneraugen wende man warme Fugbader oder irgend ein Pflafter an, um die hornmaffen berfelben gu erweichen, worauf fie mit einen? fumpfen Inftrumente oder dem Ragel berausgehoben werden. Ausschneiden der Siihneraugen mit einem scharfen Meifer überlaffe man nur geschickten Operateuren, ba man felbft febr leicht gu tief ichneiben und badurch ein bojes, fogar gefährliches Fufleiden veranlaffen fann. Denn bei ber Buhneraugenoperation ift ber gludliche Erfolg von ber Musichalung ber tiefften trichierformigen Ginfenfung bes Rernes in bie Lederhaut abhängig. Das Abfeilen ber Buhneraugen ift nur von geringem und balb vorübergebendem Bortheile - Die Buhnerangen 3 mi fchen ben Beben, welche fast immer in Folge bes Drudes, ben die hervorragenden Anochen der Behgelente auf die benachbarten Beben ausüben, entstehen, laffen fich am besten durch folgendes Meittel entfer-Es besteht: 1) in einem fleinen Ringe aus Gummi elasticum (weiches Gummi, wie folches jum Auswischen von Bleiftiftfrichen benutt wird), den fich Jedermann leicht mit ber Scheere gurecht ichneiden fann, 2) aus einem ungefähr einen guten achtel Boll breiten und acht= gebn bis zwanzig Boll langen Streifen mit heftpflafter beftrichener Leinwand, und 3) aus einem mit Beftpflafter beftrichenen Leinwandläppchen von der Größe des Ringes - Das Leinwandlappchen wird unter ben Ring gelegt und diefer mit fammt bem Lappchen an Die Stelle ber Bebe angehalten, welche die Urfache bes Suhneranges mar: bann wird behufs Befestigung des Ringes ber Leinwandstreifen fo um Ring und Behe geschlungen, daß die dem Sühnerange zugekehrte Ringöffnung nicht überdedt wird. Die Ringe bleiben auch Nachts liegen; das Heftband pflegt eine Woche lang, ohne ein Berrutichen zuzulaffen, zu halten.

Schwielen, d. i. durch Druck entstehende, hornartige Berbickungen der Oberhaut, welche sich hauptsächlich an der Hand (in Folge der Arbeit), Fußschle und Ferse finden. Man entsernt dieselben vorssichtig mit dem Messer.

Das Cinmachien des Nagels in's Fleisch tommt befonders an der großen Behe und zumal dann vor, wenn ber Dagel gu furg abgeschnitten und die Haut durch den Druck engen Schuhwerts über den Rand besselben hingepreßt wird. In Folge der Reizung der Haut (des Nagelbettes) durch den eingedrückten Ragelrand entsteht gewöhnlich eine fehr ichmerzhafte Entzündung mit Bereiterung. Man muß dem logen. Ginwachsen sobald als möglich entgegentreten, wenn fpater ber Nagel nicht mit Stumpf und Stiel ausgerissen werden soll. — Das beste Mittel, um dieses Einwachsen zu verhuten (zumal bei Sufreisen) ift, baf man ben Nagel in ber Mitte langshin mittelft eines Glasfind dens bunn ichabt und ben vordern freien Rand bes Nagels fo verichneis det, daß die Cden vor der ausgebogenen Mitte beffelben bervoriteben. Dann legt fich der Nagel beim Anftreten der Fußspite gang flach und tann nicht wieder einwachsen. - Ift der Nagel schon et was einge= wach fen, dann hebt man ben eingedrückten Ragelrand in die Bobe und ichiebt ein Stückchen Wundschmamp (ober ein Charviebaufden)

darunter. — Beim tieferen Eingewachsenschied wingt man ein Bleiblättchen unter den eingedrückten Nagelrand, biegt dasselbe über den Hantwall um und befestigt es durch Sestpflasterstreisen. — Bei gesch würiger ha ut müssen öfters Fußbäder gemacht und bis zur Beilung Einwickelungen mit weicher settbestrichener Leinwand gemacht werden. — Ein vollständig in's Fleisch gewachsener Nagel läßt sich nur durch eine Operation, die man aber von einem ordentlichen Chirurgen vornehmen lassen muß, entsernen.

## V. Garstige Nebel und häßliche Augewohnheiten.

Es gibt wohl selten einen erwachsenen Menschen, der nicht Etwas an sich hätte, was ihm selber oder Andern nicht unangenehm wäre. Gar oft weiß er's aber gar nicht und wird so ganz unbewußt seiner Umzgebung recht eklich und abstoßend. Macht man Jemand zu seinem eigenen Besten auf seine widerwärtigen Eigenschaften ausmerksam, so ist man natürlich ein grober Mensch und von nun an sein Feind. Also, lieber Leser, ties dieses Kapitel recht ausmerksam durch und controllire danach Deinen Körper und Dein Gebahren, damit Du Andern nicht unangenehm wirst. Vorzüglich mögen sich auch die Eltern gesagt sein lassen, daß sie mit ihren, gewöhnlich ungezogenen Kindern den meisten Personen und ganzen Gesellschaften sehr lästig kallen, zumal durch das sortwährende Auszanken derselben zum Artigsein und Schönemachen.

a. Unser Geruchfinn wird am meisten durch solche üble Gerüche eber Fäulnig von festen und flussigen Stoffen ihren Ursprung verdanken, wie stinkender Schweiß, Athem, Nasen- und Ohraussluß.

Der ii ble Mundgeruch rührt, natürlich abgesehen vom Genusse schoffe wie Räse, Zwiebeln, Meerrettig, Knoblauch, Tabat u. s. w., fast immer von faulenden Speises, zumal Fleischresten zwischen und in hohlen Zähnen her. Er ist zu heben: durch Ausspülen des Mundes und Ausstochern der Zähne nach dem Essen; ganz vorzügslich aber durch öfteres Buten der Zähne mit einer spirituösen Flüssigfeit (aus Eau de Cologne oder Alcohol, Myrken: Tinktur, Aether), oder mit ganz schwacher Lösung des übermangansauren Kali, in welche die scharfe Zahnbürste eingetaucht wird.

Gegen übelriechen de Fuß: und Achfelschweiße ift nastürlich zuwörderst große Reinlichkeit anzuwenden, häufiges Waschen und Paden der schwigenden Theile, öfterer Wechsel der betreffenden Wäsche, Bermeidung einer allzuengen, den Luftzutritt und das Ausdunften des Schweißes bemmenden Bekleidung. — Uebrigens soll hier auch noch die von den Meisten arg vernachlässigte Pflege der Haut dringend empsohlen werden. Siehe S. 48.

Der üble Gernch und übelriechende Aussluß aus der Nase, die Stinknase (Dzäna, Punäsie) verlangt, abgesehen natürlich von einer ordentlichen Untersuchung des Geruchsorganes, vorzüglich sortwihren de Reinigung, besonders des obersten Kaumes der Nasenhöhle. Siehe S. 314.

Das Stinkohr ist eine Folge ber Fäulniß von Stoffen im ängern Gehörgange und wird badurch beseitigt, daß man diese Stoffe durch Einsprigungen von warmem Basser und Auspinselnugen entsfernt.

b. Unser Gehörsinn kann durch unsere Mitmenschen bisweisen so sange und auf solche Weise incommodirt werden, daß man bei den stärkten Nerven endlich nervös werden muß. Abgesehen von gauz unnügen und unangenehmen Geräuschen, die Manche in Gesellschaft zu ihrem Bergnügen oder zum Herbeirnsen der Dienerschaft machen, so pflegen Biele beim Essen und Trinken, Naseputzen und Athmen widerwärtige Töne von sich zu geben. — Eltern können gar nicht zeitig genug ihren Kindern derartige Unarten abgewöhnen.

Das Ans stochern ber Zähne, was allerdings zur Entfermung der Speisereste aus der Mundhöhle nöthig ist, wird bisweilen so lange und so auffallend, mit einem so zwitschenden Geräusche gemacht, daß es unerträglich wird. Es ist überhaupt dieses Ausstochern während des Ssens zu einer sehr unappetitlichen Mode geworden.

Das Matichen oder Schmatzen beim Essen und laute Schlürfen beim Trinken sind Geräusche, die gerade auch nicht zu den Vergnügungen des Gehörsinnes gehören.

Ueber das Schnuffeln, Schnieben, Rulipfen, Ratfen und Spnden freut fich das Ohr auch nicht.

c. Unser Gesichtsfinn wird durch unsern Mitmenschen am meisten dann beleidigt, wenn diese die Vork ne und Eingänge ihrer Sinnessorgane in Unordnung halten und nm Ange, Nase, Mund und Ohr hernm Garstiges dulden.

Das Ange wird hänfig durch die entzündliche Röthung des Angenlidrandes, sowie durch vermehrte Absonderung von Schleim und Angenbutter unschön gemacht, zumal wenn sich dabei gelbliche Atömpehen oder weiße eitrige Tropfen im innern Angenwinkel, sowie Brindchen um die Wimpern lagern. Oft trägt die große Sitze die Schuld an diesem Leiden. Hier it zuvörderst die gehörige Schonung (Pflege) und Reinigung des Anges von der größten Wichtigkeit. Man wusche die Angen nicht etwa des Morgens gleich nach dem Erwachen und ja nicht etwa mit kaltem Brunnenwasser, sondern besser mit lauem wichem Regens oder reinem Flußwasser. Auch bediene man sich zum Baschen der Angen nicht eines Schwammes, sondern der bloßen Hände oder eines leinenen Tuckes. Das Baden der Angen in kaltem Wasser ist schwänger eines leinenen Tuckes. Das Baden der Angen in kaltem Wasser

gebranche man stets nur die eigenen Tücher, um nicht bei Andern durch Uebertragung solchen Schleimes ebenfalls dieses Augenleiden zu erzengen. Bei höheren Graden und großer Hartnäckigkeit dieses Uebels ziehe man einen Augenarzt zu Rathe. Das sanfte Bestreichen der gerötheten Stellen mit Höllenstein ist allenfalls noch gestattet.

Die Nase fann einen sehr widerwärtigen Anblick gewähren; wenn längere Haare aus den Nasenlöchern hervorwuchern und wohl gar mit getrocknetem Nasenschleim vernnreinigt sind; — wenn bei Schnupsern branne Tabakstropfen an der Nasenspie hängen; — wenn die Nasenhant knotig angeschwollen und brännliche oder blänliche roth gefärbt ist (d. i. die Kupfere oder Burgundernase). Um Heilung dieses Uebels zu erzielen, nuß man so zeitig als möglich dazu thun, da höhere Grade desselben gar nicht heilbar sind. Siehe Seite 325.

Die vielen Miteffer (es find dies widernatürliche Unhäufungen von Talg in den Talgdrufen) und Finnen, welche besonders an den Masenflügeln ihren Git haben, zeigen sich als schwarze Punkte, rothe Rnotchen ober weiße Giterblischen und geben bisweilen zu Geschwürchen Veranlassung. Um die Rase davor zu bewahren, muß man aus den Taladrufen den Tala öfters auf mechanische Beise berausbefördern. (wenn die Sant nicht entzündet und mit Blüthen besetzt ift) und zwar durch derbes Ueberstreichen der Nasenhaut mit einer starken Rabel ober einem Messerrücken. Die größern Mitesser entferne man durch Ausdrücken zwischen zwei Daumennägeln, oder mittels eines Uhrschliffels, oder durch Aufftreichen von Collodium, welches, nachdem es getrochnet, abgezogen wird und dabei die anklebenden schningigen Talapfröpschen berausbefördert. Siehe S. 326. Schlieflich darf nicht unerwähnt bleiben, daß das Schnäuzen und Ausputen der Rafe mit den Fingern von Manchen viel zu auffallend und ungeschickt vorgenout men wird, so daß diese Reinigung mit ihren Folgen ziemlich eklig wird, zumal bei Schnauzbärtigen. Auch überwache man das Riesen in Gesellschaft ja gehörig, denn nicht selten sprudelt die Nase Partikel ihres Inhalts dahin, wo diese den Bliden Anderer leicht begegnen und unappetitlich werden fönnen.

Am und im Munde ist vorzüglich auf die Lippen und Munde winkel, sowie auf die Zähne gehörig Obacht zu nehmen. An fgesprungene Lippen tupse man mit lanem Wasser ab und bestreiche sie dann mit unichem Fett, Del oder Glycerin. Die Mund win kel müssen hübsch rein sein und Schrunden in denselben nach behutsamer Entfernung der Grinde mit kaltem Wasser abgetupft und mit mildem Fette bestrichen werden. — Die Zähne sind vor dem Schwarz und Hohlwerden durch die schon früher angegebene Neinigungsart zu bewahren.

Das an fere Ohr tann burch Ansichläge, eingetroduetes Ohrensichmalz und Ausflüffe aus bem Gehörgange unangenehm auffallen. Gegen Ausichläge, bie häufig am Ohre näffende find, bient, nach

vorsichtiger Entfernung der Grinde, am besten das Bestreichen mit ansgelassenem frischen Rindstalge und das fleißige Betupfen mit Zink- Vitriol-Lösung. — Die Entfernung vertrockneten Ohrenschmalzes ans den tieseren Parthien des äußeren Gehörganges darf nicht unsanst geschehen, weil sonst leicht ein von Entzündung und Entrung der Geshörgangshant abhängiger Ohrenzwang entstehen kann. — Uebrigens muß bei allen Ausflüssen ohre das Innere desselben von einem Arzte genan untersucht werden, weil ein solcher Ausfluß in Folge von Zerstörung des Trommelselles gar nicht selten Taubheit nach sich zieht.

Bon Ausschlägen und Fleden auf der Gesichtschaut kommen besonders die Mitesser und Finnen, sowie Spphiliden an der Stirn, und die Sommersprossen vor. Die letzteren sind Anhänfungen von braungelben Farbenkörnchen unter der Oberhaut in den Zellen der Schleimschicht. Ein Mittel, welches äußerlich auf die fledige Haut aufgelegt oder eingestrichen und eingerieben die Farbe der Sommersprossen auszuwaschen oder zu entfärben vermöchte, existirt nicht. Denn wenn man auch das Gesicht wie einen Negersußt tagelaug in Chlorwasser badete, und die Sommersprossen auch wirklich dadurch erblaßten, so würden dieselben doch nach wenig Tagen wieder erscheinen. Alle gegen die Sommersprossen empsohlenen Geheimmittel sind Charlatanerien, und es ist um jeden Cent schade, der dafür ausgegeben wird. Siehe S. 327.

Der Kropf, eine Anschwellung ber Schildbrufe, ift allerbings bisweilen, aber im Berhältniß boch nur selten, burch Jobeinreibungen ober Spongiapulver zu verkleinern. Es kann aber bas Jod Nachtheil bringen, wenn es zu lange angewendet wird.

An den Händen, wo besonders auf reine Nägel zu halten ist, tommen bisweilen Warzen massenhaft vor. Aegmittel, das Abbinsten und Abschneiden derselben bleiben oft fruchtlos; kast immer vergehen sie ganz von selbst. — Der sogen. böse Finger oder der Finger wurm (das Panaritium) erzeugt nicht selten Verkrüppelung der Finger und muß gleich von Ansange an sortwährend mit warmen Breiumsschlägen oder recht warmen Bädern behandelt werden, damit bald Eiterung und Eröffnung eintritt. — Veim Nagelpisze werden die Nägel rissig, bekommen Querstreisen, blättern sich ab und sind mit einer weißen pulverigen Masse (Biszen) besetzt. Einreibungen von weißer Präcipitatsalbe wirken am sichersten; auch Baden in Sublimatsösung vilst.

Die Füße (beren Berunstaltungen als Klumv- und Plattynß gewöhnlich angeboren sind) werden am häufizsten durch Sühneraugen und Frostballen verunstaltet und durch eingewachsene Nägel incommodirt. Siehe S. 328. 316.

# Nebersicht der Krankheiten in den verschiedenen Lebens-

Es ist Thatsache, daß in den verschiedenen Lebensaltern (S. 52) im menschtichen Körper die Neigung, frank und von Krankheiten hingerafft zu werden, sehr ungleich ist. Ebenso hat jedes Lebensalter seine besondere Disposition zu ganz bestimmten Krankheiten, abgesehen davon, daß dieselben Krankheiten in verschiedenen Altersperioden einen verschiedenen Verlauf und Ausgang, sowie verschiedene Erscheinungen zeigen.

Was das Erfranfungs: (Morbilitäts:) Verhältniß betrifft, jo findet fich im Allgemeinen im ersten Lebensjahre und vorzugs: weise in den ersten 6 Wochen die größte Reigung zum Krankwerden. Diese Neigung minder, sich allmählich, aber fortwährend bis zum siebenten Jahre und es witt dann von dieser Beit bis zur Bubertätsents wickelung der gefündeste Lebensabschnitt ein. Bur Beit der Pubertät werden Krantheiten wieder häufiger, mindern sich aber wieder nach vollendeter Entwickelung und werden in den Mannesjahren (bis zum 40. Jahre) fast jo fetten, wie in der Schulzeit. Bon da an nimmt aber die allgemeine Krantheitsdisposition bis in's hohe Alter fortwährend gu. Das Sterblichkeits: (Mortalitäts:) Berhältniß gleicht im Allgemeinen bem Morbilitätsverhältniffe. Um größten ift bie Sterblichfeit im ersten Lebensjahre und besonders im ersten Monate; denn während der ersten 4 Wochen sterben fast viermal soviel Kinder als im zweiten Monate und etwa der zehnte Theil der Geborenen geht wieder unter. Borzüglich find es Rnaben und Stadtfinder, bei welchen die Sterblichkeit groß ift. Um geringften zeigt fie fich in ben Schule und Jünglingsjahren; mäßig findet man fie noch im früheren Mannesalter, dagegen steigt sie allmählich und fortwährend im spätern Mannes und Greisenalter.

- I. Der Nengeborene (S. 53), sowie ber junge Sängling in ben ersten Monaten seines Lebens (S. 57), werden sehr leicht und oft von Krankheiten heimgesucht und diese kommen größtentheils in Folge falscher diätetischer Behandlung, hauptsächlich durch Cinwirkung von Kälte auf Haut und Athmungsapparat, unzwecknäßige Nahrung, sowie in Folge von Unreinlichkeit zu Stande; sie sind leichter zu verhüten, als zu beisten. Die häusigsten und gefährlichsten dieser Krankheiten sind folgende:
  - 1) Die Angeneutzündung der Neugeborenen, (S. 21).
- 2) Die Jandsevergistung des Blutes, von Gelbsucht bes gleitet, bei Verschwärung des Nabels durch Aufnahme von Jauche in das Blut erzeugt, führt stets zum Tode und läßt sich sicherlich in riesten Fällen durch öfteres und vorsichtiges Reinigen des eiternden Nabels verhüten. Eine ung efährliche Gelbsucht wird nicht selen durch Erfältung der Haut hervorgernfen und läßt sich durch öfteres und

längeres warmes Baden (von + 28-30° R.), sowie durch Warmhalten des Kindes, natürlich bei richtiger Nahrung und Luft, bald beseitigen.

- 3) Durchfall mit und ohne Brechen (S. 70, 282), hat seine Ursachen entweder in falscher Nahrung (durch Zulpe, Mehlbrei) oder in Erkältung des Bauches und verlangt zu seiner Heilung Wärme (warme Umschläge) auf den Bauch, warme schleimige Alpstiere (aus Stärke oder Leinmehlabkochung) und als Nahrung nur Mutter oder Ammenmilch. Man hüte sich übrigens, die gewöhnlichen dünnen oder breiartigen, der geronnenen Milch ähnlichen Stühle kleiner Kinder, die auch im gesunden Zustande 4 bis smal des Tages erfolgen, für Durchsall (der ganz mässerig und meist schmalzezrünlich aussieht) zu halten. Vom Brechen ist das Speien, was dei Sänglingen hänsig vorkommt, wohl zu unsterscheiden; letzteres ist ohne Bedeutung und nur einfaches Herausgeben des zu viel Getrunkenen. Speikinder sind Gedeihkinder, wird nicht mit Unrecht gesagt.
- 4) Hüsteln mit sehr beschleunigtem, kurzem Athem und großer Size ist gewöhnlich ein Symptom von Katarrh in den Enste wegen oder von Lungenentzündung, die gar nicht selten durch kalte, unz reine Luft veranlaßt wird und meistens zum Tode führt. Warme reine Luft ver and Nacht ist das hauptsächlichste Ersorderniß beim Borshandensein dieser Krautheitserscheinungen (S. 252.)
- 5) Das Schluchzen ber Neugeborenen ift gewöhnlich ohne große Bedeutung und wird meistens durch läugeres Naß- und Kaltliegen erzregt, jo daß es durch Einwickeln des Kindes in trockne warme Windeln bald gehoben werden kann.
  - 6) Schwämmen und Aphthen (S. 275).
- 7) Das Wundsein der Haut an faltigen und vertieften Stellen (an den Oberschenkeln und der Achschöble, dem Halse und Oberarme, hinter den Ohren und am After) rührt stets von zu geringer Reinigung dieser Stellen her und läßt sich sonach durch größere Reinlichkeit verhüten. Ueber Verhütung des Wundseins s. S. 56.
- 8) Die Anschwellung und Berhärtung der Brüfte (welche bei Neugebornen beiderlei Geschlechts bisweilen eine milchige Flüssigkeit enthalten), meist aber nur der einen Brust, dürfte in vielen Fällen durch Druck oder Erkältung entstehen und wird durch warme Ueberschläge sehr bald (in 5 bis 14 Tagen) gehoben, es müßte sich denn eine Siterung entwickeln. Auch die Schwellung der Schilbbrüse (Krops), wodurch das Athmen erschwert werden kann, verliert sich in einigen Bochen von selbst.
- 9) Die Rose der Neugeborenen, wobei sich die Haut ber erfranten Stelle etwas gespannt und geschwellt, glänzend roth und wärmer zeigt, verlangt, so lange das Uebel ein oberflächliches bleibt, keine besondere Behandlung.
- 10) Die Abzehrung des neugeborenen Kindes, wenn dasselbe nicht angeborene, die Ernährung hinderliche Fehler hat, rührt in den meisten

Fällen von der falschen Ernährung, von Mangel an paffenden Nahrungsstoffen und reiner Luft her und begleitet gewöhnlich den Durchfall

- 11) Krämpse (Zuckungen, Gichten, Fraisen, Schiersen) kommen bei Neugeborenen nicht selten, besonders im Berlaufe vieler der genannten Krankheiten vor und lassen sich, da wir das Wesen derselben noch nicht kennen, anch nicht durch bestimmte Mittel kuriren, sondern nur durch ein richtiges diätetisches Bersahren behandeln.
- 12) Das Angewachsensein der Junge, welches das Saugen himbert, läßt sich nur mittels des Durchschneidens des Bändchens (b. i. das sogen. Lösen) der Zunge heben. Ebenso erfordern an geborene Berschließ ungen der natürlichen Deffnungen, sowie Spaltungen (der Oberlippe, d. i. Hasenschnungen, sowie Maltungen (der Oberlippe, d. i. Hasenschnungen, der Minnegliche Hülfe. Alumpfuß und Plattfuß sind angeborne Berdrehungen des Fußes unterhalb der Anöchel mit Berkürzung von Minsteln und Sehnen; bei ersterem, wo der äußere oder kleine Zehenrand des Fußes nach unten, der innere nach oben steht, sindet die Berdrehung nach Innen gegen die große Zehe hin statt, bei legterem nach außen. Heilung ist durch Operation und Bandagen zu erzielen.
- 13) Gegen den Nabelbruch (eine halbkugelige Geschwulft am Nasbel, die sich wegdrücken läßt und beim Schreien des Lindes stärker vortritt) reicht es hin, eine kleine unmwickelte Bleiplatte, einen rundlichen Kork oder eine halbe Muskatnuß u. dgl. auf den zurückgedrückten Bruch zu legen und mit sternförmig sich kreuzenden Heftpflasterstreifen zu befestigen.
- 14) Berstopfung darf nur durch Alnstiere (von warmem Wasser mit etwas Del) gehoben werden, niemals durch Abführmittel.
- Rrankheiten des späteren Sänglingsalters (S. 70). Daß so viele Rinder in den ersten Lebensjahren sterben, daran tragen ebenso= wohl die Eltern wie die Aerzte die Schuld, und zwar deshalb, weil er: ftere die Krankheiten, welche so oft den Tod herbeiführen, nicht zu verhüten trachten, lettere aber die Eltern nicht mit den nöthigen Borfichtsmakregeln befannt machen. Und doch laffen fich die meisten diefer Rrantheiten so leicht vom findlichen Körper abhalten. — Untersucht man die Leichen gestorbener Rinder, so ergiebt sich, daß bei der Mehrzahl berselben der Tod entweder durch eine ent jundliche Affection ber Athmungsorgane (gewöhnlich durch Lungenentzundung), oder durch einen Magen-Darm tatarrh (Brechdurchfall), oder burch Blutarmuth, und zwar vorzugsweise des Gehirus, herbeigeführt murde. Nur in verhältnigmäßig wenigen Fällen tödtete die bei ben Merzten fo beliebte hirne ober hirnhautentzundung (bie hipige Dirnhöhlenwassersucht). Daß ein Rind zu viel Blut im Ropfe haben fonnte, was durch Blutegel entzogen werden mußte, muß ber Berfaffer, feinen Erfahrungen nach, geradezu bezweifeln. Uebrigens nehmen bei Mleinen Rindern die meiften fieberhaften, leichten wie schweren Krant-

beiten febr gern bas Unfeben von Birnaffectionen an, benn fie geben febr oft, vermöge der größeren Beichheit des Gehirns und leichtern Uebertragung (bes Refleres) ber Reizung von Empfindungenerven auf Bemegungenerven, mit Krämpfen (Budungen, Convulsionen) ber verschies denften Art einher. Deshalb find aber auch Rrampfauftande bei fieberhaften Rinderfrankheiten durchans nicht immer gefährliche Erscheinungen; am wenigsten ung man aber durch dieselben veranlagt werden. sofort eine Sirnentzundung zu fürchten; am allerwenigften wurde jedoch eine folde vorhanden fein, wenn bas frante Rind nebenbei noch huftet, bricht oder laxirt, denn dann ift sicherlich eine Störung im Athmungsober Berdannigsapparate Die Urfache ber Krämpfe. - Daß Kinder in Folge des Rahnens fterben oder gefährlich frank werden tonnen, tann nur von alten Weibern und von folden Merzten behanptet werden, die feine Renntnif vom findlichen Organismus und feinen Rrantheiten haben. Freilich ift es für diese weit leichter zu fagen : bas kommt von den Rähnen, als durch genane Untersuchung mit Biilfe des Beklopfens und Behorchens den mahren Sitz und die Art des Leidens zu ergründen. — Bon den genannten tödtlichen Rinderfrantheiten find nun die drei hänfigsten, nämlich die Entzündung im Athmungs: ober Berdanungsapparate, sowie die Blutarmuth, ebensowohl gang zu verhüten. wie auch bei ihrem erften Entstehen in den gehörigen Schranken gu halten. - Bei ber Sirnhautentzundung (hitigem Wafferfopfe) schwindsüchtiger Kinder und überhaupt bei Lungen- und Bauchsch wind sucht (Drusen-Tuberkulose) ist aber alle Hoffnung auf Genefung eitel, und follten mehrere Rinder von denselben Eltern an einer folden Krantheit geftorben sein (was ja die Section lehren muß), bann hat der Arzt die Verpflichtung, gegen dieses Uebel schon vor der Geburt des Kindes und gleich von dieser an diätetisch, durch Luft und Nahrung (Amme) bei Mutter und Rind zu wirken.

1) Bon ben entzündlichen Affectionen im Athmungs= apparate, welche Kindern leicht ben Tod guziehen fonnen, ift bie hänfigste die (meift tatarrhalische) Lungenentzundung. Gie beginnt in ber Regel, abgesehen von einem ftarfern ober ichmachern Fieber (b. i. beschlennigter Buls, beschlennigtes Athmen und erhöhte Gigenwärme) und einer schwächern oder ftarfern Sirnaffection, mit leichten katarrhalischen Erscheinungen im oberen Theile des Athmungsapparates, nämlich ent= weber mit öfterem Niesen und der Absonderung eines binnen Schleimes aus der Nase, oder mit Beiserkeit und Bufteln. Bald ichneller, bald langfamer fteigern fich biefe Befchwerden gu beftigem Buften, furgen und raffelndem Athmen und endlich zu Erftidungszufällen. Foricht man den Urfachen diefer Entzündung nach, fo ergeben fich als folche in ben allermeisten Fällen entweder das Ginathmen einer ranben, falten ober auch unreinen (ftanbigen, rauchigen) Luft, ober eine ftartere Berfühlung der äußeren Sant. Gewöhnlich wirkte die kalte Enft nach porhergegangener größerer Erwärmung ein. Es wird sich ferner noch finben, daß die ersten Anfänge des Ratarrhs nicht gehörig beobachtet murben und baf man damals das Rind noch nicht als wirklich frant betrachtete. - Auf Grund diefer Thatfachen läßt fich nun gur Bermeidung ber genannten tödtlichen Entzundung aurathen, fleine Kinder niemals einer rauhen, kalten, unreinen Luft zum Athmen und überhaupt der Erkältung auszusetz en. Deshalb müffen kleine Rinder bei kalter Luft, zumal bei Nordund Oftwinden, im Winter und im Sommer, hubsch in der Stube bleiben; in der Stube felbst aber und auch im Schlafzimmer muß auf gleichmäßig warme (+ 14-16° R.), reine Luft gehalten werden; die Rleidung des Rindes darf weder eine zu warme noch auch eine zu dünne Vorzüglich ist aber ein schneller Wechsel zwischen warmer und falter Luft zu vermeiden; das Beraus- und Bereintragen und Laufen der Rinder aus der Stube taugt gar nicht, ebensowenig der Aufenthalt in staubiger und rauchiger Atmosphäre; das Schlafen der Rinder in falten Zimmern, mährend fie beim Wachen in warmen fich aufhielten, gang besonders aber das frühzeitige Abharten der Rinder durch talte Waschungen und Halbnacktgeben erzeugte unendlich oft schon Schnupfen, Buften, Renchhuften, Branne, Lungenentzundung und Tod berfelben. Eine vorsichtige Mutter kann eigentlich ohne Thermometer und Windfahne gar nicht existiren, wenn sie ihre kleinen Kinder vor gefährlichen Suftenfrantheiten beschützen und vor den oft unbeilbaren Folgen der selben bewahren will. Eine Menge von Lungenleiden schreiben sich aus der ersten Augend von solchen Krankheiten her. Nicht nur einfältig. sondern sogar verbrecherisch ist es, wenn man diese von der Natur gebotene Sorafalt für die Kinder während ihrer ersten Lebensiahre für unnüte Verweichlichung erklärt und den Müttern etwas Sorglofigkeit anempfiehlt. Man bedenke, wie die Thiere mit ihren Jungen und die Gärtner mit ihren Pflänzchen umgehen, man bedenke, daß es der Beruf der Mutter ift, für ihr Rind naturgemäß zu forgen. - Sind unn aber doch bei einem Rinde die ersten Spuren von Ratarrh der Rafe, des Rehlkopfs oder ber Luftröhre, wie Schnupfen, Beiferkeit, Buften, eingetreten, dann ist es gewiffenlos, diefen Buftand beshalb leicht nehmen zu wollen, weil er sehr oft ungefährlich bleibt und von selbst verschwindet; gar häufig steis gert er sich auch zum Reuchhusten, zur Branne ober Lungenentzundung. Darum ift dieser Ratarrhaustand in Grenzen zu halten und zwar dadurch, daß man das frante Rind fortwährend eine reine. aber etwas wärmere Luft (+ 16-18° R.) als gewöhn= lich und nicht blos bei Tage, sondern auch bei Dacht, einathmen läßt. Sinsichtlich der Nahrung brancht feine Menderung getroffen zu werden, denn ein Rind bedarf feines regern Stoffwechfels wegen der nahrhaften Roft (Milch). Webe dem findlichen Organismus, wenn jest schon der Arzt mit seinen Arzueinnitteln über ihn kommt, dann folgt Appetitlofigfeit, Erblaffung und Abzehrung unwiederbringlich. Jedes wirklich wirksame Arzueimittel (besonders Brechweinstein) ist bei Diesem Zustande nicht bloß nunüt, sondern schädlich; Mandelmilch, Gummischleim, Sprupe und was jonft gewöhnlich noch Unwirffames verichrieben wird, find aber feine Urzueimittel, fondern Dahrungsmittel. 2) Der Schnupfen ist für Sänglinge deshalb eine gefährliche Krankheit, weil die Rinder, bei der Enge der kindlichen Nase, durch densselben am Sangen gehindert werden. Man reiche daher die Milch mit

einem Löffel.

3) Der Magen-Darmkatarrh ober der Brechdurchfall ift ebenfalls ein kranthafter Zustand, welcher viele kleine Kinder hinrafft, und zwar theils deshalb, weil diese hierbei wegen der gestörten Magen- und Darmverdanung nicht die gehörige Menge Nahrungsstoff in das Blut aufnehmen können, theils deshalb, weil in Folge des Durchfalls eine Menge nahrhafter Bestandtheile aus dem Blute verloren gehen.

lleber dieje gefährliche Rrantheit wurde G. 282 gehandelt.

4) Blutarmuth (S. 233) ift bei fleinen Rindern, auch wenn diese nicht an Brechburchfall und Tuberfulose oder Scrophulose leiden. eine weit häufigere Beraulassung zum Tobe als man gewöhnlich meint. Es tritt hierbei ber Tod entweder unter fortwährend gunehmender Erblaffung und Abzehrung des ganzen Rörpers oder wegen des Blutmangels im Gehirne unter ben Erscheinungen einer Ropfaffection (mit Budungen, Krämpfen aller Urt, Betänbung) ein. Das erftere ift borzugeweise dann der Fall, wenn ein Rind überhaupt zu wenig Rahrungs= stoff bekommt und sonach verhungert; das Lettere kommt am häufigsten bei Kindern vor, die eine unzweckmäßige Nahrung erhalten und dabei fogar fettleibig werden. Auch bei wohlhabenden Leuten, nicht blos bei Urmen, können kleine Rinder den Hungertod sterben, und zwar dann, wenn die stillenden Mütter oder Ammen nicht genug oderschlechte Milch haben und der Arzt, die eigentliche Quelle des Leidens verkennend, mit Arzueimitteln (besonders mit Quecfilber, Abführmitteln, Blutegeln) zu furiren anfängt. Eine unzweckmäßige Nahrung würde aber eine solche sein, die borzugsweise aus Stärkemehl, Buder ober Fett, sonach aus Stoffen bestände, welche wohl Fettablagerung begünstigen, aber nicht zur richtigen Ernährung der lebenswichtigen Organe des Rörpers verwendet und vom Sänglinge auch nicht gehörig verdaut werden können. Solche schlechte Nahrungsmittel find vorzüglich: Sago, Arrowroot. Salep, Kartoffeln, Mehlsachen und Gebäcke. Da aber diese Stoffe bas Rind zur Freude unerfahrener Mütter wollsadähnlich did machen, fo find fie in großer Aufnahme; fogar bei manchen Aerzten. - Daß bei genügender und naturgemäßer Nahrung ein Kind, wenn es sonft nur diese gehörig verdauen kann, den Tod durch Blutarnuth nicht erleiden wird, versteht sich wohl von selbst. Db aber die richtige Menge Nahrungsitoff in den kindlichen Körper geschafft wird, zeigt die Menge der Ausleerung (besonders des Urins), das Zunehmen oder Abnehmen an Fleisch und Gewicht, das ichnellere ober langfamere Bachsthum und die Beschaffenheit der Sant. Diese lettere wird nämlich bei Blutarmuth nicht blos blaffer, soudern gewöhnlich auch schlaffer, bunner und rungliger, oder bei fettleibigen Rindern wachsartig bleich mit gelblichem ober grünlichem Schimmer. Um übrigens ein Kind hinsichtlich feines Ernährungszustandes richtig zu beurtheilen, muß man Rumpf und Gliedmaßen besselben betrachten, da bas Gesicht oft lange noch voll

erscheint, mährend der übrige Körper schon abzehrt. Ueber die Ernäh-

rung bes Sänglings f. S. 72.

5) Als erstes Zeichen der englischen Krankheit kommt in diesem Les bensalter bisweilen der weiche Hinterkopf vor, über welchen bei Rhachitis (S. 247) gesprochen wurde.

III. Im Rindesalter (Seite 71) find die hänfigsten Rrantheiten, wie im Cauglingsalter, hanptfächlich ent gündliche Affectio nen von Athmungs- oder Berbauungsorganen, Braune und Diphtheritis (S. 274), Reuchhuften (S. 260), Lungenentzundung, Brechburchfall, bibiger Bafferfopf, sowie fieberhafte Sant= frankheiten: Scharlach, Majern und auch icon Blutarmuth mit Schiefwerden in Folge von Mustelichwäche. - Die allermeisten Diefer Krantheiten (mit Unsnahme der hitzigen Santausschläge) fann eine vorsichtige Mutter, wie früher ichon erflart wurde, verhüten und fast alle bedürfen zu ihrer Beilung nur der Rube (im Bette), mäßiger Barme, guter (reiner, magig warmer) Luft und milber (fluffiger), nahrhafter Roft (besonders verdünnter Mild). - Bisweilen, gewöhn: lich in Folge bes Auffütterns eines Rindes im erften Lebensjahre (wo doch nur Milch das einzige naturgemäße Nahrungsmittel ift), tommt es in Rindesalter zur Rnochenerweichung (englischen Krantheit, Rhachitis (S. 247), und diese zieht dann Rrummwerden ber Beine, fowie Berkrümmungen ber Birbelfaule, bes Bedens und Bruftkaftens nach fich. - Bon Scropheln follen die Rinder in diesem Lebens: alter fehr häufig befallen werden. Alle fogen. fcrophulösen lebel bedürfen einer naturgemäßen Ernährung (wie bei der Anochenerweichung), aber nicht ber Arzueimittel. - Die fogen. Sirnframpfe ber Rinber können ebensowohl die begleitenden Erscheinungen gang ungefährlicher, wie auch tödtlicher Rrantheiten sein; im ersten Falle verschwinden fie auch ohne ärztliche Behandlung, im lettern Falle (bei tubertulöser Hirnhautentzundung) hat noch nie ein Arzt geholfen (trot Blutegel an den Kopf und Calomel).

IV. Das Jugend: (Ruaben: ober Mädchen:) Alter, die Schulfahre (S. 81) sollten zwar nur wenige Krankheiten aufzuweisen haben, zumal wenn keine Leiden aus dem frühern Lebensalter herübergeschleept wurden, aber leider verdirbt die Schule (durch leberanftrengung, schlechte Beizung und mangelhafte Ventilation, schlechte Körperhaltung) sehr viel am Kindeskörper. Darum sindet sich jetzt außer Symptomen von Erkältungskrankheiten (Schnupsen, Husten, böser Hals, Durchfall) auch schoe die Vlutarmuth, besonders bei den Mädchen, sowie Schieswerden und Kurzsichtigkeit, unglandlich hänsig vor. Leider wird die Blutarmuth in den meisten Fällen ganz unbeachtet in das Jungfrauen: (Jünglings:) Allter übertragen.

Die Ursache dieser Blutarmuth ist die falsche Erhaltung und Erziehung, besonders der Mädchen, und zwar im Hause wie in der Schule, nämlich: das lange Stills und Geradesitzen, der Mangel der Freistuns den und zwecknäßiger Körperbewegung, der überfüllten, schlecht gelüfs

teten und nicht oder mangelhaft ventilirten Schulzimmer, die einseitige und anstrengende Verstandescultur, der Mangel an Schlaf, an freier Luft und an nahrhafter Kost und nicht selten vorzeitiger Geschlechtsserregungen (Onanie). Zur Heilung dieser Blutarunth, welche sobald als möglich gehoben werden nuß, wenn sie für die späteren Jahre keine schlinnnen Folgen haben soll, ist es zu allererst durchaus nothwendig, daß das Kind längere Zeit den Schuldesuch einstellt, sodann sich viel im Freien anschält und hier mäßige Vewegungen macht, leicht verdauliche nud nahrhafte Kost (besonders Wilch) genießt und von Zeit zu Zeit ein warmes (nicht etwa ein kaltes) Vad nimmt. Nur erst dann, wenn die Zeichen der Vlutarunuth verschwunden sind, bringen stärkere Vewegungen und kalte Vährarunth verschwunden sind, bringen stärkere Vewegungen und kalte Vährarunth serschwunden sind, bringen stärkere Vewegungen und kalte Vährarunth serschwunden sind, bringen stärkere Vewegungen und kalte Vährarunth serschwinker sind sie nachtheisig. — Mit der Blutarunth stehen Rischer Sperkrümmund nu gen in nahem Zussammenhange.

V. Das Jünglings: und Jungfranenalter (S 89) ist etwas reicher an Krankheiten als das Schulalter und diese werden nicht selten durch rasches Wachsthum, sowie durch Störung desselben (durch zu große geistige Anstreugungen und geschlechtliche Unarten) veranlaßt. Die Krankheiten, welche dem Jungfranenalter eigenthümlich sind, bestehen hauptsächlich in Störung en der Menstruation und in Bleichen hauptsächlich in Störung en der Menstruation und in Bleichen hauptsächlich wiese auch Jungferen der frankheitszustände wie als Ursachen solcher als die Folgen anderer Krankheitszustände wie als Ursachen solcher auftreten, bedürsen zu ihrer allmählichen Heisung nur eines richtigen diätetischen Berhaltens, nicht aber ärztlicher Kuren. Dasselbe ist mit der Bleichsucht, welche sich in der Regel schon aus den Schulsahren herschreibt oder auch durch Gemüthsebewegungen und augreisende Körperanstreugungen hervorgerusen wird, der Fall (S. 91). Sie ist gewöhnlich auch der Erund, wenn die Periode erst sehr spät, oder ganz unregelmäßig, zu sparsam oder zu reichlich eintritt, sowie sie ebenfalls zu den meisten Rückgratsverkrümsmung en die Beransassusgibt.

Gar nicht selten wird in diesem Alter der Magenkrampfangetroffen, welcher eintweder eine Erscheinung von großer Blutarunth oder von einem Magengeschwüre ist und am besten durch warme, slüssige, reizlose aber nahrhafte Kost gehoben wird. — Nebrigens kommen auch noch, besonders in Folge von Erkältungen der Haut nach stärkeren Erhitzungen derselben (beim Tanzen) Rhenmatismus, entzündliche Herzenung und kungenkrantheiten, sowie Affectionen des Athmungsapparates mit Husten zu Stande. Auch der Typhus sucht dieses Lebensalter heim.

VI. Das Mittelalter (S. 93) könnte der gesiindeste Lebenssabschnitt sein, wenn nicht von den Meisten eine unzwecknäßige Lebenssweise geführt würde. Hamptsächlich ist es der Mangel an regelmäßiger Bewegung und der zu reichliche Genuß von Lebensmitteln und Spirituosen, welcher Krankheiten herbeiführt, die vorzeitiges Altern bedins

gen. — Bei Männern trifft man in diesem Alter vorzugsweise gern: Unterleibsbeschwerden mit Hämorrhoiden, Hypochondrie, Gicht und Rheumatismus. Franen werden häufig von der Hysterie geplagt.

Die Spochondrie hat ihren Grund in einer frankhaft gesteigerten Empfindlichteit der Empfindungsnerven (ober bes Empfindungs Drganes, Des Gehirns) gegen Körpergefühle, mit steter franthafter Anfmerkfamkeit auf ben eigenen Gesundheitszuftand. In manchen Fällen liegen ber Sypochondrie Störungen in der Berdannng und in Der Circulation des Unterleibsblutes oder andere lebel zu Grunde, beren Beseitigung natürlich anzustreben ist. Fehlen wesentliche förperliche Leiden, dann muß vorwiegend eine phyfifche Behandlung eintreten. Das Selbstvertrauen und das Chracfühl muß geweckt werden, damit fich der Kranke seiner Schwäche schämen lernt und willensfräftiger an eine nütliche Beschäftigung und zweckmäßige Bewegung geht. Anch nüten Berftrenungen, Reisen, Beranderungen des Wohnortes und ber Umgebung, sowie Beschränfung oder Aufgebung der bisherigen Lebens= weise (3. B. des vielen Sigens, der Buchergelehrfamkeit, des unehelichen Lebens, des Salonlebens, der größeren Gesellschaften, der Nachtwachen, ber ühermäßigen Geiftesanstrengungen ic.) Ausschweifungen aller Art sind zu vermeiden.

VII. Das Greisenalter (S. 94), welchem in Folge ber Altersveränderungen aller Organe Krankheitserscheinungen als Normales zukommen (senectus ispa morbus), zieht sich durch Berstöße im Essen und Trinken, durch Erkältungen und Einathmen einer kalten unreinen Anft, sowie durch zu starke körperliche und geistige Anstrengungen vorzugsweise leicht zu: Schlagsluß, hustenkrankheiten mit großer Kurzathmigkeit, Magen- und Darmkatarrh mit Appetitlosigkeit und Durchsall oder Berstopfung. Der Greis beachte die auf S. 95 angeführten Regeln,

wenn er gefund bleiben will. — Ueber Tod fiehe S. 51.



## Pharmazentisches Namen=Verzeichnik.

### Deutich:

Nether Aetstalk Maun Ameisenspiritus Anımoniakgeist Muis Untimon Arfenit Baldrian Baumwachs Billenfrant Bitterfalz Blaufäure Bleieffig

Bleizucker Brausepulver Brechpulver Bromfalium Calabarbohne Carbolfäure Citronenfäure Collodinm Copaivabaliam Chinin, schwefelsaures Chioralhydrat Chlorantimon Chlorkalk Chlorwaffer Creofot Chankalium Giseuchlorid Eisenoryd Eisenorydhydrat Gifeuvitriol Effigfähre Entenfußwurzel Fenchel Fliederblumen Frauzbranntwein Galitzenstein, weißer

Glanberfalz Heftpflaster Hiridhorn Hoffmann'iche Tropfen

Gallapfeltinktur

### Englisch:

Caustic Lime

Ether

Alum Spirits of ants Spir. of ammonia Antimony Arsenic ValerianMummy Henbane Epsom salt Hydrocianic acid Solution of subacetate of lead Acetate of lead Seydlitz powders Emetic powder Bromide of potash Calabar beans Carbolic acid Citric acid Collodion Balsam copaiba Sulphate of quinine Chloralhydrate Chloride of antimony Chloride of lime Chlorine water Creasote Croton oil Cyanide of potassium Sesquichloride of iron Oxide of iron Sulphate of iron Acetic acid Mandrake root Fennel seed Elder flowers Cognac Vitriol, white blue Tincture of nutgalls Sulphate of soda Adhesive plaster Hartshorn Hoffmann's Anodyne

### Latein:

Aether sulfurious Calcaria usta Alumen Spiritus formicarum Liquor ammon. caust. Semen anisi Antimonium Acidum arsenicosum Radix valerianae Ceratum arboreum Herba hyoscyami Magnesia sulphuric. Acidum hydrocyanic. Plumbum aceticum solutum

Plumbum aceticum Pulvis effervescens Pulvis emeticus Kalium bromatum Fabae Calaber Acidum carbolicum Acidum citricum Collodium Balsamum Copaivae Chin, sulfuricum Hydrat. chloral. Butyrum Antimonii Calcaria chlorata Aqua chlori Kreosotum Oleum crotonis Kalium cyanatum Ferrum sesquichloratum Ferrum oxydatum Hydrate peroxide of iron Ferrum hydrat. oxyd. Ferrum sulfuricum Acidum aceticum Rad, Podoph, pelt. Semen foeniculi Flores sambuci Spiritus Vini Gallici Zincum sulfuricum Cuprum sulfuricum Tinctura Gallarum Natrum sulfuricum Emplastrum adhesivum Ammonium carbonicum Spiritus aetherius

Böllenstein Höllensteinsalbe Irlandisches Moos Islandisches Moos Rodfalium Rodtinktur Rali, faustisches " dlorfaures

übermanganfaures Ralfwaffer

Ralmus Rampfer Rinderbulver

Alcefalz Rleefäure Köllnisches Waffer Arausemünze Rümmel Leberthran Leinsamen Mandelmildy

Magnesiahydrat Mildrider Morphium Mustatuuffe

Meltenöl Dlivenöl Opodeldoc Oralfäure Rhabarber Galbei Salychlfäure

Salmiakgeist Scheidewasser Schwefeleisen Soda

Span. Pfeffer Stechapfel Sublimat

Sumach Shrup Tanniu Tollfirfche Ucberschlag Weineffig Weingeist Weinstein Weinsteinsäure

Wohlverlei Zinu Zinusalz Zintoryd Zinnober

Nitrate of silver Nitrate of silver ointment Ungt. argent, nitrici Irish moss

Iceland moss Jodide of potasse Tincture of Iodine Caustic potash Chlorate of potash

Lime water Sweet flag Camphor

Rhubarb powd, with

Magnesia(Sal acetosella) Oxalic acid Cologne water Curled mint Caraway Cod liver oil Linseed

Emulsion of sweet almonds

Hydrate of magnesia Sugar of milk Poppyseed oil Morphine Nutmegs

Natron, fohlensaures Carbonate of soda " doppelfohlensaures Bicarbonate of soda Oil of cloves

Sweet oil do f. Rleefäure Rhubarb Salicilic acid Water of ammonia Nitric acid

Sulphuret of iron Soda

Cayenne Pepper Thornapple

Corrosive of sublimate Sumach Molasses

Tannin Deadly Nightshade Cataplasm Wine Vinegar

Alcohol Cream of Tartar Tartaric acid Leopardsbane

Tin Salt of Tin Zinc oxide

(Vermilion)

Argentum nitricum Lich, Carragaheen Lichen islandicus Kalium jodatum Tinctura jodi Kali causticum

Kali chloricum Hypermanganate of Pot. Kali hypermanganicum Aqua calcis

Calamus Camphora

Pulv. magn. cum rheo

Kali bioxalicum Acidum oxalicum Aqua Coloniensis Mentha crispa Semen carvi Oleum jecoris asclli Semen lini

Emulsio Amygdalarum dulo-

Magn, usta hydr. Saccharum lactis Oleum papaveris Morfium Nuces moschatae Natrum carbonicum Natr. bicarbonicum Ol. Caryophyllorum Oleum Olivarum

do

Rheum Herba salviae Acidum salicylicum Aqua ammoniae Acidum nitricum Ferrum sulfuratum Soda

Capsicum annuum Strammonium

Hydrarg, corrosiv, subl. Rhus toxicodendron Syr. communis Acid. tannicum Belladonna Cataplasma

 $f Acetum \ Vini$ Spiritus Cremor Tartari Acid. tartaricum Arnica

Stannum

Stannum chloratum Zincum oxydatum Cinnabaris

## Gruppirung aller wichtigen Arzueimittel nach ihrer Wirkung.

(Stoffe, welche nur ober vorzüglich äußerlich gebraucht werben, find in Klammern gefetzt.)

I. Remedia evacuantia sive secretoria, Sccretionsbefördernde Mittel:

a) Emetica, Brechmittel: Tartarus stibiatus, Ipecacuanha, Apomorphinum hydrochloricum, Cuprum sulfuricum.

b) Cathartica, Abführmittel: Manna, Hydrargyrum chloratum mite, Rheum; Magnesia sulfurica, Natrum sulfuricum; Ol. Ricini, Senna, Jalapa, Aloë.

c) Diuretica, Harntreibende Mittel: Liquor Kali acetici, Tartarus boraxatus, Juniperus, Scilla.

d) Diaphoretica, Schweisstreibende Mittel: Sambucus, Tilia, Verbascum; Liquor Ammonii acetici.

e) Expectorantia, Auswurfsbeförderungsmittel: Stibium sulfuratum aurantiacum, Acidum benzoicum, Liquor Ammonii anisatus, Senega.

f) Emmenagoga, Menstruationsbefördernde Mittel: Aloë, Sabina.

Π. Remedia temperantia, Kühlende Mittel:

 a) Antiphlogistica, Entzündungswidrige Mittel: Acidum hydrochloricum dilutum, Acidum phosphoricum, Elixir acidum Halleri, Acidum tartaricum; Citrus, Rubus Idaeus; (Acetum purum), (Acidum carbolicum); Kali chloricum, Tartarus depuratus, Kali nitricum.

b) Antipyretica, Fiebermittel: Digitalis; Chininum sulfuricum, Chininum hydrochloricum, Chinoidinum.

III. Remedia narcotica, Betäubende (schlafmachende, schmerzund krampfstillende), giftige Mittel: Amygdala amara, Belladonna, Nux vomica, Opium, Chloralum hydratum, Chloroform. IV. Remedia irritantia, Reizende, seharfe Mittel:

a) Excitantia, Erregende Mittel: Alcohol, Aether, Spiritus aethereus; Olea aetherea, Camphora, Castoreum, Valeriana, (Arniea), Angeliea; Ammonium carbonieum; (Sinapis), (Cantharis).

b) Digestiva (Stomaehica, Carminativa), Verdauungsbeförderungsmittel: Gentiana, Quassia; Aurantium, Calamus, Zingiber, Cinnamomum; Mentha, Melissa,

Chamomilla: Foeniculum, Anisum.

c) Antihelminthica, Wurmtreibende Mittel: Filix mas, Kousso: Cina.

V. Remedia adstringentia, Zusammenziehende, tonisirende Mittel:
a) Constipantia, Stopfende Mittel: Cascarilla, Acidum

tannieum, Ratanha, Colombo.

b) Haemostatica, Blutstillungsmittel: Seeale eornutum, Liquor

Ferri sesquichlorati.

c) Attenuantia, Secretionsbeschränkende Mittel: (Alumen), (Zincum sulfuricum), (Kali hypermanganicum), Uva ursi, Salvia, (Quereus), Copaiva.

d) Roborantia sive Euplastica, Ernährungsfördernde, restaurirende Mittel: Amylum, Oryza, Cacao, Vinum; Oleum

Jecoris Aselli; China, Juglans: Ferrum.

VI. Remedia emollientia, Reizmildernde, schleimige Mittel: Amygdala duleis, Gummi arabieum, Salep, Maltum, Saccharum, Mel, (Glycerinum); Althaea, Liquiritia; Liehen islandicus, Liehen earrageen, Cannabis; (Ol. olivarum, Ol. Lini).

VII. Remedia alterantia, Umstimmende Mittel:

a) Relaxantia sive Dysplastica, Erschlaffende, ernührungshemmende resp. digestionssehwächende Mittel: Argentum nitrieum, Bismuthum subnitrieum, Zincum oxydatum, Kalium bromatum, Kalium jodatum, (Jodum), Hydrargyrum bichloratum corrosivum, Hydrargyrum jodatum flavum, (Plumbum), (Sulfur), (Liquor Ammonii eaustici).

b) Absorbentia, Säuretilgende (neutralisirende) Mittel: Natrum bicarbonicum, Magnesia carbonica oder usta, Lithium

carbonicum.



ź

## Bestimmung der Dosis.

Höchste Einzelngabe und Tagesgabe scharfwirfender ober giftiger Stoffe, welche für gewöhnlich nicht überschritten werden sollte.

|                                                                                       |          | ımata   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| ( 70-1-4-                                                                             | pro dosi | pro die |
| $ m Alo\ddot{e} \left\{ egin{aligned}  m Pulvis \\  m Extractum \end{aligned}  ight.$ | 0,15     | 0,40    |
| (Extractum                                                                            | 0,20     | 0,80    |
| Aqua Amygdalarum amararum (Aqua Laurocerasi)                                          | 1,00     | 4,00    |
| Argentum nitricum                                                                     | 0.03     | 0,15    |
| Argentum nitricum                                                                     | 0,001    | 0.003   |
| (Folia                                                                                | 0,15     | 0.30    |
| Belladonna { Extractum                                                                | 0.05     | 0,20    |
| (Tinetura                                                                             | 1,00     | 2.00    |
| Camphora                                                                              | 0,15     | 0,50    |
| Chininum sulfuricum                                                                   | 1.00     | 2.00    |
| Chloralum hydratum.                                                                   | 3.00     | 8.00    |
| (Fructus                                                                              | -,       | -,      |
|                                                                                       | 0,05     | 0,50    |
| Colocynthis { Extractum                                                               | 0,03     | 0,15    |
| Extractum compositum                                                                  | 0,03     | 0.20    |
| Cuprum sulfuricum                                                                     | 0,10     | 0,30    |
| ∫ Folia                                                                               | 0,20     | 1,00    |
| Digitalis Extractum                                                                   | 0,10     | 0,50    |
| Digitalis { Tinctura spirituosa.                                                      | 1,00     | 3,00    |
| Incura aetherea                                                                       | 0,50     | 2,00    |
| (Radix                                                                                | 15.00    | 30,00   |
| Filix mas Extractum                                                                   | 2,00     | 5.00    |
| Hydrargyrum bichloratum corrosivum (Sublimat)                                         | 0.03     | 0.06    |
| Hydrargyrum chloratum mite (Calomel)                                                  | 0.50     | 1,50    |
| Hydrargyrum jodatum flavum                                                            | 0.06     | 0,30    |
| Jolono                                                                                | 0.80     | 2.00    |
| Jalapa                                                                                | 1,50     | 4,00    |
| Kalium bromatum.                                                                      | 3,00     | 10.00   |
|                                                                                       | 20,00    |         |
| Kousso                                                                                |          | 30.00   |
| Liquor Kali arsenicosi                                                                | 0,30     | 1.00    |
| Morphinum aceticum (muriaticum)                                                       | 0,03     | 0,06    |
| Natrum Sulfuricum                                                                     | 10,00    | 30,00   |
| (Semen (pulvis)                                                                       | 0,05     | 0.20    |
| Nux vomica { Extractum spirituosum                                                    | 0,03     | 0,10    |
| ( Tinctura                                                                            | 0,50     | 1,00    |
| ( Pulvis                                                                              | 0,03     | 0,10    |
| Opium { Extractum                                                                     | 0,03     | 0,15    |
| Tinctura (simplex und crocata)                                                        | 1,00     | 2.00    |
| (Radix                                                                                | 1.00     | 4.00    |
| Rheum Extractum.                                                                      | 0,30     | 1,00    |
| Tinctura (aquosa und vinosa)                                                          | 20,00    | 60.00   |
| (Pulvis                                                                               | 1,50     | 5,00    |
| Secale cornutum { Pulvis                                                              | 0,50     | 1,50    |
| Tantama atiliatus                                                                     |          | 0.20    |
| Tartarus stibiatus                                                                    | 0,05     |         |
| Zincum aceticum                                                                       | 0,05     | 0,20    |

Berjonen im Alter von 18—60 Jahren gibt man eine volle Dosis; bagegen im Alter bis zu 3 Monaten  $\frac{1}{10}$ , bis zu 1 Jahr  $\frac{1}{12}$ , bis zu 2 Jahren  $\frac{1}{13}$ , bis zu 2 Jahren  $\frac{1}{13}$ , bis zu 3 Jahren  $\frac{1}{13}$ , bis zu 4 Jahren  $\frac{1}{13}$ , bis zu 6 Jahren  $\frac{1}{14}$ , bis zu 9 Jahren  $\frac{1}{23}$ , bis zu 12 Jahren  $\frac{1}{2}$ , bis zu 18 Jahren  $\frac{3}{4}$ , über 60 Jahren  $\frac{3}{4}$  ber ganzen Dosis.

Erwachsenen Frauenzimmern gibt man 3 ber gangen Dosis; wäherend ber Menstruation und Schwangerschaft nur & Dosis.

## Gewichts-Tabellen.

Medicinal = Gewicht.

1 Bfund = 12 Ungen = 96 Dradmen = 288 Sernpel = 5760 Gran.

Metrisches Bewicht.

1 Kilogramm — 10 Hectogramm — 100 Decagr. — 1000 Gramm. 1 Gramm — 10 Decigramm — 100 Centigr. — 1000 Milligramm. Also: 1,015 sies 1 Gramm und 15 Milligr.; 0,15 sies 15 Centigramm.

Das Medicinalgewicht der verschiedenen Länder ist nicht ganz gleich: man muß daher bei Recepten, die in andern Ländern verschrieben sind, hierauf Rücksicht nehmen.

Bergleichs = Tabelle.

| Es ist 1 Pfund gleich Gramm:  " 1 Unze " "  " 2 Drachme " "  " 1 Scrupel " "  " 1 Gran " " | In        | In       | In ben    | In       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
|                                                                                            | Deutschl. | England. | Ber. St.  | Desterr. |
|                                                                                            | 360,00    | 372,96   | 373,242   | 420,014  |
|                                                                                            | 30,00     | 31,08    | 31,103+   | 35,001   |
|                                                                                            | 3,75      | 3,885    | 3,888-    | 4,875    |
|                                                                                            | 1,25      | 1,295    | 1,30      | 1,458    |
|                                                                                            | 0,06      | 0,065-   | 0,065     | 0,0729 + |
| 1 Gramm ist gleich Gran:                                                                   | 16;       | 15,4340; | 15,43235; | 13,7139  |

- 1 Gramm ift gleich bem Gewichte eines Enbikeentimeters Baffer bei + 4° C.
- 1 Taffe Flüffigfeit schätt man zu (4 Ungen) 120 Gramm,
- 1 Eglöffelvoll " " (1/2 Unge) 16 Gramm, ober zu 300 Tropfen,
- 1 Theelöffelvoll " " (1 Drachme) 4 Gramm, ober zu 80 Tropfen.



## Register.

| Sei                                   | te. 1   | S.                                             | ite. |
|---------------------------------------|---------|------------------------------------------------|------|
| 21.                                   |         | Antimonsalze. Untoniusjeuer (f. Gürtelflechte) | 282  |
| ***                                   | - 1     | Antoniusjeuer (f. Gürtelflechte).              | 322  |
| Abbominalplethora 2                   | 199     | 210110                                         | 14   |
| Abendessen 2                          | 44      | Aphthen                                        | 275  |
| Kbführmittel101, 291, 2               | 296     | Apoplerie, Schlagfluß                          | 228  |
| Abhärten46, 79, 202, 2                |         | appennongreit                                  | 122  |
| Abmagerung 2                          | 232     | Urbeit                                         | 296  |
| Abortus 1                             | 18      | Arbeiter 92 98                                 | 102  |
| Abtritte 103, 286, 2                  | 288     | Urmbriiche                                     | 144  |
| Abscef297, 312, 3                     | 315     | arienii                                        | 153  |
| Abwechselung                          |         | Arienifariin                                   | 114  |
| Abweichen 2                           | 282     | Arfer ikperaiftung                             | 159  |
| Abzehrung232, 3                       |         | Arterien, Pulsadern                            | 11   |
| Abzugstanäle 2                        |         | urthritis (1. Wicht)                           | 249  |
| Adje schweiß48, 3                     | 330     | Uraneimittel                                   | 97   |
| Aderbein 1                            | 20      | Ascariden                                      | 175  |
| Ader, goldene (f. Hämorrhoiden) 2     | 296     | 21 (d) e                                       | 288  |
| Aderlaß 2                             | 230     | Afiatische Cholera                             | 282  |
| Adern                                 | 11      | Afthma242                                      | 269  |
| Aergerlichkeit 2                      | 297     | Althmen 8 90 131                               | 330  |
| Aether 2                              | 270     | Althmungsbrocek 15                             | 951  |
| Nettalt 1                             | 156     | althemperanoen                                 | 30   |
| Aepfelmein, Cider 2                   |         | Auffahren im Schlaf                            | 304  |
| Afterblutungen 2                      | 297     | Autgeibrungene Haut                            | 326  |
| Aftergewächse 3                       | 302     | Aufheben der Arme                              | 118  |
| Miteriuden 1                          | 75      | Aufliegen                                      | 189  |
| Afterschmerz                          | 297     | Aufrechtsiten                                  | 73   |
| Albuminate (f. Gimeififtoffe)         | 22      | Aufrichtigkeit                                 | 78   |
| MIcobol 1                             | 122 - 3 | Aufregung                                      | 207  |
| Alcoholmifbrauch 2                    | 207     | Aufschrecken                                   | 304  |
| Alcoholvergiftung 1                   | 159     | Aufftoken                                      | 147  |
| Alfalien 1                            | 156     | Aufziehen des Kindes                           | 60   |
| Alkaloiden 1                          | 151     | Augapfel                                       | 313  |
| Alpbrüden 3                           | 304     | Augen                                          | 99   |
| Altern                                | 96      | Angenbutter                                    | 331  |
| Altersveränderungen95, 3              | 334     | Angenentzündung                                | 318  |
| Ameisenkriechen 3                     |         | Angengläfer .                                  | 30   |
| Ammen59, 259, 2                       | 290     | Augengläser<br>Augenhöhlenschmerz              | 213  |
| Ammenmild                             |         | Augenfrantheiten                               | 311  |
| Amputation, Abnahme eines Gliedes     |         | Augenliederröthung                             | 331  |
| Unamie, Blutmangel209, 2              | 233     | Augenpflege                                    | 20   |
| Angewachsensein der Bunge 3           | 336     | Angenschwäche<br>Aura epileptica               | 29   |
| Angewohnheiten 3                      | 330     | Aura epileptica                                | 219  |
| Anilinjarben 1                        |         | Unsleerungen                                   | 293  |
| Anis                                  |         | AusenItation                                   | 127  |
| Angina (f. Halsentzündung)211, 266, 2 |         | Muŝidia 126. 170.                              | 172  |
| Anthiose                              | 249     | Ansichlage der Sanglinge                       | 71   |
| Ansprung.                             |         | Ansschlage der Sänglinge                       | 314  |
| Unitedung                             |         | Ausschweifung                                  | 231  |
| Anstrenging.                          |         | Anstern.                                       |      |
| Unftrengung der Augen                 |         | Auswurf                                        |      |
| Antimonvergiftung                     |         | Auszehrung                                     | 232  |
|                                       |         |                                                |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tite.  | S                                                                   | eite. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| ₩.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Blutfrantheiten125,                                                 | 299   |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | Blutichwär                                                          | 43    |
| Badwert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 279    | Blutichwär                                                          | 315   |
| Marterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140    | Blutspuden                                                          | 257   |
| Baden. 45 63 97 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 204    | Blutstillung                                                        | 219   |
| Baben       45, 63, 97, 119,         Bäber       231, 237, 290,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211    | Blutftillung<br>Blutftodungen<br>Blutfturg                          | 919   |
| Bähungen 231, 231, 250,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 000    | Rentiture                                                           | 39    |
| Ways at a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 290    | Stuttensinion   136,                                                | 269   |
| Baldrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 293    | Diurtransfunou                                                      | 139   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Blutumlauf14.                                                       | 304   |
| Bahfleider.<br>Bandwürmer 176,<br>Barchinue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 114    | Blutungen                                                           | 297   |
| Bandwürmer 176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 281    | Blutvergiftung                                                      | 187   |
| Bartlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 395    | Blutverluft Bobenbeschaffenheit 170,                                | 101   |
| Bau bes menichlichen Körpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | Rabanhaidacifanheit                                                 | 200   |
| Hananmatal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0770   | Waster                                                              | 287   |
| Dallet locket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270    | 20tren 170,                                                         | 322   |
| 20 a u a) o u no e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 289    | wojes Wejen (j. Epileplie)84,                                       | 218   |
| Ֆոսուսանել 285,<br>Ֆոսփինան 285,<br>Ֆոսփիփաւրչո 176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 212    | Bofes Wesen (f. Epilepfie)                                          | 262   |
| Bauchipeichel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17     |                                                                     |       |
| Bauchiellentzündung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 298    | Brandbeule                                                          | 215   |
| Baumwolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100    | Brandblafen                                                         | 919   |
| Manstalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100    | When don                                                            | 142   |
| Baustosse.<br>Beckenleiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202    | Braufchen                                                           | 140   |
| Dettentelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 296    | Brausepulver                                                        | 210   |
| Bembruche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 145    | Brautstand                                                          | 236   |
| Beinbrüche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 114    | Brauffand 282, 336,<br>Brechburchjall 282, 336,<br>Brechen 212, 280 | 339   |
| Befleidung48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108    | Brechen                                                             | 335   |
| Belladonna-Bergiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 158    | Brechfrantheiten                                                    | 070   |
| Melehunganeriude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195    | Brachmet of                                                         | 279   |
| Beleuchtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100    | Brechmitiel120,                                                     | 262   |
| Detellaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104    | Brechneigung                                                        | 235   |
| Belohnung der Kinder. 25,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 77     | Brechruhr der Rinder                                                | 289   |
| Berauschung (f. Altoholvergiftung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94     | Brechweinstein=Bergistung                                           | 155   |
| Berauschung (f. Alcoholvergiftung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 137    | Breinmichtage                                                       | 298   |
| Berufsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 97     | Brillen                                                             | 26    |
| Betäubung159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Bronchien                                                           | 070   |
| Retäuhungamitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100    | Shatzani                                                            | 210   |
| Betäubungsmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 700    | Brotgenuß                                                           | 102   |
| Dettilaffell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300    | Brouzefabrifation                                                   | 154   |
| Beulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 175    | 2511000010                                                          | 1/18  |
| Bewegungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 37     | Bruchsaden 212, 261,                                                | 147   |
| Bewegungsregeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40     | Bruchichaden 212 261                                                | 290   |
| Bewegungen<br>Bewegungsregeln<br>Bewngtlose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 132    | Brunnenwasser.                                                      | 700   |
| Betongtlofe Bier 7, 286, Billardfjeid 9 Bilfentraut Blädgen 9 Blädgenfechte Blädgenfechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 168    | Brüfte.                                                             | 01    |
| Wear 7 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200    | White Warahamana                                                    | 91    |
| Willandinial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 101    | Briifte Mengevorener                                                | 330   |
| mist of the section o | 101    | Bruftbeflemmung                                                     | 254   |
| Bujentraur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.55   | Bruftjellentzündung                                                 | . 251 |
| Blahungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 292    | 252111111011111111111111111111111111111                             | 960   |
| Blaschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 172    | Bruftframpf                                                         | 269   |
| Bläschenflechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322    | Bruftkrampf                                                         | 959   |
| Praffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 933    | Bruftschmerzen. 130,                                                | 01.0  |
| Blajentrampi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200    | Bruftsprup.                                                         | 212   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Observation of and a 4.4                                            | . 200 |
| Blajenroje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 015    | Bruftwassersucht                                                    | . 242 |
| 201a chtple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 319    | Budligteit236,                                                      | , 248 |
| Blajenmurni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177    | Bücken                                                              | . 118 |
| Blattern, Boden 316,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 319  | Bücken                                                              | 339   |
| Blatterroje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 315  | Büriten                                                             | 40    |
| Blauer Suften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 261    | Butter                                                              |       |
| Blaufaure=Bergiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 158    | Butter                                                              | 000   |
| Blauftrumnf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 221    | ~                                                                   | , 252 |
| Bleichsucht, Blutmangel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 024    |                                                                     |       |
| Dictal aut, Diniminger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 234  | C.                                                                  |       |
| Bleiglättenpflaster. 155,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 48   |                                                                     |       |
| Bleifol:1155,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 281    | Calomel                                                             | . 236 |
| Bleivergiftung<br>Bleiwafter<br>Blick, falicher<br>Blindbarm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 67   | Cauthariden                                                         | -149  |
| Bleimasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56     | Capillargefäße                                                      | . 17  |
| Blid folimer al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 312    | (Serboličara                                                        |       |
| Mindoarm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 919    | Garbaria 140                                                        | , 20  |
| Minkhait                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 414  | Carbunfel                                                           | . 31  |
| With the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 29   | Catalerita                                                          | 9.7   |
| DIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 137  | Charafter. 128                                                      | . 22  |
| Bioopunigteit89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 307  | Sharlatanerie 198                                                   | 3. 99 |
| Blut14, 113, 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 236  | Charpie                                                             | 12    |
| Blindbeit Blib Blib Blöfinnigfeit Blut Blut Blut Blutdabgang Blut Blutdabgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 289  | Charpie                                                             | 7 00  |
| Blutaderfnoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120    | (Shinaana                                                           | 1 00  |
| Blutarmuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220    | Chiragra                                                            | 21    |
| 53 Just brach es                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 559  | Guint                                                               | 1, 13 |
| Blutbrechen 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 280  | Chlorgas " 288                                                      | 15    |
| Bluter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140    | Chlorfalf                                                           | 8, 31 |
| Blutegel230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ), 236 |                                                                     |       |
| Blutharnen 230<br>Blutharnen 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 300    | Chlorivasser. 200, 270                                              | 10    |
| Blutbuften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 268    | (Shloralbudgat 200 07                                               | · li  |
| , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200    | 200, 210                                                            | 0, 31 |

| Seite. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chloroform                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eigenwärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cholera 989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Choleradiarrhöe         286           Cholerine         283           Chorea St. Biti         221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Eingeften     300       Einwissen     329       Eisen der bes Magels     229       Eisen der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cholerine 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Einwachsen des Magels 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chorea St. Biti 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gilen4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Chylus, Speijejaft         11           Gigarren         254, 279           Circulation bes Blutes         11           Sitronenfäure         138, 308           Glealengafe         136, 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gifenchlorid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gigarren204, 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Eisenorydnydraf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Circulation des Blutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eisenbitriol 156<br>Eiterblasen 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Glaskanasia 196 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Siter Wahle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cloatenitoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Eiterhöhle 315 Eiterung 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cold-cream                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eisunichläge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Collodium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (5tal 970)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (5 ombresse 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | & tampsie (f. Krämpie) 58, 221, 288, 235, 301, 316<br>& tectricität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Condensirte Albenmild. 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Electricität 204, 2, 6, 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Congestion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Condensite Alpenmild) 61<br>Congestion 39, 120, 208<br>Conolly 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Embonpoint. 93, 242<br>Emeticum, Brechnittel 120, 262<br>Empjindungslosigteit 227 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (Contrainment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Emeticum, Brechnittel120, 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contractionen 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Empfindungstofigteit227 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Convulfionen58, 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Emplinoundsnerden 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Contractionen         205           Conbulfionen         58, 205           Corfets         83, 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Emphysem, Engbrüftigfeit 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| is rantotanes 741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Endennien 182, 185<br>Engl. Kranfheit 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tertinismus     310       Eroup, Bräune     211, 262, 274       Cyantalium: Bergijtung     158       Cyantofe     284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Group, Braune211, 262, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Enthaarungsmittel. 50<br>Enureiis, Harntrantheit 300<br>Enuvöhnen des Anndes 62<br>Entzündungen 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Chantalium-Vergiftung 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Guurens, Harntrantheit 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| eganoje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Guinonnen des kindes 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>D.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enigunoungen 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Guitantia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dampfbader46, 202, 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Entşiidungen 190 Gydemien 185, 274, 287, 316 Gydemien 84, 218 Gydeyile, 34, 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Darmagle 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erdbeeren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Darmaeschwüre 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Erden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Darmfatarrh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Granwielte 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Daringejdwüre         192           Darinfatarrh         282, 289           Darinfatarrh         271           291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erbroffelte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Darmfrantheiten 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Frhängte 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Darmfast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erhitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Darrfucht 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Grfältung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Decubitus, Durchliegen 189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grbitung     119       Grbitung     41, 231, 254, 290       Grmübung     38       Gruührung     12, 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dejection, Kothabgang 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gruährung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Colinion 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Grifenille 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Depilatorium 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erregungemittel 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Desinfection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erregungsmittel 102<br>Erstickung 136, 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deputatorium 30<br>Desinfection 183, 193, 288<br>Diagnostik 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Erstidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Desinfection         183, 193, 288           Diagnofit         127           Diagrofit         282, 283           Diagrofit         282, 283           Diagrofit         282, 283           Diagrofit         282, 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Erstidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Desinfection         183, 193, 288           Diagnostit         127           Diarrhõe         282, 289           Diät         97, 101, 130, 240, 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erstidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Desunfection 183, 193, 288 Diagnofit 127 Diarrhõe 282, 289 Diat 97, 101, 130, 240, 278 Diebandiafeit 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Erstidung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Desunfection     183, 193, 288       Diagnofit     127       Diarrhõe     282, 289       Diät     97, 101, 130, 240, 278       Didbaudyigteit     339       Difbarm     212, 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erstiduig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Desunfection     183, 193, 288       Diagnofit     127       Diarrhõe     282, 289       Diät     97, 101, 130, 240, 278       Didbaudyigteit     339       Difbarm     212, 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Erstiduig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Desunfection     183, 193, 288       Diagnofit     127       Diarthöe     282, 289       Diat     97, 101, 130, 240, 278       Didbamdigfeit     339       Didbarm     212, 281       Didbarms-Serbanung     18       Diphtheritis     211, 274, 288       Disposition     126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Explication     136, 160       Extruntene     133, 135       Exwirgte     135       Explipelas (1, Noje)     168, 315       Explichtung     65, 69, 84, 92, 224       Efelsmitch     60       Effen, Negeln beim     120       200     200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Desunfection     183, 193, 288       Diagnofit     127       Diarthöe     282, 289       Diat     97, 101, 130, 240, 278       Didbamdigfeit     339       Didbarm     212, 281       Didbarms-Serbanung     18       Diphtheritis     211, 274, 288       Disposition     126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Explication     136, 160       Extruntene     133, 135       Exwirgte     135       Explipelas (1, Noje)     168, 315       Explichtung     65, 69, 84, 92, 224       Efelsmitch     60       Effen, Negeln beim     120       200     200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Desnifection         183, 193, 288           Diagnofit         127           Diarthöe         282, 289           Diåt         97, 101, 130, 240, 278           Didbaudigteit         339           Didbarm         212, 281           Didbarms-Verbauung         18           Dispopition         121, 274, 288           Dispopition         126           Distorion         249           Descher         904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Explication     136, 160       Extruntene     133, 135       Exwirgte     135       Explipelas (1, Noje)     168, 315       Explichtung     65, 69, 84, 92, 224       Efelsmitch     60       Effen, Negeln beim     120       200     200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Desnifection         183, 193, 288           Diagnofit.         127           Diarrhõe         282, 289           Diaf         97, 101, 130, 240, 278           Didbamdigfeit         339           Didbamm-Serbanung         18           Diphtheritis         211, 274, 288           Disposition         126           Disposition         249           Douden         204           Douden         204           Douden         296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Explication     136, 160       Extruntene     133, 135       Exwirgte     135       Explipelas (1, Noje)     168, 315       Explichtung     65, 69, 84, 92, 224       Efelsmitch     60       Effen, Negeln beim     120       200     200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Desnifection         183, 193, 288           Diagnofit.         127           Diarrhõe         282, 289           Did         97, 101, 130, 240, 278           Didbandigfeit         339           Didbandigfeit         18           Didbarm: Berbauung         18           Diphtheritis         211, 274, 288           Disposition         126           Distorion         249           Douden         204           Douten         206           Destiant unfacten         245           Destiant unfacten         296           Destiant unfacten         296           Destiant unfacten         296                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erstiduig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Desimection         183, 193, 288           Biagnofit         127           Diarrhõe         282, 289           Diāt         97, 101, 130, 240, 278           Didbamdigfeit         339           Didbarm         212, 281           Didbarms-Serbanung         18           Dispofition         124, 284           Dispofition         126           Distorition         249           Doublen         204           Draftta         296           Drijentranfoiten         245           Drijentranfoiten         245           Drijentranfoiten         236           Drijentranfoiten         236                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Erftichuig     136, 160       Errbitrate     133, 135       Erwitzte     135       Erwitzte     168, 315       Ergiptelas (j. Woje)     66, 69, 84, 92, 224       Ezielsmitch     60       Gen, Wegeln beim     120       Egluft     308       Eramtheme     316       Exceffe     97, 194       Excernente     103, 156, 282, 289       Exceptable     196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Desimerction         183, 193, 288           Diagnofit.         127           Diarrhõe         282, 289           Did 1         97, 101, 130, 244, 278           Didbaudhigfeit         339           Didbaum-Berbauung         18           Diphthetritis         211, 274, 288           Dispojition         126           Dispojition         249           Douden         204           Drijentrantheiten         296           Drijentrantheiten         245           Drijentranthetrien         236           Drijentranthetrien         236           Drijentranthetrien         337                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Explication     136, 160       Extruntene     133, 135       Exwirgte     135       Explipelas (1, Noje)     168, 315       Explichtung     65, 69, 84, 92, 224       Efelsmitch     60       Effen, Negeln beim     120       200     200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Desurfection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Efficing   136, 160     Errunten   133, 135     Ermitzle   135     Ermitzle   135     Ergiptelas (f. 9tofe)   65, 69, 84, 92, 224     Effemitch   60     Effen, Hegeln beim   120     Egluft   308     Examtheme   308     Excepte   97, 194     Excremente   103, 156, 282, 289     Explode   190     Excepte   190     Exc |
| Desurfection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Erfifding   136, 160     Erfrinten   133, 135     Erwürzte   135     Erwürzte   168, 315     Erwürzte   168, 315     Erzichung   65, 69, 84, 92, 224     Erfen Megeln beim   120     Effen Megeln beim   308     Erzeffe   97, 194     Ercremente   97, 194     Ercremente   103, 156, 282, 289     Erminsten   190     Erminsten    |
| Desinfection         183, 193, 288           Diagnofit.         127           Diarrhõe         282, 289           Did 1         97, 101, 130, 244, 278           Didbandhigfeit         339           Didbanma-Berbanung         18           Diphthetritis         211, 274, 288           Dispojition         126           Dispojition         249           Douden         204           Drujtica         296           Drijenthantheiten         245           Drijenthabrindicht         236           Drijenthabrindicht         236           Drijenthabrin         17, 281           Durchfall bei Wengeborenen         357           Durchfall bei Wengeborenen         62, 120, 235, 283                                                                                                                                                                                               | Erfifding   136, 160     Erfrinten   133, 135     Erwürzte   135     Erwürzte   168, 315     Erwürzte   168, 315     Erzichung   65, 69, 84, 92, 224     Erfen Megeln beim   120     Effen Megeln beim   308     Erzeffe   97, 194     Ercremente   97, 194     Ercremente   103, 156, 282, 289     Erminsten   190     Erminsten    |
| Desinfection         183, 193, 288           Diagnofit         127           Diarthõe         282, 289           Diāt         37, 101, 130, 240, 278           Didbamdigfeit         339           Didbarm         212, 281           Didbarm         18           Digbaptheritis         211, 274, 288           Dispofition         126           Distorition         249           Douden         204           Druigentranfacten         296           Drüigentranfacten         236           Drüigentwerhlofe         337           Diumbarun         17, 281           Durchfall bei Wengeborenen         335           Durchfalle         62, 120, 235, 283           Durch         34                                                                                                                                                                                                    | Cefficinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Desinfection         183, 193, 288           Diagnofit.         127           Diarrböe         282, 289           Diaf         97, 101, 130, 240, 278           Didbaundigfeit         339           Didbaum-Serbauung         18           Diphtheritis         211, 274, 288           Disposition         126           Disposition         249           Dauden         204           Draftica         296           Drijenthantbeiten         245           Drijenthantbeiten         337           Drinnbarn         17, 281           Durchfald         337           Durchfald         62, 120, 235, 283           Durti         62, 120, 235, 283           Durti         62, 120, 235, 283                                                                                                                                                                                              | Crefficing   136, 160     Cremiten   133, 135     Cronitgle   136, 160     Crypipelas (f. Wofe)   168, 315     Crypipelas (f. Wofe)   65, 69, 84, 92, 224     Creffen   120     Creffen   120     Creffen   308     Cramtheme   316     Creffe   97, 194     Crecemente   103, 156, 282, 289     Crypipelas   190     Treffen   52     Faulnife   52     Faulnife   52     Fabritarbeit   98, 102     Fabritarbeit   98, 102     Fabritarbeit   218     Fabritarbeit   21 |
| Desinfection         183, 193, 288           Diagnofit.         127           Diarrböe         282, 289           Diaf         97, 101, 130, 240, 278           Didbaundigfeit         339           Didbaum-Serbauung         18           Diphtheritis         211, 274, 288           Disposition         126           Disposition         249           Dauden         204           Draftica         296           Drijenthantbeiten         245           Drijenthantbeiten         337           Drinnbarn         17, 281           Durchfald         337           Durchfald         62, 120, 235, 283           Durti         62, 120, 235, 283           Durti         62, 120, 235, 283                                                                                                                                                                                              | Cyficania   136, 160     Cyfrimtene   133, 135     Cyfrimtene   133, 135     Cyfripelas (f. Nofe)   168, 315     Cyfripelas (f. Nofe)   65, 69, 84, 92, 224     Cyfelsmitch   60     Cyfen, Negeln beim   120     Cyfine   130, 130     Cyfine   130, 130, 282, 289     Cyfindat   130     Cyfine   130, 130, 282, 289     Cyfindat   130, 130, 282, 289     Cyfindat   130, 130, 282, 289     Cyfindat   130, 130, 282, 289     Cyfine   130, 130, 282, 289     Cyfindat   130, 282, 289     |
| Desinfection         183, 193, 288           Biagnofit         127           Diarrhõe         282, 289           Diāt         97, 101, 130, 240, 278           Didbambigfeit         339           Didbarm         212, 281           Didbarm         18           Digbothecitis         211, 274, 288           Dispofition         126           Distoriton         249           Douden         204           Drafita         296           Driljentrantheiten         245           Driljentbarthlojte         337           Diumbarun         17, 281           Durchjall bei Yengeborenen         335           Durchjalle         62, 120, 235, 283           Durth         4           Dijstrajien         125           Dijstrajien         125           Dijstrajien, Sterbauungšídjwäde         277                                                                                    | Crefficinis   136, 160     Cremiter   133, 135     Crwitzle   136, 161     Cryiching   168, 135     Cryiching   65, 69, 84, 92, 224     Celemitch   60     Celemitch   308     Cramthem   308     Cramthem   308     Creffe   97, 194     Creffe   98, 192     Creffe   103, 156, 282, 289     Creffe   104, 156     Creffe   105, 156     Creffe   156     Creffe   157     Creffe   157  |
| Desinfection         183, 193, 288           Diagnofit         127           Diarthöe         282, 289           Diåt         97, 101, 130, 240, 278           Didbaumigteit         339           Didbarm         212, 281           Didbarm         212, 274, 288           Digbofition         12           Dispofition         126           Distorion         249           Douden         204           Douden         296           Drilienidminopindt         236           Drilienidminopindt         236           Drilienidminopindt         236           Drilienidminopindt         335           Durchfall bei Yleugeborenen         335           Durchfall         62, 120, 235, 283           Durthfall         4           Dysercaien         12           Dijenterie, Wuhr         288           Dyspreptie, Berbanungsichwäche         277           Disabonie         34     | Crefficinis   136, 160     Cremiter   133, 135     Crwitzle   136, 161     Cryiching   168, 135     Cryiching   65, 69, 84, 92, 224     Celemitch   60     Celemitch   308     Cramthem   308     Cramthem   308     Creffe   97, 194     Creffe   98, 192     Creffe   103, 156, 282, 289     Creffe   104, 156     Creffe   105, 156     Creffe   156     Creffe   157     Creffe   157  |
| Desinfection         183, 193, 288           Biagnofit         127           Diarrhõe         282, 289           Diāt         97, 101, 130, 240, 278           Didbambigfeit         339           Didbarm         212, 281           Didbarm         18           Digbothecitis         211, 274, 288           Dispofition         126           Distoriton         249           Douden         204           Drafita         296           Driljentrantheiten         245           Driljentherntheiten         336           Driljentberthloje         337           Diumbarun         17, 281           Durchjalle         62, 120, 235, 283           Durth         4           Diberajien         125           Dijerneteie, Wuhr         288           Discreptien         25           Dijerneteie, Wuhr         288           Discreptien         277                                  | Crefficing   136, 160     Cremiten   133, 135     Crmitigle   168, 135     Crmitigle   168, 135     Cryiching   65, 69, 84, 92, 224     Crefficing   120     Crefficing   120     Crefficing   120     Crefficing   120     Crefficing   120     Crefficing   136     Crefficing   136   |
| Desnifection         183, 193, 288           Diagnofit!         127           Diarrhõe         282, 289           Diat         .97, 101, 130, 240, 278           Diddoundigfeit         339           Diddourne         212, 281           Diddourne         18           Diphtheritis         211, 274, 288           Disposition         126           Distorition         249           Douden         204           Drafica         296           Driijentherantheiten         245           Driijentuberthlojte         337           Dimborm         17, 281           Durchjall bei Yeugeborenen         335           Durchjalle         62, 120, 235, 283           Durch         28           Durchjalle         125           Djostrajien         125           Djostrajien         125           Djostrajien         277           Djošponie         34           Dpjuria         300 | Crefficing   136, 160     Cremiten   133, 135     Crmitigle   168, 135     Crmitigle   168, 135     Cryiching   65, 69, 84, 92, 224     Crefficing   120     Crefficing   120     Crefficing   120     Crefficing   120     Crefficing   120     Crefficing   136     Crefficing   136   |
| Desnifection         183, 193, 288           Diagnofit.         127           Diarrhõe         282, 289           Diaf         .97, 101, 130, 240, 278           Diddoundigfeit         339           Diddourn         212, 281           Diddourn         18           Diphtheritis         211, 274, 288           Disposition         126           Dustrijon         249           Dunden         204           Dunden         296           Driijentransheiten         245           Driijentuberthloje         337           Dimborm         17, 281           Durthjalle         337           Durthjalle         62, 120, 235, 283           Durti         4           Dystrailen         125           Dyjenterie, Wuhr         288           Dyspeptie, Berbauungsichwäche         277           Dysphonie         34           Dyjuria         300                                     | Crefficing   136, 160     Cremiten   133, 135     Crmitigle   163, 135     Crmitigle   168, 315     Cryiching   65, 69, 84, 92, 224     Ceffen Megeln beim   120     Ceffen Megeln beim   308     Cramithem   308     Cramithem   316     Creffic   97, 194     Cremente   103, 155, 282, 289     Crimitight   52     Faultight   52     Fabritarbeit   98, 102     Fabritarbeit   98, 102     Fabritarbeit   98, 102     Fabritarbeit   179     Cremente   179     Cremente   179     Cremente   170     Cremente   170  |
| Desnifection 183, 193, 288 Diagnofit 27 Diarrhõe 282, 289 Diāt 397, 101, 130, 240, 278 Didtam 397, 101, 130, 240, 278 Diddbamdigfeit 389 Diddbarm 212, 281 Difdbarm 212, 281 Difdbarm 211, 274, 288 Dispofition 211, 274, 288 Dispofition 249 Douden 204 Drafitca 296 Drijientranheiteu 245 Drijientdwinbjudt 236 Drijientdwinbjudt 236 Drijientdwinbjudt 236 Drijientdwinbjudt 337 Dinndarm 17, 281 Durchfalle 32, 285 Durchfalle 32, 335 Durchfalle 34 Dyscrafien 125 Dyscrafien 34 Dyspepile, Berbanungsfdwäde 277 Dysphonie 34 Dyjuria 300                                                                                                                                   | Crefficing   136, 160     Cremiten   133, 135     Crmitigle   163, 135     Crmitigle   168, 315     Cryiching   65, 69, 84, 92, 224     Ceffen Megeln beim   120     Ceffen Megeln beim   308     Cramithem   308     Cramithem   316     Creffic   97, 194     Cremente   103, 155, 282, 289     Crimitight   52     Faultight   52     Fabritarbeit   98, 102     Fabritarbeit   98, 102     Fabritarbeit   98, 102     Fabritarbeit   179     Cremente   179     Cremente   179     Cremente   170     Cremente   170  |
| Desnifection 183, 193, 288 Diagnofit 27 Diarrhõe 282, 289 Diāt 97, 101, 130, 240, 278 Didbundigfeit 339 Didbarm 212, 281 Digbarm-Berdauung 18 Dispofition 126 Distorition 249 Douden 204 Douden 204 Drafitca 296 Drijientrantheiten 245 Drijienthantheiten 337 Dimbarm 17, 281 Durdjalle 59 Durdjalle 62, 120, 235, 283 Durtj 18 Durdjalle 59 Durdjalle 28 Durtj 28 Durtj 335 Durdjalle 27 Dispoponie 34 Dystrajien 125 Djenterie, Ruhr 28 Dyspepiie, Berdauungsichwäche 277 Dysphonie 34 Dyfuria 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cefficinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Desnifection 183, 193, 288 Diagnofit 27 Diarrhõe 282, 289 Diāt 397, 101, 130, 240, 278 Didt 391, 274, 288 Didbaudhigfeit 329 Didbaum 212, 281 Difbaum: Serbanung 18 Diphtheritis 211, 274, 288 Dispofition 126 Distorion 249 Douben 204 Douben 204 Douben 205 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 337 Dimbaum 17, 281 Durchfall 59 Durchfall 69 Durchfall 62, 120, 235, 283 Durchfall 69 Durchfall 288 Durchfall 288 Durchfall 288 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 300                                                               | Cefficinis   136, 160     Certificinis   133, 135     Certificinis   135, 135     Certificinis   136, 160     Certificinis   168, 315     Certificinis   169, 165, 69, 84, 92, 224     Cefficinis   120     Cefficinis   120     Cefficinis   120     Cefficinis   136     Certificinis   136     Certif |
| Desnifection 183, 193, 288 Diagnofit 27 Diarrhõe 282, 289 Diāt 397, 101, 130, 240, 278 Didt 391, 274, 288 Didbaudhigfeit 329 Didbaum 212, 281 Difbaum: Serbanung 18 Diphtheritis 211, 274, 288 Dispofition 126 Distorion 249 Douben 204 Douben 204 Douben 205 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 337 Dimbaum 17, 281 Durchfall 59 Durchfall 69 Durchfall 62, 120, 235, 283 Durchfall 69 Durchfall 288 Durchfall 288 Durchfall 288 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 300                                                               | Gritiding   136, 160     Gritimiten   133, 135     Gruniten   136, 161     Gritimiten   133, 135     Gruniten   135     Gruniten   136     Grightelas (f. Viole)   65, 69, 84, 92, 224     Grifen, Regeln beim   120     Gritimiten   308     Gramthem   316     Greffe   97, 194     Greremente   103, 156, 282, 289     Gridian   190     Faultation   175     Galvilarbeit   98, 102     Gabrilarbeit   98, 102     Gabrilarbeit   175     Galvilati   175     Galvilati   176     Galvilati   170     Geberbalter   124     Gebertalter   125     Gridian   18     Gridian   18 |
| Desnifection 183, 193, 288 Diagnofit 27 Diarrhõe 282, 289 Diāt 397, 101, 130, 240, 278 Didt 391, 274, 288 Didbaudhigfeit 329 Didbaum 212, 281 Difbaum: Serbanung 18 Diphtheritis 211, 274, 288 Dispofition 126 Distorion 249 Douben 204 Douben 204 Douben 205 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 337 Dimbaum 17, 281 Durchfall 59 Durchfall 69 Durchfall 62, 120, 235, 283 Durchfall 69 Durchfall 288 Durchfall 288 Durchfall 288 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 300                                                               | Certificung   136, 160     Certimaten   133, 135     Cermirgte   163, 135     Certificung   65, 69, 84, 92, 224     Ceffen Megeln beim   120     Ceffen Megeln beim   120     Ceffen Megeln beim   120     Ceffen Megeln beim   308     Cermitem   97, 194     Cercemente   103, 155, 282, 289     Certificung   190     Cercemente   103, 155, 282, 289     Certificung   190     Certific |
| Desnifection 183, 193, 288 Diagnofit 27 Diarrhõe 282, 289 Diāt 397, 101, 130, 240, 278 Didt 391, 274, 288 Didbaudhigfeit 329 Didbaum 212, 281 Difbaum: Serbanung 18 Diphtheritis 211, 274, 288 Dispofition 126 Distorion 249 Douben 204 Douben 204 Douben 205 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 337 Dimbaum 17, 281 Durchfall 59 Durchfall 69 Durchfall 62, 120, 235, 283 Durchfall 69 Durchfall 288 Durchfall 288 Durchfall 288 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 300                                                               | Crefficing   136, 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Desnifection 183, 193, 288 Diagnofit 27 Diarrhõe 282, 289 Diāt 397, 101, 130, 240, 278 Didt 391, 274, 288 Didbaudhigfeit 329 Didbaum 212, 281 Difbaum: Serbanung 18 Diphtheritis 211, 274, 288 Dispofition 126 Distorion 249 Douben 204 Douben 204 Douben 205 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 236 Driffendhublindit 337 Dimbaum 17, 281 Durchfall 59 Durchfall 69 Durchfall 62, 120, 235, 283 Durchfall 69 Durchfall 288 Durchfall 288 Durchfall 288 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 298 Dupfereire, Muhr 300                                                               | Certificung   136, 160     Certimaten   133, 135     Cermirgte   163, 135     Certificung   65, 69, 84, 92, 224     Ceffen Megeln beim   120     Ceffen Megeln beim   120     Ceffen Megeln beim   120     Ceffen Megeln beim   308     Cermitem   97, 194     Cercemente   103, 155, 282, 289     Certificung   190     Cercemente   103, 155, 282, 289     Certificung   190     Certific |
| Desnifection 183, 193, 288 Diagnofit 27 Diarrhõe 282, 289 Diāt 97, 101, 130, 240, 278 Didbundigfeit 339 Didbarm 212, 281 Digbarm-Berdauung 18 Dispofition 126 Distorition 249 Douden 204 Douden 204 Drafitca 296 Drijientrantheiten 245 Drijienthantheiten 337 Dimbarm 17, 281 Durdjalle 59 Durdjalle 62, 120, 235, 283 Durtj 18 Durdjalle 59 Durdjalle 28 Durtj 28 Durtj 335 Durdjalle 27 Dispoponie 34 Dystrajien 125 Djenterie, Ruhr 28 Dyspepiie, Berdauungsichwäche 277 Dysphonie 34 Dyfuria 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Crefficing   136, 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fettansat 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beiftelfrantheiten 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reitheit 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Geistesfruntheiten 301<br>Geistesfchwäche. 89, 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kettleber 299<br>Fettleibigkeit. 242<br>Fettlucht 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gelbes Fieber 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rettleibiofeit 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gelbes Fieber         194           Gelbsucht         297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vettfucht 949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sielblucht Meugehorener 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Feuermasern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gelbsucht Reugeborener 334<br>Gelenkentzündung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fieberanfälle 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gelenfmäuse 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fieberfraufbeiten 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gelentmäuse 249 Gelentrheumatismus 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Filglaus 174 Fingerwurm 146, 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gelenfichmersen 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fingerwurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gelentschmerzen 216<br>Gelentsteifigkeit. 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Finnen 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Betentwassersucht 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 male                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ocluste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Klanefligeten 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 135cm 1110 7 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flatulenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gemüthsbewegungen 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Flechten, - grind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Gemuthsrine 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Flatuletz     298       Flechten, — grind     322, 324       Flect     192, 316       Fleichbrithe     192, 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Semmosporungen 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fleischbrühe 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gemuthsfrantheiten 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fleischertraft. 239<br>Fleischertraft. 239<br>Fleischertraft. 6, 94, 118<br>Fleisch, wildes 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Genickfranth 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fleischspeisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gerippe10Gerstenforn312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fleisch, wildes 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gerstenkorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fliegen 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gerstenwasser 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fluß 200 Fontancile 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gerudssinn 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fontanelle 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OPERHORDEGUI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fothogill'icher Gefichtsichmerz 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geruchsftorung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frauenalter 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geschmacksorgan 32<br>Geschmackssinn 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Freiübungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geldmadshin 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Frieren 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geschmadsstörung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frieren     234       Friejel     320       Fröfteln     120, 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Geschwätigkeit. 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frostbeulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ဖြင့်ကြား။ 213, 267<br>ဖြင့်မြို့ရရှင် 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| groupenten140, 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gesicht, dictes 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Frühftüd. 243<br>Fünfloch 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Gesichtssinnen 324, 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wolfertaling 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Surveyed Commar 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gesichtssinn         75           Gesichtssichmerz         210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Züfe gelchmollene 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Keiichtalchmäche 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Siive noise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gesichtsichwäche. 24 Gesundheitslehre. 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| inincht 119 inincht 219 ininch | Gesundheitsregeln 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sübe Marmhaltung der 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Getränfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Seubbefleibung 74. 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gewerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Suchöden 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (U am ahaana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fußschweiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Gewürze         4, 7, 90           Gicht         42, 204, 243, 249           Gichtnoten         205           Gichtnoten         149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fuktouren 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sidt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fußzehen 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gichtinoten 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0-20-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | WILL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wiftfarben 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gliederschmerzen 155<br>Gliedschwamm 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gähnframpfe 222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gliedschwamm 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gansehaut 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Blüheisen 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Salle       17         Sallenwege       298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Glüheisen 151<br>Golbene Aber, Samorrhoiden 296<br>Gonagra, Gat 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gallenwege 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gonagra, & at204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Galvanismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Granaftvurzel 179<br>Greifenalter 94, 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gamaschen 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Glasiforhogon 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gang 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Greisenbogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sang         84           Gaje         103, 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Greisenbogen 316 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gang         84           Gaje         103, 159           Gaungenvräune         273           300         300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Greifenbogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gang     84       Gaje     103, 159       Gaumenvräune     273       Gaftrijcheß Fieber (f. Magentatarrh)     120, 289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Greisenbogen         95           Grind         316, 323           Grindtopf         170           Grindtopf         234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gaumenvraune 273 Gaftrisches Fieber (f. Magenfaturth) 120, 289 Gebückfüßen 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Green   Gree |
| Gaumenbraune 2/3 Gaitridges Fieber (f. Magentatarrh)120, 289 Gebüctfügen 278 Gebächmisbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Greijenbogen   316, 323     Grind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gaumenbraune 2/3 Gaitridges Fieber (f. Magentatarrh)120, 289 Gebüctfügen 278 Gebächmisbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Grind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gaumenbraune 2/3 Gaitridges Fieber (f. Magentatarrh)120, 289 Gebüctfügen 278 Gebächmisbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Greijenbogen   316, 323     Grind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gaumenbraune 2/3 Gaitridges Fieber (f. Magentatarrh)120, 289 Gebüctfügen 278 Gebächmisbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Greijenbogen   316, 323     Grind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gaumenvraane       273         Haftriches Fieber (f. Magentatarrh)       120, 289         Gebüchfügen       278         Gebächnightbung       80         Gebächnightdwäche       82         Gedantenlosigfeit       82, 219         Geräfigteit       308         Geaenden       106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Greijenbogen   316, 323     Grind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gaumenvraane       273         Galtriches Fieber (f. Magentaturth)       120, 289         Gebüchfügen       278         Gebächnightbung       80         Gebächnightdwäde       82         Gebantenlofigfeit       82, 219         Geräßigteit       308         Gegenben       106         Gegengifte       150         Gerantenlofite       150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gaumenvraane       273         Haftriges Fieber (f. Magenfatarrh)       120, 289         Gebüchfigen       278         Gebächnightbung       80         Gebächnightdwäde       82         Gebantenloßfeit       82, 219         Geräßigteit       308         Gegenben       106         Gegengift       150         Gebiumnittef       128         Gebirn       19, 197, 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Secilenbogen   93     Grind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gaumenvraane       273         Haftriges Fieber (f. Magenfatarrh)       120, 289         Gebüchfigen       278         Gebächnightbung       80         Gebächnightdwäde       82         Gebantenloßfeit       82, 219         Geräßigteit       308         Gegenben       106         Gegengift       150         Gebiumnittef       128         Gebirn       19, 197, 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Secilenbogen   93   93   93   93   93   93   93   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gaumenvraane       273         Haftriges Fieber (f. Magenfatarrh)       120, 289         Gebüchfigen       278         Gebächnightbung       80         Gebächnightdwäde       82         Gebantenloßfeit       82, 219         Geräßigteit       308         Gegenben       106         Gegengift       150         Gebiumnittef       128         Gebirn       19, 197, 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Secilenbogen   93   93   93   93   93   93   93   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Galmenvraune       273         Galtriches Fieber (f. Wagentaturth)       120, 289         Gebückfügen       278         Gebächnightbung       80         Gebächnightdwäde       82         Gebantenlofigfeit       82, 219         Geräfigigteit       308         Gegenden       106         Gegengifte       150         Gehirmmittel       128         Gehirn       19, 197, 301         Gebirnanfrengung       81         Gebirndate       207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Secilenbogen   93   93   93   93   93   93   93   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gaumenbraune       273         Gaftriches Fieber (f. Wagentataurh)       120, 289         Gebückfüßen       278         Gebächnißbilbung       80         Gebächnißchwäde       82         Gebantenloügfeit       82, 219         Gefräßigleit       308         Gegenben       106         Gegengifte       152         Gebinniftel       128         Gebinn       19, 197, 301         Gehirnanitrengung       81         Gebinne-Midenmarfsgijte       207         Gehirne-Midenmarfsgijte       152         Gehirn-Midenmarfsgijte       31         31       312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Secilenbogen   93   93   93   93   93   93   93   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gaumenbraune       273         Gaftriches Fieber (f. Wagentataurh)       120, 289         Gebückfüßen       278         Gebächnißbilbung       80         Gebächnißchwäde       82         Gebantenloügfeit       82, 219         Gefräßigleit       308         Gegenben       106         Gegengifte       152         Gebinniftel       128         Gebinn       19, 197, 301         Gehirnanitrengung       81         Gebinne-Midenmarfsgijte       207         Gehirne-Midenmarfsgijte       152         Gehirn-Midenmarfsgijte       31         31       312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Secilenbogen   93   93   93   93   93   93   93   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Saumenbraune   173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Secilenbogen   93   93   93   93   93   93   93   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gaimenvraane         273           Gaiminers gieber (f. Wagentataurh).         120, 289           Gebictfügen         278           Gebächtnißthung         80           Gebächtnißthwäde         82           Gebantenlofigfeit         82, 219           Geräßigteit         308           Gegenben         106           Gegengifte         150           Gebinnittel         128           Gebirn         19, 197, 301           Gebirnauftrengung         81           Gebirne Midenmarfsgifte         207           Gebirne Midenmarfsgifte         152           Gebörnerven         32           Gebörfinn         75, 99           Gebriamfett         76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Greisenbogen   93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gaimenbraune   2/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Greisenbogen   93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gaimenvraane         273           Gaiminers gieber (f. Wagentataurh).         120, 289           Gebictfügen         278           Gebächtnißthung         80           Gebächtnißthwäde         82           Gebantenlofigfeit         82, 219           Geräßigteit         308           Gegenben         106           Gegengifte         150           Gebinnittel         128           Gebirn         19, 197, 301           Gebirnauftrengung         81           Gebirne Midenmarfsgifte         207           Gebirne Midenmarfsgifte         152           Gebörnerven         32           Gebörfinn         75, 99           Gebriamfett         76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Secilenbogen   93   93   93   93   93   93   93   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Seite.

Seite. 1

| Palergritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hiruframpfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| haferichleim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hirnichlagsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |
| Sagedrüfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$ite10,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| Sagelforn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Site, fliegende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| Hall, Dr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hit/dlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
| \$al3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bollenftein141, 265, 296,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| Hallbeschwerden266,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Köllenstein=Bergiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154                                                                                                                                                                                |
| Salsbinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hoffmannstropfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 157                                                                                                                                                                                |
| halsdrufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Holzfägen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | $2 \cup 6$                                                                                                                                                                         |
| Halsichmerz 211,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Honigwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49                                                                                                                                                                                 |
| Sandschuhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | £iiftweh205, 215,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 216                                                                                                                                                                                |
| Ha dtiicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Suhneraugen115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 328                                                                                                                                                                                |
| harth'iche Schnellfur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pulfenfructe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                                                                  |
| Harnapparate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | püljenwurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 178                                                                                                                                                                                |
| Harnabsonderung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bufteln der Sänglinge62,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 335                                                                                                                                                                                |
| parnbeschwerden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pundejett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| Harnfäure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | anndswuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| Harnitoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Buager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Şusten100, 222, 313,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
| Harnvergiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | husten bei Kindern252,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 260                                                                                                                                                                                |
| Safenicharte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hoge thanks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 158                                                                                                                                                                                |
| <b>р</b> ађ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hypodyondrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |
| pausfrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hoppochoudrien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 119                                                                                                                                                                                |
| Hanswirthichaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Shitoma 017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 011                                                                                                                                                                                |
| Haut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Şinterie217,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 221                                                                                                                                                                                |
| Sautausdunstung18,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                    |
| Santansichlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ઍ•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
| Bautausichläge316, 322,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jeterus, Gelbfucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 298                                                                                                                                                                                |
| Sautfunktionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Joeen, fire 126, Joiotismus 88,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 308                                                                                                                                                                                |
| Hanthörner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Idiosphicr-sien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222                                                                                                                                                                                |
| Santfleie-Bilz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sdiotismus88,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 310                                                                                                                                                                                |
| Sautfrantheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Suidiffold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 319                                                                                                                                                                                |
| Hantinitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sucarceration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 147                                                                                                                                                                                |
| Santtala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Indigestion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 123                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (V. 5-4: Q 16 -: 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 101                                                                                                                                                                                |
| Sautibal Plains                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | confection strain delical                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| Sautübel, fleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Influenza, Grippe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 254                                                                                                                                                                                |
| Beilgefete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finjectionstrantheiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |
| Beilgefete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130<br>128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
| Beilgesete<br>Beilungen<br>Beinweb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130<br>128<br>258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Injectionen, Emprigningen. Injection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200<br>168                                                                                                                                                                         |
| Şeilgefete<br>Şeilungen<br>Beinweb<br>Şeiferfeit. 130, 263,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130<br>128<br>258<br>266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Injectionen, Emprigningen. Injection. Intervalum lucidum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200<br>168<br>127<br>307                                                                                                                                                           |
| Şeilgefete<br>Şeilungen<br>Şeimveb<br>Şeiferteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130<br>128<br>258<br>266<br>277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Injectionen, Emprigningen Gnjeftenftide Injection Intervallum lucidum Gntoricationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200<br>168<br>127<br>307<br>126                                                                                                                                                    |
| heilgesete Deilungen Deimweb Deimweb Deiserteit. 130, 263, Deishunger Deiterteit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Snjeteniti, emprijangen<br>Snjetenitide.<br>Snjeteion.<br>Intervaliam lucidum<br>Strogicationen<br>Strenanjfalt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>3.0                                                                                                                                             |
| Šeilgesete       Seilungen       Seinweb       Seiserteit     130, 263,       Seispunger     5eiterteit       Seiferteit     301,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Anjectionen, emprigningen. Anjection. Antervallam lucidum Antervallam lucidum Brrenanjtalt. Arrereden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>3,0<br>301                                                                                                                                      |
| Şeilgefete Şeilungen Şeinweb Şeiferfeit. 130, 263, Şeifehnnger Şeiterfeit. 5eilfen 301, Şeilfehen 301, Şelmerich'iche Salbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Snjetenitin, empripingen<br>Snjetenitine<br>Snjeteion<br>Intervallam lucidum<br>Strigicationen<br>Freedom<br>Strieteen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>3.0<br>301<br>216                                                                                                                               |
| heilgesetze heilungen heimweh heimweh heiserteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Snjetenitin, empripingen<br>Snjetenitine<br>Snjeteion<br>Intervallam lucidum<br>Strigicationen<br>Freedom<br>Strieteen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>3.0<br>301<br>216                                                                                                                               |
| Şeilgesete Şeilungen Şeimweb Şeiserleit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>209                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anjectionen, emprigningen Anjectionen, emprigningen Anjectionen Antervallum lucidum Antoxicationen Arrereden Africationen Africationen Africationen Africationen Agginas Andrea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>3.0<br>301<br>216<br>300<br>169                                                                                                                 |
| Şeilgesete<br>Şeilungen<br>Şeiserleit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>209<br>227                                                                                                                                                                                                                                                                           | Anjectionen, emprigningen Anjectionen, emprigningen Anjectionen Antervallum lucidum Antoxicationen Arrereden Africationen Africationen Africationen Africationen Agginas Andrea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>3.0<br>301<br>216<br>300<br>169                                                                                                                 |
| heilgesetze heilungen heimwoch heiserteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>209<br>227<br>171                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anjectionen, emprigningen Anjectionen, emprigningen Anjectionen Antervallum lucidum Antoxicationen Arrereden Africationen Africationen Africationen Africationen Agginas Andrea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>3.0<br>301<br>216<br>300<br>169                                                                                                                 |
| Ģeilgesete Geilungen Geimweb Geimweb Geiserkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>209<br>227<br>171<br>299                                                                                                                                                                                                                                                             | Anjectionen, emprigningen Anjectionen, emprigningen Anjectionen Antervallum lucidum Antoxicationen Arrereden Africationen Africationen Africationen Africationen Agginas Andrea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>3.0<br>301<br>216<br>300<br>169                                                                                                                 |
| Şeilgesete Şeilungen Şeinweb Şeilungen Şeinweb Şeisereit. 130, 263, Şeişhunger Şeiterteit. 301, 263, Şeişhunger Şeilestelit. Şeilşen 301, Şeilmerid'ide Salbe Şemilranie Şemilranie Şemilranie Herpes tonsurans Şer≱ 296, Şerşbentelwasseriadi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>209<br>227<br>171<br>299<br>242                                                                                                                                                                                                                                                      | Anjectionen, emprigningen Anjectionen, emprigningen Anjectionen Antervallum lucidum Antoxicationen Arrereden Africationen Africationen Africationen Africationen Agginas Andrea Andrea Andrea Andrea Andrea Andrea Andrea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>3.0<br>301<br>216<br>300<br>169                                                                                                                 |
| şeilgesette peilungen peilungen peimwoch peiserteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>209<br>227<br>171<br>299<br>242<br>152                                                                                                                                                                                                                                               | Snjetenitin, empripingen<br>Snjetenitine<br>Snjeteion<br>Intervallam lucidum<br>Strigicationen<br>Freedom<br>Strieteen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>3.0<br>301<br>216<br>300<br>169                                                                                                                 |
| Ģeilgesete  Şeilungen  Şeimweb  Şeiserleit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>209<br>227<br>171<br>299<br>242<br>152<br>14                                                                                                                                                                                                                                         | Angetenoten, emprennigen Anjeteinsticke Anjection. Latervallam lucidum Batogicationen Arrereden Aidias Andericationen Bandegist Aod 156, Aodalam. Ainglingsafter 59, 234, Angendafter Ange | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>3.0<br>301<br>216<br>300<br>169                                                                                                                 |
| \$eilgesete \$\text{Deilungen}\$ \$\text{Deilungen}\$ \$\text{Deilungen}\$ \$\text{Deilungen}\$ \$\text{Deilerteit}\$ \$\text{Deilerteit}\$ \$\text{Deilerteit}\$ \$\text{Deilunger}\$ \$\text{Deilunger}\$ \$\text{Deilunger}\$ \$\text{Deilunger}\$ \$\text{Deilungen}\$ \$\text{Deilungen}\$ \$\text{Deilungen}\$ \$\text{Deilungen}\$ \$\text{Deilungen}\$ \$\text{Deimbragen}\$ \$D                                                                                    | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>209<br>227<br>171<br>299<br>242<br>152<br>14<br>291                                                                                                                                                                                                                                  | Angeteinlen, empreningen Angeteinlen, empreningen Angetein. Latervallam lucidum Bitogicationen Arrereden Aidias Anderias Anderias Anderias Anderias Anderias Angengsatter Angendalter Ange | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>3 0<br>301<br>216<br>300<br>169<br>246<br>154<br>341<br>45<br>340<br>341                                                                        |
| Şeilgefete Deilungen Deimwoch Teilerleit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>1112<br>209<br>227<br>171<br>299<br>242<br>152<br>14<br>291                                                                                                                                                                                                                                 | Salectionen, empreningen Salectionen, Salectionen, Salectionen Streetonen Streenanfalt Streetonen Sichard Salectionen Streetonen Sichard Salectionen Sichard Salectionen Sichard Salectionen Streetonen Sichard Salectionen Sa | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>3,0<br>301<br>216<br>300<br>169<br>246<br>154<br>341<br>45<br>340<br>341                                                                        |
| Ģeilgesete  Ģeilungen  Ģeimweb  Ģeiserleit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>209<br>227<br>171<br>299<br>242<br>152<br>14<br>291<br>117<br>293                                                                                                                                                                                                                    | Salectionen, empreningen Salpectionen, empreningen Salpectionen Jarervallum lucidum Satopicationen Jerenanflalt. Serereden Sichias Sichura. Sauchegift Sod 156, Sodfalmm. Sanglingsalter. Sanglingsalter. Sanglingsalter Sanglingsalter. Sungiranenalter. Serese.  SP.  Sätte. Salte. 10, 100, Sämme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>3.0<br>301<br>216<br>300<br>169<br>246<br>154<br>341<br>341<br>239<br>49                                                                        |
| şeilgesete beilangen beilangen beilangen beilangen beimweb beimweb beiserteit. 130, 263, beishunger beiserteit. 301, beishunger beiserteit. 301, beishunger beiserteit. 301, beishungen giftige bemitranie bemitranie bemitranie beiserteiteit. 302, 206, bergbeitelwasjeringt 206, berggiste beiserteitelbeiseringt 500, berggiste beiserteitelbeiseringt 30, 250, bergponden berggespennung 30, 42, pergponden 30, 42,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>209<br>227<br>171<br>299<br>242<br>152<br>14<br>291<br>117<br>293<br>271                                                                                                                                                                                                             | Salectionen, emprigningen Salpection. Salpection. Latervallam lucidum Satopicationen Streuanitalt Streeten Sichias. Saucesjit Sod 156, Sodtalium. Singlingsatter 59, 234, Sugurabatter Suguramenatter. Sanglingsatter. Salectionen Suguramenatter. Salectionen Süguramenatter. Salectionen Süguramenatter. Salectionen Süguramenatter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>3.0<br>301<br>216<br>301<br>226<br>341<br>45<br>340<br>341<br>239<br>49<br>6                                                                    |
| Şeilgefete Şeilungen Şeimwoch Şeijerteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>209<br>227<br>171<br>299<br>242<br>152<br>14<br>291<br>117<br>293<br>271<br>293                                                                                                                                                                                                      | Salectioner   Compressinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200<br>168<br>127<br>307<br>126<br>330<br>1216<br>300<br>169<br>246<br>154<br>341<br>341<br>239<br>49<br>6                                                                         |
| \$\frac{\text{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitt{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\e | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>209<br>227<br>171<br>299<br>242<br>152<br>14<br>291<br>117<br>293<br>271<br>215<br>215<br>141                                                                                                                                                                                        | ### ##################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200<br>168<br>127<br>126<br>307<br>301<br>216<br>300<br>169<br>246<br>154<br>341<br>45<br>340<br>341<br>239<br>6<br>169<br>3                                                       |
| şeilgesete                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>305<br>173<br>209<br>227<br>171<br>299<br>242<br>152<br>14<br>291<br>117<br>293<br>271<br>215<br>214<br>211<br>216<br>217<br>217<br>217<br>217<br>217<br>217<br>217<br>217<br>217<br>217                                                                                                    | ### ##################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200<br>168<br>127<br>126<br>307<br>301<br>216<br>300<br>169<br>246<br>154<br>341<br>45<br>340<br>341<br>239<br>6<br>169<br>3                                                       |
| şeilgesete beilangen beilangen beilangen beinwoch beiserteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>305<br>173<br>2209<br>227<br>171<br>299<br>152<br>14<br>291<br>117<br>293<br>271<br>215<br>141<br>215<br>215<br>215<br>215<br>215<br>215<br>215<br>215<br>215<br>21                                                                                                                         | ### ##################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200<br>168<br>127<br>126<br>3.0<br>301<br>216<br>300<br>301<br>216<br>300<br>246<br>154<br>341<br>45<br>340<br>341<br>239<br>49<br>6<br>6<br>169<br>3<br>270<br>171                |
| şeilgesete beilangen beilangen beilangen beinwoch beiserteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>1173<br>3112<br>209<br>227<br>152<br>142<br>291<br>117<br>298<br>271<br>215<br>215<br>215<br>216<br>217<br>217<br>218<br>218<br>218<br>219<br>219<br>227<br>140<br>219<br>219<br>219<br>219<br>219<br>219<br>219<br>219<br>219<br>219                                                              | Salectioner   Superisingen   Super   | 200<br>168<br>3.0<br>307<br>126<br>3.0<br>301<br>226<br>3.0<br>169<br>246<br>154<br>341<br>341<br>341<br>239<br>49<br>6<br>169<br>3<br>270<br>171<br>154                           |
| şeilgesete beilangen beilangen beilangen beilangen beimweb.  seiserteit. 130, 263, seiserteit. 301, seiserteit. 301, seiserteit. 5elleben 301, sembtragen, giftige bembtragen, giftige semiltranie bembtragen beilangen 5eriserteit. 5eriserteiteit. 39, 250, serispochen. 5erispochen. 39, 250, serispochen. 5erispochen. 5eris                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>209<br>227<br>171<br>299<br>152<br>242<br>215<br>141<br>106<br>192<br>247<br>250                                                                                                                                                                                                     | Safetionen   Safetionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200<br>168<br>3.0<br>307<br>126<br>3.0<br>301<br>216<br>300<br>169<br>246<br>154<br>340<br>341<br>239<br>49<br>6<br>169<br>3<br>270<br>171<br>154<br>326                           |
| şeilgesete Şeilungen Şeilerteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 130<br>128<br>258<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>299<br>242<br>27<br>171<br>152<br>14<br>291<br>172<br>293<br>271<br>117<br>293<br>271<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>110<br>1                                                                                                                     | ### ##################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200<br>168<br>3.0<br>126<br>3.0<br>169<br>246<br>341<br>45<br>340<br>341<br>239<br>49<br>6<br>169<br>3<br>270<br>154<br>326<br>288                                                 |
| heilgesetze heilungen heimwoch heiserteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>209<br>227<br>171<br>293<br>242<br>152<br>291<br>117<br>293<br>141<br>106<br>102<br>247<br>152<br>250<br>141<br>102<br>247<br>141<br>152<br>247<br>141<br>152<br>141<br>152<br>152<br>152<br>152<br>152<br>153<br>154<br>154<br>155<br>155<br>155<br>155<br>155<br>155<br>155<br>155 | ### ##################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200<br>168<br>3.0<br>126<br>3.0<br>169<br>246<br>341<br>45<br>340<br>341<br>239<br>49<br>6<br>169<br>3<br>270<br>154<br>326<br>288                                                 |
| şeilgesete beilangen beilangen beilangen beimweb beiserteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 130<br>128<br>258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>112<br>299<br>227<br>171<br>1299<br>242<br>152<br>291<br>117<br>293<br>271<br>119<br>293<br>271<br>141<br>106<br>128<br>242<br>247<br>250<br>247<br>247<br>250<br>336<br>336<br>336<br>337<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347<br>347                                   | Sactioner   Salpertoningen   Salpection     Salpection     Salpection   Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpection     Salpectio   | 200<br>168<br>3.0<br>126<br>3.0<br>169<br>216<br>300<br>169<br>246<br>154<br>341<br>341<br>341<br>239<br>49<br>6<br>6<br>169<br>3<br>270<br>171<br>154<br>326<br>328<br>288<br>288 |
| Ģeilgesete  Ģeilungen  Ģeimweb  Ģeiserleit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130<br>128<br>2258<br>266<br>277<br>119<br>305<br>173<br>305<br>173<br>112<br>2209<br>227<br>171<br>152<br>299<br>242<br>291<br>117<br>291<br>110<br>293<br>271<br>122<br>224<br>291<br>110<br>225<br>247<br>247<br>250<br>247<br>247<br>250<br>250<br>247<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250<br>250                    | ### ##################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200<br>168<br>307<br>126<br>301<br>216<br>300<br>246<br>154<br>341<br>239<br>49<br>6<br>6<br>169<br>3<br>277<br>1154<br>326<br>288<br>4<br>293                                     |

| Scaling   Celebra thatorian   200, 209, 207, 201   Samiliter   200, 209, 207, 201   Samiliter   200, 200, 201, 201, 201, 201, 201, 201,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F-14.                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Samillen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maltmajiertur 200 209 267 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prötmishe                                                                        |
| Samulum   178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ramala (Rottlera tinctoria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prattlouafeit 929                                                                |
| Sarburica   288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ramillen 55, 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | grampfadern 190                                                                  |
| Sarburica   288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Promphusten 900                                                                  |
| Starbufe    288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rani Jaren 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prambffrantheiten 017                                                            |
| Sartinitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Parhalfauren ilner 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pranfenhiät 190 100                                                              |
| Salactic   Section   Sec |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Grantheiten nindiida                                                             |
| Salactic   Section   Sec | Partaffelineisen 7 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Oranthaiter ha                                                                   |
| Serigin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Catarrh 100 050 055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stantifetisterite 123                                                            |
| Serigin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0)-uhof-hmorhou 079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Strattentoft121, 130, 188                                                        |
| Serigin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Standerunderben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Scrapen                                                                          |
| Serigin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | March 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | scranjeminze                                                                     |
| Serigin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Segen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | strebje 322                                                                      |
| Serigin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | stentiop 33, 99, 252, 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rreistan des Bines                                                               |
| Serigin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | scantopisipiegei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rribbeln                                                                         |
| Sericionum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Steller   CH 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |
| Seudomitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rergen 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rrotengift 168                                                                   |
| Seudomitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rettenwirm 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rropf310, 246, 333                                                               |
| Stribetrifebr   100   Stimbertifebr   283   Stimbertifebr   72, 80, 241   Stimbertantfluiter   72, 80, 241   Stimbertantfluiter   70   Stimbertantfluiter   70   Stimbertandfluiter   70   Stimbertandfluiter   71, 78 34]   Stimbertandfluiter   71, 78 34]   Stimbertandfluiter   71, 78 34]   Stimberdandfluiter    | Keuchhniten252, 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rruften                                                                          |
| Stimbertrantflucter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Riefelstaub 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rümmel                                                                           |
| Stubertrachyten   Color   Stubertrachyten   Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rindbettfieber 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rurbisterne 180                                                                  |
| Stubertrachyten   Color   Stubertrachyten   Color                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rinderfoft72, 80, 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ruhpoden 318                                                                     |
| Simbertraditen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kinderfrantheiten 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rubinild                                                                         |
| Stinbertradgen   Schemen   Schemen | Rindermehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ruhpodenimpfung                                                                  |
| Stinbertwagen   66   8   8   8   8   8   8   8   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rindertrachten 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rupternaje325, 332                                                               |
| Stamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Linderwagen 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Andfervergiftung                                                                 |
| Stamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rindesalter71, 78 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rurgathmiateit 235, 269                                                          |
| Recident   156   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   166   | Rindspech 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rurzfichtiateit 30 85                                                            |
| Riciber   156   Riciber   254   Riciber   254   Riciber   254   Riciber   254   Riciber   254   Riciber   254   Riciber   255   Riciber   25 | Stamm. 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |
| Riciber   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254   254    | Rieefäure 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | $\Omega$                                                                         |
| Riciberlanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rieider 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | æ••                                                                              |
| Steibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wicideriarbe 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lachträmbfe                                                                      |
| Steibung   webliche   90, 113     Rieienausichiag   90, 113     Rieieniise   91, 113     Rieieniise   91, 113     Rieieniise   91, 114     Rindpide   93, 113     Rindpide   90, 113     Rieieniise   91, 114     Rindpide   91, 115     Richispie   92, 125     Richispie   93, 113     Richispie   94, 125     Richispie   | Gleiberlaus 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pahmungen 155 227 301                                                            |
| Ricianus  Gidag   323   324   325   326   326   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327   327  | 91eihuna 48, 83, 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lanie 174                                                                        |
| Ricientiffen   216   Rumpfuß   336   Ricientiffen   216   Rumpfuß   336   Ruffiere   229   Rumpfuß   336   Ruffiere   229   Rumpfuß   336    | Pleidung meibliche 90 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pampenschirm 97                                                                  |
| Steientissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pleiengußichlag 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Potens 189                                                                       |
| Rumpfuß   336   Rumpfuß   33 | Gleientissen 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Sautenfernen 67                                                                  |
| Rnichfigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oliverbruit 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sange 156                                                                        |
| Rnichfigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5714111714B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ranguel (f. Officialments) 101 001 000                                           |
| Rnichfigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |
| Rindfallichard   101   Rebensthick   236   Roden   102   Roden   103   Roden   104   Roden   104   Roden   104   Roden   104   Roden   105   | Othitiershvitten 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rebensoiter 59 334                                                               |
| Strongente Euroeighung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Othitiershvitten 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rebensalter                                                                      |
| Strongente Euroeighung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rickfrierspritzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yepensiant                                                                       |
| Strongente Euroeighung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rickfrierspritzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yepensiant                                                                       |
| Robert   Recept   R | Rickfrierspritzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lebenstan 50 Lebensmittel 4, 8 Lebensthätigkeiten 12, 19 Lebensthätigkeiten 2235 |
| Rodylafs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$\text{Sthiftier[prifen}\$         289           \$\text{Snabenalter}\$         81           \$\text{Snichtigen}\$         101           \$\text{Snoblauch=\$\text{Sthiftier}\$         176           \$\text{Snoden}\$         140           \$\text{Snodenbridge}\$         140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lebenstan 50 Lebensmittel 4, 8 Lebensthätigkeiten 12, 19 Lebensthätigkeiten 2235 |
| Rodylafs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | \$\text{Sthiftier[prifen}\$         289           \$\text{Snabenalter}\$         81           \$\text{Snichtigen}\$         101           \$\text{Snoblauch=\$\text{Sthiftier}\$         176           \$\text{Snoden}\$         140           \$\text{Snodenbridge}\$         140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rebenstant                                                                       |
| Röperbaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kufifierfprifen     289       Knabenalter     81       Knicklifen     101       Knoblandis Kufiter     176       Knoden     1       Knodenbriiche     140       Knodense Erweichung     247       Knothen Erweichung     192       Knothen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rebenstant                                                                       |
| Röperbaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kufifierfprifen     289       Knabenalter     81       Knicklifen     101       Knoblandis Kufiter     176       Knoden     1       Knodenbriiche     140       Knodense Erweichung     247       Knothen Erweichung     192       Knothen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| Refresheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kufifierfprifen     289       Knabenalter     81       Knicklifen     101       Knoblandis Kufiter     176       Knoden     1       Knodenbriiche     140       Knodense Erweichung     247       Knothen Erweichung     192       Knothen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sebenstant   00                                                                  |
| Refresheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riphieriprisen   289   Riphieriprisen   289   Rinabenatter   81   Rinicifien   101   Riphieriprisen   102   Riphieriprisen   176   Riphieriprisen   168   Riphieriprisen   168   Riphieriprisen   140, 144   Riphieriprisen   140, 144   Riphieriprisen   142, 316   Riphieriprisen   152, 316   Riphieriprisen   111   Riphieriprisen   152   Riphieriprisen   154   Riphieriprisen   154   Riphieriprisen   154   Riphieriprisen   155   Riphier | Rebenstati                                                                       |
| Stoplengydogas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Riphieriprisen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| Stoplengydogas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Riphieriprisen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebenstant   00                                                                  |
| Stoplengydogas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Riphieriprisen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebenstant   50                                                                  |
| Stoplengydogas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Riphieriprisen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sebenstan   90                                                                   |
| Scollengidgars   136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Riphieriprisen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| Robichinalperiol   223   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285 | Riphiler (prifer   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10   10   10   10                                                                |
| Robichinalperiol   223   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285 | Riphiler/prifeen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10   10   10   10                                                                |
| Robichinalperiol   223   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285   285 | Riphiler/prifeen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10   10   10   10   10                                                           |
| 12   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   20 | Rubiler/prifeen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10   10   10   10                                                                |
| 12   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   20 | Rubiler/prifeen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| 12   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   2007   20 | Rubiler/prifeen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| Ropigingenommenheit   291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rubiler/prifeen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| 174   Xaube, \$req.   215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ripiterprisen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| 174   Xaube, \$req.   215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rubilier    289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| 174   Xaube, \$req.   215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rubilier    289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| 174   Xaube, \$req.   215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rubilier    289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10   10   10   10   10                                                           |
| Serhbrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rubilerprisen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| Serhbrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rubinieriprisen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| Serhbrechen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rubinieriprisen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| Aräherangen     328       Arämpie     58, 221, 288, 235, 301, 316       Arämpie     52, 221, 288, 235, 301, 316       Liegea     119       Linmente     205, 316       Linmente     205, 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rubiter    289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| Krahe"anzen       328       Liebig'sche Suppe       55         Krämpfe       58, 221, 288, 235, 301, 316       Liegen       119         Krämpfe der vieugeborenen       336       Linmente       205, 316         Kräge       173       Lippen       33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rubicieriprifect   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| grämple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rubiler/prifer   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| grämpje der Reugeborenen     336     Lumente     205, 316       gräße     173     Lippen     33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rubiler/prifer   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   10   10   10   10   10   10   10                                            |
| Rtäge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rubiler/prifer   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10   10   10   10   10                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rubiterprisen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   10   10   10   10                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rubiterprisen   289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10   10   10   10   10                                                           |

| Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lippen, aufgesprungene 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Menstrualbintung 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lippenblässe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menstrnation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rifter's Wethate 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meta loide 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lifter's Methode       140         Luft       8, 9, 83, 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wetaliftauh 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 0. thinktata 12 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dietalifaub         100           Miasma         182, 184, 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lufteinblasen 13, 30<br>Luftung 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 200 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Enitung 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Migrane. 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enftwege       251         Luftzng       100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £uftzng 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wild         .5, 238, 278           Wildborfe         324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Luitröhre. 313<br>Luitröhrenschnitt 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wildborfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Suitröbrenichnitt 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dildotur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rumbage 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mildzuder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lumbage       215         Lungen       43, 99, 296, 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Diil3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08: 1-auf-bmoffmag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lungenblutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Milsanschwellung 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lungendampf 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Diilzbrandgift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Enngeneutzündung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dineralbäder 227                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Langen-Emphysem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dineralgifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lungenkatarrh96, 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mineralfämen 151, 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lungenleiden 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Miferere 147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lungentubertulose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dift 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lungenvergrößerung 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diggeburten 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vun vanidamin hindrit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Wigmuth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lungenschwindsucht 255<br>Lupus 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diithewegungen 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cupile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Euration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mitesfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lymrhe 11<br>Lymphdrüsen 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mittagseffen 243<br>Mittelalter 93, 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ehmphdrujen 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Wittelalter93, 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ditteljucht 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| $\mathfrak{M}_{\star}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Diolfen 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>~~ ▼ ▼</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mondfuct 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Madenwärmer 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Monomanien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mädchenalter 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Morbilitätsverhältnif 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magenbeschwerden 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Miarhilli 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Min a confident control of the contr | Morbitti         321           Morphinm         200, 270, 280, 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Magendarmfatarrh 289 336 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Morphium-Bergiftung 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Micagnasichmür 912 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Marrian 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Magendarmfal     280       Magendarmfalorrh     289, 336, 339       Magengeschwür     213, 280       Magenhusten     271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Morrison                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Magenfatarrh         120, 289           Magenframpf         213, 280, 235, 341           Magenfaft         17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mtoft 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wasserframer 010 000 025 041                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mosquitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| magentump                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Drumps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drund 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Magenpumpe 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mundfäule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magenpumpe 136<br>Magenüberladung 120, 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mundgarle 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Magenthumpe     136       Włageniberladung     120, 279       Magenidmer2     212, 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mundfäule       275         Mundgeruch       330         Ntundgeschwüre       274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Magenfumpe 130 Wagenfumer 120, 279 Wagenfumer 2212, 280 Magenfumer 3130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ฟินทบุรัยปร         275           ฟินทบุรุยบน         330           ฟินทบุรุยที่พนัน         275           ฟินทบุรุยที่พนัน         270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Magenhung         136           Magenüberladung         120, 279           Magenidmert         212, 280           Magenidwöde         130           Magenberbauung         16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Munbjäule         275           Munbjärud         330           Munbjeldpuire         274           Munbjeldpuire         220           Munbjürunm         137           Munbjürunm         137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Magenither         136           Magenitherladung         120, 279           Nagenitherra         212, 280           Magenithwöde         130           Magenithwöde         130           Magenitherbauung         16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mundbjaule     275       Mundbjarud     330       Mundbjarud     274       Mundbjarud     220       Mundbjarud     137       Mundbjarud     143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Magerither   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   | Minubjaule     275       Mindgeruch     330       Mindgejchwüre     274       Minubjeriem     220       Minubjenum     137       Minubjerre     143       Minubjerre     275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Magerither   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   | Mundbjaule     275       Mundbjarud     330       Mundbjarud     274       Mundbjejdpoilre     274       Mundbjdponum     137       Mundbjdponum     143       Mundbjerre     143       Mundbjerre     275       Mundbjijer     275       Mundbjijer     232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Magerither   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   | Mundbjaule     275       Mundbjarud     330       Mundbjarud     274       Mundbjejdpoilre     274       Mundbjdponum     137       Mundbjdponum     143       Mundbjerre     143       Mundbjerre     275       Mundbjijer     275       Mundbjijer     232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Magerither   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   | Mundbjaule     275       Mundbjarud     330       Mundbjarud     274       Mundbjejdpoilre     274       Mundbjdponum     137       Mundbjdponum     143       Mundbjerre     143       Mundbjerre     275       Mundbjijer     275       Mundbjijer     232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Magerither   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   | Mundbjaule     275       Mundbjarud     330       Mundbjarud     274       Mundbjejdpoilre     274       Mundbjdponum     137       Mundbjdponum     143       Mundbjerre     143       Mundbjerre     275       Mundbjijer     275       Mundbjijer     232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mageniberladung     136       Magenichterladung     120, 279       Ragenichters     212, 280       Magenichte      130       Magenerstauung     16       Magerlet     233       Magnefia     280, 293       Magnefiaphorat     153       Magnefifren     305       Mablgeiten     5       Malafrifeber     196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Minnbjäule     275       Minnbjärud     330       Minnbjerdmüre     274       Minnbjeldmire     220       Minnbjdmanm     137       Minnbjdmanm     143       Minnbügler     275       Minnbügler     333       Minsteln     11       Misteln     11       Mistelfdmäde     41       Mistelnurube     220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magerither                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Munbjaule         275           Munbjarud         330           Munbjarud         330           Munbjerdmire         274           Munbjidnonm         137           Munbjbrere         143           Munbjbrere         275           Munbmister         333           Mustelmitel         333           Mustelm         11           Mustelidurale         41           Mustelnitube         220           Mutteruild         55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Magenitherladung   130   130     Magenitherladung   120, 279     Magenitherladung   212, 280     Magenitherdauma   16     Mageriter   130     Mageriter   233     Magnetia   280, 298     Magnetia   153     Magnetia   305     Magnetifiren   305     Madlariafieber   196     Malariafieber   184     Malariafrantheit   184     Malariafiet   155     Malariafieti   185     | Munbjaule         275           Munbjaule         330           Munbjejdjudire         274           Munbjejdjudire         274           Munbjejdjudire         137           Munbjevere         143           Munbjajjer         276           Munbonajjer         333           Munbonitel         333           Mustelin         11           Mustelinirube         220           Mutternijde         55           Mutternijde         15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Magerither                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Munbfaule         275           Munbgeruch         330           Munbgefchwüre         274           Munbfeime         220           Munbfeime         137           Munbfere         143           Munbpiere         275           Munbwintel         332           Musfeln         11           Dustelichmube         220           Mutternith         25           Mutterpfichen         15           Mutternithe         55           Mutternite         37           Mutternite         37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Magenitherladung   130   130     Magenitherladung   120, 279     Ragenitherladung   212, 280     Magenitherde   130     Magenitherde   16     Mageriter   16     Mageriter   233     Mageriter   280, 298     Magnetian   280, 298     Magnetian   305     Magnetifien   305     Madletianteber   196     Malatianteber   196     Malatianteber   184     Malertolif   155     Mandeltonine   273     Mandeltonine   273     Mandeltoni   313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Munbjaule         275           Munbjaule         330           Munbjejdjudire         274           Munbjejdjudire         274           Munbjejdjudire         137           Munbjevere         143           Munbjajjer         276           Munbonajjer         333           Munbonitel         333           Mustelin         11           Mustelinirube         220           Mutternijde         55           Mutternijde         15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Magerilberladung   120, 279     Magerilberladung   120, 279     Magerildwerd   120   279     Magerildwerd   130     Magerildwerd   16     Magerildwerd   16     Magerild   280, 293     Magnelia   280, 293     Magneliabbrat   153     Magnelitiren   305     Mablgeiten   5     Mablgeiten   196     Malariafebet   196     Malariaftent   184     Maleriolit   185     Mandelbrünne   273     Mandelfitene   273     Mandelfitene   273     Mandelfitene   273     Mandelfitene   275     Mandelfitene   275     Magerildwerd   275     Mandelfitene   275     Mandelfitene   275     Mandelfitene   275     Mandelfitene   275     Mandelfitene   275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Munbjaule       275         Munbjarud       330         Munbjejdpolire       274         Munbjunte       220         Munbjunte       137         Munbjunte       143         Munbjurte       275         Munbonifet       333         Musteln       11         Musteln       41         Musteln       20         Musteln       5         Musternid       55         Mutternid       55         Mutternide       117         Mutternide       327         Mutterfiance       221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Magerither   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   | Munbfaule         275           Munbgeruch         330           Munbgefchwüre         274           Munbfeime         220           Munbfeime         137           Munbfere         143           Munbpiere         275           Munbwintel         332           Musfeln         11           Dustelichmube         220           Mutternith         25           Mutterpfichen         15           Mutternithe         55           Mutternite         37           Mutternite         37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Magerither                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Munbjaule       275         Munbjarud       330         Munbjeldpuire       274         Munbjunte       220         Munbjunte       137         Munbjunte       143         Munbjurere       143         Munbunifet       333         Musteln       11         Musteln       11         Musteln       20         Musteln       55         Mutterniid       55         Mutterniide       117         Mutterniide       327         Mutterfiane       221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Magerither                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Munbjäule       275         Munbgeruch       330         Munbjelchwire       274         Munbilemme       220         Munbilowanm       137         Munbiperre       143         Munbiperre       276         Munbouintet       383         Musfelm       11         Musfelm       41, 101         Musfelmurube       220         Muttermild       55         Mutterpflichen       117         Mutterpflichen       221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Magenitherladung   120, 279     Magenitherladung   120, 279     Magenitherladung   212, 280     Magenitherdadung   212, 280     Magenitherdadung   16     Magerfeit   223     Magueria   280, 298     Magneliahybrat   153     Magneliahybrat   153     Magneliahybrat   158     Magneliahybrat   196     Malariafteber   196     Malariafteber   196     Malariafteber   273     Manbelofi   313     Manbelofi   313     Manbelofiteine   273     Manbelofiteine   273     Manbelofiteine   274     Manbelofi   320     Mannesalter   93     Märithe   221     Märithe   221     Mannesalter   93     Märithe   221     Mantelofite   221     Märithe   221     Mantelofite   221     Märithe   221     Mantelofite   221     Märithe   221     Märithe   221     Mantelofite   221     Märithe   221     Märithe   222     Mantelofite   222     Märithe   222     Mantelofite   222     Märithe   222     Mantelofite   222     Märithe   222     Martelofite   222     Martelofite   222     Martelofite   222     Martelofite   222     Märithe   222     Martelofite   222     Martelofi   | Munbjäule     275       Munbgeruch     330       Munbgelchwire     274       Munbjüwann     137       Munbjüwann     137       Munbjüwann     137       Munbjürer     276       Munbwister     33       Munbulntet     333       Musteln     11       Musteln     11       Mustelnurube     220       Mutternilch     55       Mutterpfiditen     117       Mutterfaupe     221       Mabel     56       Nabel     56       Nabelbruch     147       236     147       236     147       236     147       236     147       236     147       236     147       236     147       236     147       236     147       236     147       236     147       236     147       236     147       236     147       236     147       236     147       236     147       237     147       238     147       239     147       230     147       236 </td                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Magenitherladung   120, 279     Magenitherladung   120, 279     Magenitherladung   212, 280     Magenitherladung   16     Magerleit   16     Magerteit   233     Magnetia   250, 293     Magnetia   153     Magnetia   153     Magnetiren   305     Mabiseiten   5     Mabiseiten   19     Malariafreber   196     Malariafrebet   184     Malerfolif   155     Manbellotume   273     Manbellotume   273     Manbellotume   273     Manbellotume   274     Manbeln   320     Mannesalter   93     Marithe   231     Martifeber   231     Martifeber   231     Martifeber   231     Martifeber   231     Martifeber   121     Martifeber   | Munbjaule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magerither   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   130   | Munbjaule         275           Munbjarud         330           Munbjerdmüre         274           Munbjunblemme         220           Munbjunanm         137           Munbjurere         143           Munbjurere         276           Munbjurel         333           Musfelm         41           Musfelm         11           Musfelmurube         220           Mutternid         55           Mutterplidten         117           Mutterflaupe         221           Mutterflaupe         221           Mutterflaupe         56           Rabel         56           Rabelbruch         147           Mabelbeterfchimärung         334           Madabmung         291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Magerither                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Munbjaule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magerither                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Munbjaule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hagerhimes   130   130     Magerhiberladung   120, 279     Magenidwerd   120   279     Magenidwerd   130     Magenidwed   130     Magenidwed   130     Magerfeit   233     Magnefladung   16     Magrefia   280, 293     Magnefladubbrat   153     Magnefladubbrat   155     Mablgeiten   5     Malariafieber   196     Malariafieber   196     Malariafieber   196     Malariafieber   155     Maherlotif   155     Manbelbrüme   273     Manbelbrüme   273     Manbelbrüme   274     Manbelm   320     Mannesalter   93     Mariche   231     Mariche   231     Mariche   231     Mariche   231     Mariche   231     Majern   321     Majern   321     Majern   321     Majern   327     Mafbarmblutungen   297     Magelladarmblutungen   297     Magelladarmblutungen   297     Magelladarmblutungen   297     Magelladarmblutungen   297     Magelladarmblutungen   200     Magelladarmblutungen   200   | Munbjäule         275           Munbgeruch         330           Munbgerchwire         274           Munbjechwire         274           Munbjüwanm         137           Munbjüwanm         137           Munbjüwanm         137           Munbümifer         275           Munbümifer         275           Munbümifet         333           Musfelm         11           Musfelmrübe         220           Mutternild         55           Mutterpfidten         117           Mutterpfidten         117           Mutterfaupe         221           Mutterfaupe         221           Mabel         56           Rabelbrüch         147, 336           Rabelbrüch         147, 336           Rabelbrüchwähnung         334           Radjümit         254, 268           Radjümit         294           Radjümit         284           Radjümit         284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Magentherladung   120, 279     Magentherladung   120, 279     Magentherladung   120, 279     Magentherladung   120     Magentherladung   16     Magerterl   233     Magerterl   250, 293     Magnetladung   153     Mallettire   196     Malariafteber   196     Malariaftantheir   184     Maletrolif   155     Mandelburune   273     Mandelfteine   273     Mandelfteine   273     Mandeln   320     Mandeln   320     Marithe   231     Marithe   231     Marither   121     Majtarnieiben   221     Majtarnieiben   221     Majtarnieiben   221     Maftarnieiben   226     Maftarnieiten   296     Maftarnieiten   217     Maftarnieiten   218     M   | Munbjäule         275           Munbgeruch         330           Munbgerchwire         274           Munbjechwire         274           Munbjüwanm         137           Munbjüwanm         137           Munbjüwanm         137           Munbümifer         275           Munbümifer         275           Munbümifet         333           Musfelm         11           Musfelmrübe         220           Mutternild         55           Mutterpfidten         117           Mutterpfidten         117           Mutterfaupe         221           Mutterfaupe         221           Mabel         56           Rabelbrüch         147, 336           Rabelbrüch         147, 336           Rabelbrüchwähnung         334           Radjümit         254, 268           Radjümit         294           Radjümit         284           Radjümit         284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Magentherladung   120, 279     Magentherladung   120, 279     Magentherladung   120, 279     Magentherladung   120     Magentherladung   16     Magerterl   233     Magerterl   250, 293     Magnetladung   153     Mallettire   196     Malariafteber   196     Malariaftantheir   184     Maletrolif   155     Mandelburune   273     Mandelfteine   273     Mandelfteine   273     Mandeln   320     Mandeln   320     Marithe   231     Marithe   231     Marither   121     Majtarnieiben   221     Majtarnieiben   221     Majtarnieiben   221     Maftarnieiben   226     Maftarnieiten   296     Maftarnieiten   217     Maftarnieiten   218     M   | Munbjäule         275           Munbgeruch         330           Munbgerchwire         274           Munbjechwire         274           Munbjüwanm         137           Munbjüwanm         137           Munbjüwanm         137           Munbümifer         275           Munbümifer         275           Munbümifet         333           Musfelm         11           Musfelmrübe         220           Mutternild         55           Mutterpfidten         117           Mutterpfidten         117           Mutterfaupe         221           Mutterfaupe         221           Mabel         56           Rabelbrüch         147, 336           Rabelbrüch         147, 336           Rabelbrüchwähnung         334           Radjümit         254, 268           Radjümit         294           Radjümit         284           Radjümit         284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Magentherladung   120, 279     Magentherladung   120, 279     Magentherladung   120, 279     Magentherladung   120     Magentherladung   16     Magerterl   233     Magerterl   250, 293     Magnetladung   153     Mallettire   196     Malariafteber   196     Malariaftantheir   184     Maletrolif   155     Mandelburune   273     Mandelfteine   273     Mandelfteine   273     Mandeln   320     Mandeln   320     Marithe   231     Marithe   231     Marither   121     Majtarnieiben   221     Majtarnieiben   221     Majtarnieiben   221     Maftarnieiben   226     Maftarnieiten   296     Maftarnieiten   217     Maftarnieiten   218     M   | Munbjäule         275           Munbjerud         330           Munbjerdpwire         274           Munbjerdpwire         274           Munbjerme         220           Munbjbanm         137           Munbjberre         143           Munbjberre         27           Munbjfer         27           Munbjfer         333           Munbjfelm         11           Musfelmurde         20           Mutternide         55           Mutterplidten         117           Mutterplidten         117           Mutterplidten         221           Nabel         56           Nabel         56           Nabel         56           Nabeleverdwärung         334           Nabelwind         221           Nabelwind         221           Nabelwind         34           Nabelwind         32           Nabelwind </td                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Magerither                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Munbjaule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Magerither                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Munbjaule         275           Munbjaund         330           Munbjerud         330           Munbjeridmüre         274           Munbjidmunt         137           Munbjudnunt         137           Munbjudnunt         275           Munbjudije         275           Munbmintel         333           Mustelm         41           Mustelinutube         220           Mutternid         55           Mutterplidten         117           Mutternide         327           Mutterjlidten         117           Mutterjlidten         327           Mutterjlidten         221           Mabel         56           Rabel         56           Rabelbruch         147           Madeuturi         221           Madulut         254           Radituit         254           Radituit         254           Radituit         254           Radituit         28           Radituit         304           Rigelpijeg         50           Mulje         10           Ragelpijege         50           Manje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Magerither                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Munbjaule         275           Munbjaund         330           Munbjerud         330           Munbjeridmüre         274           Munbjidmunt         137           Munbjudnunt         137           Munbjudnunt         275           Munbjudije         275           Munbmintel         333           Mustelm         41           Mustelinutube         220           Mutternid         55           Mutterplidten         117           Mutternide         327           Mutterjlidten         117           Mutterjlidten         327           Mutterjlidten         221           Mabel         56           Rabel         56           Rabelbruch         147           Madeuturi         221           Madulut         254           Radituit         254           Radituit         254           Radituit         254           Radituit         28           Radituit         304           Rigelpijeg         50           Mulje         10           Ragelpijege         50           Manje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Magenitherladung   120, 279     Magenitherladung   120, 279     Magenitherladung   120, 279     Magenitherladung   120     Magenithwäde   130     Magerteit   233     Magerteit   153     Magnetia   280, 293     Magnetiabybrat   153     Magnetithren   305     Mabilseiten   5     Malariafieber   196     Malariafreber   196     Malariatrantheit   184     Malertolif   155     Manbellbräune   273     Manbellbräune   273     Manbellbräune   273     Manbelliteine   273     Manbelliteine   274     Manbeln   320     Manrisher   93     Marithe   231     Marither   121     Majern   175     Mafbarnheitungen   297     Mafbarnheitungen   297     Mafbarnbeitungen   54     Matten   106     Mattaben   54     Maujeringsprocess   14     Weblbrei   290     Weblbrei   290     Mashericie   200     Meblbrei   200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Minibjaule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Magenitherlabung   120, 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minibaute   275     Minibaute   275     Minibaute   330     Minibaute   274     Minibaute   274     Minibaute   274     Minibaute   275     Minibaute   137     Minibaute   143     Minibaute   333     Misteli   333     Misteli   11     Misteli   12     Misteli   14   101     Misteli   10     Misteli   11     Misteli   12     Misteli   12     Misteli   13     Misteli   14     Misteli   17     Misteli   17     Misterialite   327     Misterialite   327     Misterialite   327     Misterialite   321     Mabel   56     Nabel   56     Nabel   334     Nabel   334     Nabel   334     Nabel   34     Nabel   35     Nabel   36     Nabel   36     Nabel   37     Nabel   38     Nabel   39     Nabel   39     Nabel   30     N  |
| Magenitherlabung   120, 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minibaute   275     Minibaute   275     Minibaute   330     Minibaute   274     Minibaute   274     Minibaute   274     Minibaute   275     Minibaute   137     Minibaute   143     Minibaute   333     Misteli   333     Misteli   11     Misteli   12     Misteli   14   101     Misteli   10     Misteli   11     Misteli   12     Misteli   12     Misteli   13     Misteli   14     Misteli   17     Misteli   17     Misterialite   327     Misterialite   327     Misterialite   327     Misterialite   321     Mabel   56     Nabel   56     Nabel   334     Nabel   334     Nabel   334     Nabel   34     Nabel   35     Nabel   36     Nabel   36     Nabel   37     Nabel   38     Nabel   39     Nabel   39     Nabel   30     N  |
| Magentherladung   120, 279     Magentherladung   120, 279     Magentherladung   120, 279     Magentherladung   16     Magerterl   130     Magerterl   233     Magerterl   153     Magnetiabytrat   153     Magnetihren   305     Mablgeiten   5     Mablgeiten   155     Malariafteber   184     Malertolif   185     Manbelfteine   273     Manbelfteine   273     Manbelfteine   274     Manbelfteine   274     Manbelfteine   231     Mariche   231     Maltrine   121     Majtern   121     Majtern   206     Matharmblutungen   297     Maftaren   168     Mattaten   168     Mattaten   168     Mattaten   168     Mattaten   54     Manierungsprocesse   14     Meblere   297     Methyliche   297     Methylichen   297        | Munbjaule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mageniberladung   120, 279     Mageniderladung   120, 279     Mageniderladung   120, 279     Mageniderde   130     Mageniderde   130     Mageniderde   16     Magerfet   233     Magnetladung   16     Magnetladung   153     Magnetladung   153     Magnetladung   153     Magnetladung   154     Magnetladung   155     Madridieber   196     Malaridieber   196     Malaridieber   196     Malaridieber   196     Malaridieber   196     Malaridieber   155     Manbelordine   273     Manbelordine   273     Manbelordine   273     Manbelordine   274     Manbelordine   274     Manbelordine   231     Maride   231     Maride   231     Maride   231     Marider   221     Majern   221     Majern   221     Majern   227     Majbarmblutungen   297     Mafbarmblutungen   297     Mafbarmburer   175     Majturbation   81     Matten   106     Mattaben   290     Meblipeilen   290     Meblipeilen   290     Meblipeilen   290     Meblipeilen   290     Meblipeilen   297     Meldertramble   225     Menfeenmide   225     Mandrid   226     Mandrid      | Munbjaule 275 Munbjaule 330 Munbgeruch 330 Munbgerichwire 274 Munbliemme 220 Munbjdwamm 137 Munbiberre 143 Munbiberre 143 Munbiberre 275 Munbiberre 275 Munbiberre 275 Munbiberre 275 Munbiberre 275 Munbiberre 333 Musfelm 11 Musfelchwäce 41, 101 Musfelmrube 220 Mutternilch 555 Mutterplichten 117 Muttermilch 327 Mutterflaupe 221  ***The Mutterflaupe 321  **The Mutterflaupe 322 Mutterflaupe 321  **The Mutterflaupe 321  **The Mutterflaupe 322 Mutterflaupe 321  **The Mutterflaupe 334  * |
| Magentherladung   120, 279     Magentherladung   120, 279     Magentherladung   120, 279     Magentherladung   16     Magerterl   130     Magerterl   233     Magerterl   153     Magnetiabytrat   153     Magnetihren   305     Mablgeiten   5     Mablgeiten   155     Malariafteber   184     Malertolif   185     Manbelfteine   273     Manbelfteine   273     Manbelfteine   274     Manbelfteine   274     Manbelfteine   231     Mariche   231     Maltrine   121     Majtern   121     Majtern   206     Matharmblutungen   297     Maftaren   168     Mattaten   168     Mattaten   168     Mattaten   168     Mattaten   54     Manierungsprocesse   14     Meblere   297     Methyliche   297     Methylichen   297        | Munbjaule 275 Munbjaule 330 Munbgeruch 330 Munbgerichwire 274 Munbliemme 220 Munbjdwamm 137 Munbiberre 143 Munbiberre 143 Munbiberre 275 Munbiberre 275 Munbiberre 275 Munbiberre 275 Munbiberre 275 Munbiberre 333 Musfelm 11 Musfelchwäce 41, 101 Musfelmrube 220 Mutternilch 555 Mutterplichten 117 Muttermilch 327 Mutterflaupe 221  ***The Mutterflaupe 321  **The Mutterflaupe 322 Mutterflaupe 321  **The Mutterflaupe 321  **The Mutterflaupe 322 Mutterflaupe 321  **The Mutterflaupe 334  * |
| Mageniberladung   120, 279     Mageniderladung   120, 279     Mageniderladung   120, 279     Mageniderde   130     Mageniderde   130     Mageniderde   16     Magerfet   233     Magnetladung   16     Magnetladung   153     Magnetladung   153     Magnetladung   153     Magnetladung   154     Magnetladung   155     Madridieber   196     Malaridieber   196     Malaridieber   196     Malaridieber   196     Malaridieber   196     Malaridieber   155     Manbelordine   273     Manbelordine   273     Manbelordine   273     Manbelordine   274     Manbelordine   274     Manbelordine   231     Maride   231     Maride   231     Maride   231     Marider   221     Majern   221     Majern   221     Majern   227     Majbarmblutungen   297     Mafbarmblutungen   297     Mafbarmburer   175     Majturbation   81     Matten   106     Mattaben   290     Meblipeilen   290     Meblipeilen   290     Meblipeilen   290     Meblipeilen   290     Meblipeilen   297     Meldertramble   225     Menfeenmide   225     Mandrid   226     Mandrid      | Munbjaule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Seite. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seite,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rasenduche 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Phantafiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Majenhahle 32 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rhosphor 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Najenhöhle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Khosphor 4<br>Rhosphorvergiftung 152, 156, 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vasenpolnp 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Shehitis 955                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ratron 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bhthifis 255<br>Bilze 7, 140, 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ratron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 917 1 190, 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Naturärzte         258           Naturheilung         124, 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pilzvergiftung 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| yearurhen ung124, 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Piffe 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plattsuß116, 336                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Neid 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rocten273, 3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Reibnagel 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Poctenlymphe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rerveu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bodogra 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rervenfieber 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bolhven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nervengifte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Botasche 156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Merneureismittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Prämien 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 92 erneuidunache 101 222 238 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reiofinite 967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pleasuration are 199 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Privatstunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bubertät                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rervenstärtung 200<br>Ressentiation 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| merculating                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bulsadern 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Resselmale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bunäsie 331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reffelfucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pünktlichkeit 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rengeborene334, 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Bupillenerweiterung 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reuralgie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Burganzen 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nieren44, 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Buffeln 291<br>Buffeln 316, 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Riesen 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No-Restrant=Shstem 310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nutrition if. Ernährung)12, 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Duackfalberei213, 291, 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Duaddeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quecksilber 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dbenfiten 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quecffilbervergiftung 153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oberkleider 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Quetschungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sherfuyangen 210.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dhnnacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | on .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ohren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Threntrantheiten 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Radjenbräune211, 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Obrenzeiniauna 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3taajenotaune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dhrenfansen 235, 273, 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rachitis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sylver de le constitue de la c | Räucherungen 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obvanishmale 31 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ohrenschalden 31, 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Häude 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ohrenreinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Raude174Raudemilbe181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ohrenschunde 31, 312 Ohrenspeicheldrüfen 276 Obrfeigen 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Näude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ohrinike 312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Räube     174       Räubemilbe     181       Raffen     381       Raffen     331       Raffen     171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Optreigen   32   Optreigen   312   Optreigen   313   313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Näube.     174       Räubemilbe.     181       Nalfen.     331       Raifrygrinb     171       Rattenaif     156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dryfeigen   32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Häube     174       Räubemilbe     181       Raffen     331       Raffegrinb     171       Rattengift     156       Nauth     268       Nauth     268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dryfeigen   32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Naube     174       Naubemilbe     181       Natfen     331       Nafren     17       Natrugith     17       Natteugit     156       Nauch     268       Naucheu     93       279     270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Optreigen         32           Obrsprige         312           Ohrtrompete         313           Omagra         204           Onanie         81, 221           Opium         282, 299, 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Häube.     174       Räubemilbe.     181       Raffen.     331       Raffrigrinb     171       Rattengit.     156       Haud.     268       Randen.     93, 279       Randaläfer.     98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durfreige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Naube     174       Naubemilbe     181       Natfen     331       Nafren     171       Natteugit     156       Nauch     268       Nauch     93       Nauch     93       Nauch     22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durfprige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Naube     174       Naubemilbe     181       Natfen     331       Nafren     171       Natteugit     156       Nauch     268       Nauch     93       Nauch     93       Nauch     22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durfprige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Näube. 174 Näubemilbe. 1774 Näubemilbe. 181 Naffen. 331 Nafirgrinb 177 Natfeugif 156 Nauch 268 Nauch 98, 279 Nauchgläfer. 26 Naubeit ber Stimme 267 Naubeit ber Stimme 267 Naubeit 132, 137, 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Optreign   Oscillation   Osc   | Naube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Durfreign   32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Naube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Optreign   Oscillation   Osc   | Näube.     174       Näubemilbe.     181       Rafen.     331       Rafyrgrinb     171       Rattengif     268       Randeu.     93       Randeu.     93       Rander     267       Randiffer.     267       Raufd.     .132       RecontaleSenj.     122       Referfami.     224       Referfami.     212       Referfami.     212       Referfami.     212       Referfami.     212       Referfami.     217       208     22       Referfami.     217       208     22       Referfami.     217       209     22       Referfami.     217       200     22       Referfami.     217       200     22       200     23       200     24       200     24       200     24       200     24       200     24       200     24       200     24       200     24       200     24       200     24       200     25       200     26       200                                                                                                                                                              |
| Optreign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Näube.     174       Näubemilbe.     181       Rafen.     331       Rafyrgrinb     171       Rattengif     268       Randeu.     93       Randeu.     93       Rander     267       Randiffer.     267       Raufd.     .132       RecontaleSenj.     122       Referfami.     224       Referfami.     212       Referfami.     212       Referfami.     212       Referfami.     212       Referfami.     217       208     22       Referfami.     217       208     22       Referfami.     217       209     22       Referfami.     217       200     22       Referfami.     217       200     22       200     23       200     24       200     24       200     24       200     24       200     24       200     24       200     24       200     24       200     24       200     24       200     25       200     26       200                                                                                                                                                              |
| Optreign   Oscillation   Osc   | Naube     174       Naubenilbe     181       Natfen     331       Rafren     331       Rafren     171       Natteugif     156       Rand     268       Rande     93       Raudgläfer     26       Raufgläfer     267       Raufgl     132       Raufgl     132       Reconvalesens     122       Reflege     124       Reflege     124       Reflege     124       Regelftörung     341       Reinlichteit     56       Rentlichteit     56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dyrfreige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Näube.       174         Näubemilbe.       181         Raffen.       331         Raffren.       331         Raftregift.       176         Rauch.       268         Rauchen.       93, 279         Raucheit der Stimme.       267         Raufch.       .132, 137, 159         Recondessen.       122         Reflegt.       124         Reflegt.       217, 226         Regelftramp.       341         Rentichteit.       56, 287         Neißen.       200, 249         Neißen.       200, 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dyrfreige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Näube     174       Näubemilbe     181       Nalfen     331       Rafren     331       Rafren     175       Ratteugit     156       Nauch     268       Nauch     93       Rauchgläfer     25       Rauchgläfer     267       Rauchgläfer     267       Rauchgläfer     132       Raufel     132       Reflege     124       Reflege     124       Reflege     124       Regelfertrambj     217       Regelfbrung     341       Reuntichteit     56       Rifigen     200       246       Neißen     200       248     34eißungier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dyrfreige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Naube                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Driffeign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Naube         174           Naubemilbe         181           Nalfen         331           Nalfen         331           Nalfen         171           Nauth         268           Nauth         93           Nauthen         93           Nauthen         25           Nauther         25           Nauther         27           Nauther         27           Nauther         132           Neconvalesens         122           Netlegren         124           Reflegren         124           Regelförung         341           Reinlichteit         56           Neifen         200           249         Neismiger           Neismiger         286           Reiten         42           Neisharteit         208                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Derfreige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Näube         174           Näubemilbe         181           Nalfen         331           Raften         331           Raften         171           Ratteugif         156           Rauch         268           Rauchen         93           Rauchen         25           Rauchen         267           Rauchen         267           Raufd         132, 137, 159           Reconvalesenz         122           Reflege         124           Reflege         124           Reflege         124           Reflege         124           Reflege         124           Reflege         127           Regelitörung         341           Reinien         200           Reisen         20           Reisen         20           Reisen         20           Reisen         26           Reisen         26           Reisen         28           Reisen         28           Reisen         20           Reisen         20                                                                                       |
| Driftige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Näube.       174         Nändemilbe.       181         Raffen.       331         Raffen.       331         Raffen.       171         Kattengift.       156         Rand.       268         Randeu.       93, 279         Randeit.       26         Raubeit ber Stimme.       267         Raufd.       132, 137, 159         Recombalescenz.       122         Refleg.       124         Reflegtframbj.       217, 226         Regelfforung.       341         Reinlichteit.       56, 287         Riffen.       200, 249         Reiswaijer.       286         Reiten.       42         Reigharteit.       208         Reigharteit.       208         Reigharteit.       208         Reigharteit.       208         Reigharteit.       208         Reigharteit.       122         Revolition.       147                                                                                                                                                                                                      |
| Despress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hände         174           Rändemilbe         181           Halfen         331           Raften         331           Raften         171           Ratteugit         156           Rand         268           Randeu         93, 279           Raudgläfer         25           Raudgläfer         267           Raufgläfer         267           Raufgläfer         132, 137, 159           Reconvaleseen         122           Reflege         124           Reflege         124           Reflege         124           Regelfcrung         341           Reifen         200           Reifen         200           Reifen         42           Reigharfeit         208           Reigharfeit         208           Reigharfeit         208           Reigharfeit         122           Repolitoriuntel         122           Repolitoriuntel         122           Repolitoriuntel         122           Repolitoriuntel         122           Repolitoriuntel         125                               |
| Desprease                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Näube.       174         Näubemilbe.       181         Nalfen.       331         Raften.       331         Raften.       171         Rattengift.       268         Rand.       293         Randen.       93, 279         Randeit.       267         Raubeit ber Stimme.       267         Raubeit ber Stimme.       267         Reconbalescen3.       122         Reflegt Yambi.       122         Reflegt Yambi.       217, 226         Regelftörung.       341         Reinlichteit.       56, 287         Reisen.       200, 249         Reiswaiser.       286         Reiswaiser.       208         Reiswaiter.       208         Reisjaurteit.       208         Reisjaurteit.       208         Reisjaurteit.       122         Reipvittion.       147         Reipvirationsapparat       135         Reipvirations.       100, 254                                                                                                                                                                    |
| Driffenger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Näube.       174         Näubemilbe.       181         Nalfen.       331         Raften.       331         Raften.       171         Rattengift.       268         Rand.       293         Randen.       93, 279         Randeit.       267         Raubeit ber Stimme.       267         Raubeit ber Stimme.       267         Reconbalescen3.       122         Reflegt Yambi.       122         Reflegt Yambi.       217, 226         Regelftörung.       341         Reinlichteit.       56, 287         Reisen.       200, 249         Reiswaiser.       286         Reiswaiser.       208         Reiswaiter.       208         Reisjaurteit.       208         Reisjaurteit.       208         Reisjaurteit.       122         Reipvittion.       147         Reipvirationsapparat       135         Reipvirations.       100, 254                                                                                                                                                                    |
| Despress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Näube         174           Näubemilbe         181           Nälfen         331           Nalfen         331           Nalfen         171           Nauth         268           Nauth         268           Nautheu         93         279           Nauthaläfer         25           Nautheit ber Stimme         26           Nautheit ber Stimme         21           Nautheit ber Stimme         22           Nautheit ber Stimme         22           Netleger         124           Refleger         124           Reflertrambi         217           Regelftörung         341           Reinlichteit         56           Neisenlichteit         56           Neisenlichteit         200           Neisumier         286           Neiten         42           Neisharteit         208           Neisparteit         20           Neisparteit         122           Nevontion         147           Neiphrationsapparat         135           Neiphratore         100           Neitnumten         295 |
| Despress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Naube         174           Naubemilbe         181           Raffen         331           Raffen         331           Raften         171           Matteugif         156           Rand         268           Randee         93, 279           Raudgläfer         267           Raufd         132, 137, 159           Reconvaleseens         132, 137, 159           Reflege         124           Reflege         124           Reflege         124           Regelhörung         341           Reininfeltet         56, 287           Reißen         200           Reißen         200           Reißen         20                                         |
| Despress                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hände         174           Rändemilbe         181           Halfen         331           Raften         331           Raften         171           Rattengift         156           Rand         268           Randen         93           Randen         93           Randen         25           Randen         267           Ranteit ber Simme         267           Raufe Simme         267           Rattege         122           Reflerframbe         122           Reflerframbe         217           Regelframbe         341           Reinfen         200           Reifen         200           Reifen         42           Reisbarfeit         208           Reignittel         122           Revolliton         147           Repirationsapparat         135           Reifenuration         95           Rheightis         340           Rheimundiemie         42           Rheimundiemie         42                                                                                          |
| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hände         174           Rändemilbe         181           Halfen         331           Raften         331           Raften         331           Raften         156           Rauch         268           Rauchen         93, 279           Rauchgläfer         25           Rauchgläfer         267           Raufel         132, 137, 159           Reconvaleseen         122           Reflege         124           Reflege         124           Reflegelftörung         341           Reifien         200           Reifien         200           Reifien         208           Reifen         42           Reigbarfeit         208           Reigintitel         122           Repolition         147           Repirationsapparat         135           Reipirator         100         254           Referentation         95           Referentation         340           Rheipenatismus         42           Rheimission         292                                                           |
| Description   312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Näube.       174         Näubemilbe.       181         Nälen.       331         Raften.       331         Raften.       35         Ratteugif.       156         Raud.       268         Raudeu.       93, 279         Raudeit ber Stimme.       267         Raubeit ber Stimme.       267         Raufel.       132, 137, 159         Reconvaleseen3.       122         Reflery.       124         Reflery.       217, 226         Regelfranty.       217, 226         Regelfranty.       341         Reinichteit.       .56, 287         Reißen.       200         Reisen.       280         Reisen.       200         Reigharteit.       208         Reigharteit.       208         Reigharteit.       208         Reighistet.       122         Revontion       147         Reiphrator       100, 254         Reifenuration       95         Rhamiteit.       340         Rheumatismus       42, 200         Rimiferia.       282         Stimniferia.       282                                          |
| Driffenger   32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Näube         174           Näubemilbe         181           Nälfen         331           Raften         331           Raften         176           Ratteugit         156           Nauch         268           Nauch         93           Rauch         25           Rauch         25           Rauch         27           Rauch         27           Rauch         28           Rauch         28           Rauch         132           Receit         132           Reflege         124           Refleger         124           Regelförung         341           Reinlicheit         56           Reifen         200           Reifen         20           Reijamifer         286           Reijaufet         122           Reigharteit         29           Reigharteit         122           Reiphrator         100           Reiphrator         100           Refleuratien         95           Rheaditis         340           Rheunatienus         42                                               |
| Derfreige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Naube         174           Naubemilbe         181           Nalfen         331           Rafren         331           Rafren         331           Rafren         176           Matteugift         156           Rauch         268           Rauchen         93           Rauchen         282           Rauchen         282           Rauchen         282           Rauchen         282           Rauchen         282           Rauchen         287           Rauchen         282           Relegen         122           Reflegen         124           Relegen         124           Relegen         124           Relegen         217           Regelhörung         341           Reinfiehet         56           Reifen         200           Reifen         200           Reifen         200           Reifen         200           Reifen         200           Reifen         200           Reignittet         200           Reignittet         200           Reig                                   |
| Dreften   312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Naube         174           Naubemilbe         181           Nalfen         331           Rafren         331           Rafren         331           Rafren         176           Matteugift         156           Rauch         268           Rauchen         93           Rauchen         282           Rauchen         282           Rauchen         282           Rauchen         282           Rauchen         282           Rauchen         287           Rauchen         282           Relegen         122           Reflegen         124           Relegen         124           Relegen         124           Relegen         217           Regelhörung         341           Reinfiehet         56           Reifen         200           Reifen         200           Reifen         200           Reifen         200           Reifen         200           Reifen         200           Reignittet         200           Reignittet         200           Reig                                   |
| Driffenger   312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Naube         174           Naubemilbe         181           Ralfen         331           Raffen         331           Raffen         331           Raffen         176           Matteugif         156           Rand         268           Randbee         93, 279           Raudgläfer         25           Raugh         127, 159           Reconvaleseens         122           Reflege         124           Reflege         124           Reflerfaupf         217, 226           Regelhörung         341           Reinlicheit         56, 287           Reifen         200           Reifen         204           Reiswafer         286           Reiten         42           Reigharteit         203           Reigharteit         203           Reigharteit         122           Revoition         147           Repirator         100           Reifrand         35           Reijenator         100           Reifrand         35           Reijenator         100           Reitninsid          |
| Driffegen   312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Naube         174           Naubemilbe         181           Ralfen         331           Raffen         331           Raffen         331           Raffen         176           Matteugif         156           Rand         268           Randbee         93, 279           Raudgläfer         25           Raugh         127, 159           Reconvaleseens         122           Reflege         124           Reflege         124           Reflerfaupf         217, 226           Regelhörung         341           Reinlicheit         56, 287           Reifen         200           Reifen         204           Reiswafer         286           Reiten         42           Reigharteit         203           Reigharteit         203           Reigharteit         122           Revoition         147           Repirator         100           Reifrand         35           Reijenator         100           Reifrand         35           Reijenator         100           Reitninsid          |
| Driffegen   312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hände         174           Rändemilbe         181           Ralfen         331           Raften         331           Raften         176           Ratteugit         156           Rand         268           Randeu         93         279           Randgläfer         23           Randgläfer         267           Rantfall         132         137           Recter Stimme         267           Reflege         124           Reflege         124           Reflege         124           Reflege         124           Reflege         124           Reflege         200           Regelftörung         341           Reifen         200           Reifen         200           Reifen         20           Reifen         286           Reiten         42           Reigharteit         208           Reigharteit         208           Reigharteit         208           Reigharteit         122           ReprivationSapparat         135           Refiparator         100         254           |
| Durfreige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hände         174           Räubemilbe         181           Halfen         331           Raften         331           Raften         331           Raften         176           Ratteugift         156           Rauch         268           Rauch         93           Rauch         25           Rauch         25           Rauch         25           Rauch         25           Rauch         25           Rauch         132           Rauch         267           Rauch         122           Reflege         124           Reflege         202           Reflege         204           Reflege         204           Reflege         202           Reflege         202           Reflege         202           Reflege         202                                                  |
| Durfreige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Häube         174           Räubemilbe         181           Ralfen         331           Raften         331           Raften         171           Ratteugit         156           Rauch         268           Rauch         93           Rauch         93           Rauch         25           Rauch         27           Rauch         27           Rauch         28           Rauch         28           Rauch         132           Rauch         28           Rauch         132           Rauch         28           Reflegen         28           Reflegen         122           Reflegen         217           Regelferfrant         34           Reflegen         200           Reflegen <t< td=""></t<>                                    |
| Driffegen   312                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Häube         174           Räubemilbe         181           Ralfen         331           Raften         331           Raften         171           Ratteugit         156           Rauch         268           Rauch         93           Rauch         93           Rauch         25           Rauch         27           Rauch         27           Rauch         28           Rauch         28           Rauch         132           Rauch         28           Rauch         132           Rauch         28           Reflegen         28           Reflegen         122           Reflegen         217           Regelferfrant         34           Reflegen         200           Reflegen <t< td=""></t<>                                    |
| Durfreige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hände         174           Räubemilbe         181           Halfen         331           Raften         331           Raften         331           Raften         176           Ratteugift         156           Rauch         268           Rauch         93           Rauch         25           Rauch         25           Rauch         25           Rauch         25           Rauch         25           Rauch         132           Rauch         267           Rauch         122           Reflege         124           Reflege         202           Reflege         204           Reflege         204           Reflege         202           Reflege         202           Reflege         202           Reflege         202                                                  |

| ~                                                                                                                                                                                                                                                 | Seite.                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite.                                                                                                                                                                                                                                            | Schnupfen 313;                                                                                                                                        |
| Riidenbarre                                                                                                                                                                                                                                       | Schnupien der Säuglinge                                                                                                                               |
| of activities and a second                                                                                                                                                                                                                        | Schnupfenmittel 313                                                                                                                                   |
| Ridenmarksgifte   151   Ridenfamers   215   Ridenfamers   215   Ridenmarksfaminsfindt   231   Ridgratsvertrimmung   248   Rube   38   239   Rubr, Opienterie, 288   Ruthenbiece   82                                                              | Schnubsenmittel 313<br>Schorfe 316, 324                                                                                                               |
| Rudenichmerz213                                                                                                                                                                                                                                   | ©drect                                                                                                                                                |
| Rudenmartsichivindinat231                                                                                                                                                                                                                         | Schreiben                                                                                                                                             |
| Rudgratsvertrummung240                                                                                                                                                                                                                            | Schreibekrampf. 224                                                                                                                                   |
| Finhe                                                                                                                                                                                                                                             | Schreien der Kinder                                                                                                                                   |
| Ruhr, Ohienterie,                                                                                                                                                                                                                                 | Schröpfförfe                                                                                                                                          |
| Ruthenhiede                                                                                                                                                                                                                                       | Schuhmert 115                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Schuhwerf 115<br>Schuhzwedenleber 209                                                                                                                 |
| S.                                                                                                                                                                                                                                                | Schulbante                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Schultische                                                                                                                                           |
| Sauferdyscrafie 303                                                                                                                                                                                                                               | Schuliahre                                                                                                                                            |
| a Tarkaman a har frant                                                                                                                                                                                                                            | SS 236                                                                                                                                                |
| Sainglings                                                                                                                                                                                                                                        | Schulzimmer 341                                                                                                                                       |
| Sängtingsalter57, 236                                                                                                                                                                                                                             | Eduppen                                                                                                                                               |
| Salate                                                                                                                                                                                                                                            | Schulter, hohe                                                                                                                                        |
| Salienifäure48, 140                                                                                                                                                                                                                               | Shuffmunden                                                                                                                                           |
| Salmiafgeist                                                                                                                                                                                                                                      | & dustractor 318                                                                                                                                      |
| Salveterfaure                                                                                                                                                                                                                                     | Schwachstruigfeit                                                                                                                                     |
| Salze                                                                                                                                                                                                                                             | Schwächeanwandlung 132                                                                                                                                |
| Salare         48, 140           Galteplfäure         48, 140           Calmiatgeift         132, 156           Calpeterjaure         156, 325           Salze         4, 83           Salziaure         156, 288           Salziaure         203 | Schmäckeirentheiten 232                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Edwächetrantheiten 232<br>Schwämmchen 171, 275                                                                                                        |
| Ganatiah 175                                                                                                                                                                                                                                      | Salvar 315                                                                                                                                            |
| Canbriffon XIII                                                                                                                                                                                                                                   | Schwangerschaft                                                                                                                                       |
| Contoniu 10                                                                                                                                                                                                                                       | Schwangerschaftsbeschwerden 120                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Edimarz brot.                                                                                                                                         |
| Sauartraut                                                                                                                                                                                                                                        | Schmeiel 4, 288, 296                                                                                                                                  |
| @ averitaff 8, 100                                                                                                                                                                                                                                | Edinate       4, 288, 296         Edinetel       156, 303         Edinetellaure       156, 303                                                        |
| Souerstoffaas                                                                                                                                                                                                                                     | Edmetelmasseritoft 293                                                                                                                                |
| Gaugadorn                                                                                                                                                                                                                                         | Echwefelwasserstein 298<br>Echweigabsonderung 18, 44                                                                                                  |
| Sangbütchen 61                                                                                                                                                                                                                                    | Schweiße 233.                                                                                                                                         |
| Saughütchen         61           Scarlatina         320           320         320                                                                                                                                                                 | Schweinesteisch                                                                                                                                       |
| Gentlet 213                                                                                                                                                                                                                                       | Schwerathmigkeit                                                                                                                                      |
| Cocamion 168                                                                                                                                                                                                                                      | Sometanningten 300                                                                                                                                    |
| Gananhain 171, 745                                                                                                                                                                                                                                | Schwerharnen   300   Schwerhörigkeit                                                                                                                  |
| Schähelfunchen 205                                                                                                                                                                                                                                | Schwernuth 309                                                                                                                                        |
| Schaititiefel 110                                                                                                                                                                                                                                 | Schwielen 201, 329                                                                                                                                    |
| Schaimalle 109                                                                                                                                                                                                                                    | Schwimmen                                                                                                                                             |
| Schall, ftarfer 31                                                                                                                                                                                                                                | Schmittle! 95, 301, 235                                                                                                                               |
| Cochallernarit Te                                                                                                                                                                                                                                 | Edwindel. 95, 301, 235<br>Edwindfucht 256, 232, 337                                                                                                   |
| Schamhaftigfeit 77<br>Scharlach 273, 320                                                                                                                                                                                                          | Schwitzen 100                                                                                                                                         |
| Scharlach273, 320                                                                                                                                                                                                                                 | Edward                                                                                                                                                |
| Scheidewasser 156<br>Scheintod 133, 137                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |
| Scheintob                                                                                                                                                                                                                                         | Section         209           Sectranspeit         279           Sectranspeit         287           Setluit         287           Setluit         287 |
| Schenfelbrüche 147 Schiefwerden 248                                                                                                                                                                                                               | Geetuartheit 279                                                                                                                                      |
| Schiefmerden 248                                                                                                                                                                                                                                  | Sectionity 287                                                                                                                                        |
| (coductor)                                                                                                                                                                                                                                        | Seelust 302<br>Seelenstörung 302                                                                                                                      |
| Codionon 140, 200                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |
| Shildrifengefhwulit                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| ~ Limmalnila                                                                                                                                                                                                                                      | Gallerie 118                                                                                                                                          |
| Safitatetet. 77, 78<br>Echlar 19, 72, 119, 303<br>Echlar 304                                                                                                                                                                                      | Gaudian 100                                                                                                                                           |
| Schlar                                                                                                                                                                                                                                            | Gilnester's Methode 134                                                                                                                               |
| Schlaipendeln 304                                                                                                                                                                                                                                 | Citvefter's Methode                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
| Schlafzimmer                                                                                                                                                                                                                                      | Ginnegorgane 20, 311                                                                                                                                  |
| Շանոնյատու 9, 104<br>Եանոնյան 96, 129, 228<br>Շանոցշոցնք 167                                                                                                                                                                                      | Sinne Sorgane 20, 311 Sinnestänschungen 302                                                                                                           |
| Schlangengeit 167                                                                                                                                                                                                                                 | Sinnestänifdungen   702     Sinnestüningen   702     Sinnestüringen   64     Sinnestüritzenge   286     Sittliditeit   101 119 978                    |
| Schleimerbrechen                                                                                                                                                                                                                                  | Ginneamertzenge 64                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | Ciphons 286                                                                                                                                           |
| Schleimhäute                                                                                                                                                                                                                                      | Sittlidifeit 108                                                                                                                                      |
| Schlingbeschwerden                                                                                                                                                                                                                                | Eißen                                                                                                                                                 |
| Schlingframpfe. 165                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| Schlingorgane                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
| Schluchzen der Reugeborenen                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |
| Ефина) 276<br>Ефинатовет 170, 172<br>Ефинатовет 331                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| Schmaroger                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |
| Schmaßen                                                                                                                                                                                                                                          | 1 @                                                                                                                                                   |
| Schutergfrantheiten 197                                                                                                                                                                                                                           | Sonr                                                                                                                                                  |
| Сфинет 197<br>Сфинет 197<br>Сфинатрен 274<br>Сфинатрен 332                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |
| Edinauzen332                                                                                                                                                                                                                                      | Charge! 118                                                                                                                                           |
| Schnittwunden 141<br>Schnürleibchen 91, 113, 298                                                                                                                                                                                                  | Sopor 118 Spargel 102                                                                                                                                 |
| Schnurleibchen91, 113, 298                                                                                                                                                                                                                        | - Oput funitettime                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |

| Seit                                                               | to 1                                                                                                                      | eite. |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Spasmus. 2                                                         |                                                                                                                           | 117   |
| Spazierengehen                                                     | 37 Tamarinden                                                                                                             | 211   |
| Spedleber 29                                                       | 99 Tounin                                                                                                                 | 297   |
| Epeidel.                                                           | 16 Tanzen                                                                                                                 | 137   |
| Epeien der Rinder66, 3:                                            | 35 Tapeten                                                                                                                | 117   |
| Speisen, Abneigung gegen 1                                         | 18 Tarantella                                                                                                             | 100   |
| Speiseröhre 2                                                      | 76 Taschentücher                                                                                                          | 210   |
| Speisesait                                                         | 13 Tastapparat                                                                                                            | 010   |
| Spielzeug                                                          | 80 Toftünu                                                                                                                |       |
| Spinnengijt. 16                                                    |                                                                                                                           | 75    |
| Spirituofa                                                         | 96 Taris                                                                                                                  | 32    |
| Spikrođen 31                                                       | 70 Tammanatun Ollaffinia                                                                                                  | 147   |
| Sprechen 71. 20                                                    | 19 Lemperature Reguling 33,<br>68 Lempe ature Wechsel 252,                                                                | 186   |
| Spredien, Flernen71, 26                                            | 00 Teppiche                                                                                                               | 288   |
| Sprengung 10                                                       | 18 Tetanus                                                                                                                | 106   |
| Springen                                                           |                                                                                                                           | 220   |
| Springwurmer                                                       | 81 Thermometer                                                                                                            | 90    |
| Stärfungsmittel 176, 28                                            | 81 Shionaista                                                                                                             | 186   |
| Stärfungsmittel                                                    | 38 Thiergifte                                                                                                             | 109   |
| Stahliedern. 22<br>Stahliche Pille 20                              | Zo Zhiennild                                                                                                              | 179   |
| Stant ime Piller                                                   | 91 Thiermildh                                                                                                             | 55    |
| Starritampi                                                        | ZO The dodloureaux                                                                                                        | 210   |
|                                                                    | 00 1 500                                                                                                                  | 2" "2 |
| Staub                                                              | 68 Tod                                                                                                                    | 01    |
| Staupe                                                             | 18   Louienjajiaj                                                                                                         | 303   |
| Stechapfel Bergiftung 15                                           | 58 20Hijeff                                                                                                               | 307   |
| Grechafel-Bergiftung. 19<br>Etchen 10<br>Grechlichteit             | Tobienichlaf  Sobienichlaf  Salfinicher  Old Tollfinicher  Old Tollfinicher  Sobienichlag  Old Tollfinicher  Sobienichlag | 158   |
| Sterbliditeit53, 81, 90, 10                                        | 02 2 Doursuith                                                                                                            | 162   |
| eticten 2-                                                         | 48 2 onanid) log                                                                                                          | 36    |
| Sugliff                                                            | 03   2011011011119                                                                                                        | 35    |
| Stidhusten 26                                                      | 60 Zonjur                                                                                                                 | 171   |
|                                                                    | 60 Trägheit 304,                                                                                                          | 82    |
| Stickstoffe 20                                                     | 04   Traume                                                                                                               | 305   |
|                                                                    | 16 Tragmantel                                                                                                             | 67    |
| Stillen ber Rinder58, 2                                            | 35   Tragen                                                                                                               | 118   |
| Stillfiten                                                         | 86 Transfuffion                                                                                                           | 140   |
| Stimmorgan33, 20                                                   | 67 Traum19,                                                                                                               | 304   |
| Stimmrife 2'                                                       | 70 Traurigfeit                                                                                                            | 119   |
|                                                                    | 34 Treppensteigen                                                                                                         | 118   |
| Stinkohr                                                           | 31 Trichinen                                                                                                              | 180   |
| Stinfugse                                                          | 31   Trinkwasser                                                                                                          | 288   |
| Stippchen                                                          | 16 Tripper                                                                                                                | 3 1   |
| Stippden 192, 3: Stiptica, Blutstillungsmittel 192, 3:             | 39 Tropenfieber                                                                                                           | 197   |
| Stirnfentanelle                                                    | 58   Eropentuna                                                                                                           | 255   |
| Stirnboblen207, 3                                                  | 13   Triŝmuŝ                                                                                                              | 220   |
| Stockfchnuvfen 3<br>Stoffwechfel                                   | 13 Troffeau, Dr                                                                                                           | 266   |
| Stoffwechfel                                                       | 04   Triibiinn                                                                                                            | 235   |
| Etrabismus 3                                                       | 12 1 2 runtingt                                                                                                           | 303   |
| Strafen                                                            | 77 Luberkulose                                                                                                            | 245   |
| Strammonium-Bergiftung 1                                           |                                                                                                                           |       |
| Stranguria 30                                                      | 00   Turnen42, 292,                                                                                                       | 296   |
| Streupulver                                                        | 56   Thehus                                                                                                               | 191   |
|                                                                    | 89                                                                                                                        |       |
| Strumpfbander112, 1                                                | 14 11.                                                                                                                    |       |
| Stühle 22                                                          | 82                                                                                                                        |       |
| Stuhlgang 1                                                        | 18   Uebel, garstige                                                                                                      | 330   |
| Stublausleerungen                                                  | 60   Uebelteit                                                                                                            |       |
| Stuhlträgheit. 2                                                   | 90   Heberbeine                                                                                                           | 328   |
| Etuhlnerhaltuna 1                                                  | 20   Neberladung                                                                                                          | 120   |
| Stublizwang       2         €turz       2         €thytica       1 | 88 Ueberschläge                                                                                                           | 140   |
| Etura 2                                                            | 30   Uebersicht ber Krankheiten                                                                                           | 334   |
| Stoptica 1:                                                        | 39   Umschläge140,                                                                                                        | 146   |
| Sublimatograffung                                                  | 53   Unadhamien                                                                                                           | 82    |
| Eublocation 2                                                      | 49   Unfruchtbarteit                                                                                                      | 236   |
| Eublocation 20                                                     | 08   Unfinnigkeit                                                                                                         | 308   |
| Sumachvergiftung 1                                                 | 59   untertieider109,                                                                                                     | 114   |
|                                                                    | 85 Unterleibsan doppung                                                                                                   | 292   |
| Symptome                                                           | 27 Unterleibsbeschwerden41,                                                                                               | 296   |
| Sppbiliden 3                                                       | 95   Unterleibsbriidie                                                                                                    | 147   |
|                                                                    | 1 Unterleibaschmindsucht                                                                                                  | 236   |
|                                                                    |                                                                                                                           | 101   |
| 3.                                                                 | Unterleibs-Nervenfieber                                                                                                   | 191   |
| T.                                                                 | Unterleibsschwindsucht                                                                                                    | 91    |
| Tabatrauchen                                                       | 11nterrade                                                                                                                | 91    |
| Tabakrauchen                                                       | 11nterrade                                                                                                                | 91    |
|                                                                    | Unterröcke                                                                                                                | 91    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | circ.                                                                                                                                                                                                                                                      | (%)                              | erte                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urin44,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 299                                                                                                                                                                                                                                                        | Weinsteinfäure                   | 13                                                                                                                                                                                                                                   |
| Urinberhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120                                                                                                                                                                                                                                                        | Wertstätten                      | 109                                                                                                                                                                                                                                  |
| Urinverhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| **      **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            | 9Bicfelhettdyen                  | 100                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | Biegen                           | 0,                                                                                                                                                                                                                                   |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | Milbed Tloids                    | 21                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 040                                                                                                                                                                                                                                                        | Despentinge. Wielebetchen Wiegen | 31                                                                                                                                                                                                                                   |
| Baccina<br>Bapeurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 318                                                                                                                                                                                                                                                        | 25thens and ane                  | 4.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wapeurs221,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 293                                                                                                                                                                                                                                                        | 2011lensubung                    | 7                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bariola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 316                                                                                                                                                                                                                                                        | 251no                            | 10                                                                                                                                                                                                                                   |
| Barioloid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 319                                                                                                                                                                                                                                                      | Windeln64.                       | 29                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beitstang84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2:20                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Benäsection (f. Aderlag)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,                                                                                                                                                                                                                                                          | 20thobode                        | -319                                                                                                                                                                                                                                 |
| Benisation88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100                                                                                                                                                                                                                                                        | Wirbelfaulenfrummung             | 24                                                                                                                                                                                                                                   |
| Denitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111                                                                                                                                                                                                                                                        | Wohlgerüche                      | 10                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berband.<br>Verbrennungen 140,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141                                                                                                                                                                                                                                                        | Mohnort                          | 100                                                                                                                                                                                                                                  |
| gerbrennungen140,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , 142                                                                                                                                                                                                                                                      | Wohnort Wohning 103,             | 10                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berdauungsapparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 212                                                                                                                                                                                                                                                      | Thati                            | 10                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berdauungsproces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 16                                                                                                                                                                                                                                                       | 2001]                            | 32                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berdauungsproceß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | , 208                                                                                                                                                                                                                                                      | 20013144011                      | -33                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bergiftnigen114, 149,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212                                                                                                                                                                                                                                                        | 2Bunden.                         | 138                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | Wundsieber                       | 140                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pterinnaun isprocesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 13                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 undlaujen                     | 48                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rerfriimmungen 42, 85, 247.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340                                                                                                                                                                                                                                                        | Bundfein der Gänglinge71,        | 338                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marletungen 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216                                                                                                                                                                                                                                                        | Wundlausen                       | 333                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berfüngungsprocesse 42, 85, 247,<br>Berfrümunngen 42, 85, 247,<br>Berletgungen 138,<br>Berrentungen 140, 216,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 210                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 11 1111(11                    | 102                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verrücktheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 207                                                                                                                                                                                                                                                        | Wurmmittel                       | 176                                                                                                                                                                                                                                  |
| Detruction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100                                                                                                                                                                                                                                                        | Wurftgirt                        | 160                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berfeben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            | Muthaift                         | 161                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berftandsbildung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 87                                                                                                                                                                                                                                                         | Wnthgift<br>Wnthfrantheit        | 101                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verstandsbildung. Verstandungen 140, 216, Verstandungen 120,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 249                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 Hilytruminett                 | 101                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berftopjung120,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 290                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Reritabiling for Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 330                                                                                                                                                                                                                                                        | ე                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Berunglückte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 132                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | Zahnaustruch                     | 64                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mermundung 45 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 216                                                                                                                                                                                                                                                        | 1) 26 9 24 8 4 4 2 2             | 004                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stanishing had Dinhad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60                                                                                                                                                                                                                                                         | Bahnansschlag                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Metalchand her seminer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  | 331                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                            | Bähne                            |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bergweiflung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 309                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bertvinding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140                                                                                                                                                                                                                                                        | Bahnen57,                        | 337                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rielesseri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120                                                                                                                                                                                                                                                        | Bahnen                           | 337<br>276                                                                                                                                                                                                                           |
| Rielesseri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120                                                                                                                                                                                                                                                        | Bahnen                           | 337<br>276<br>281                                                                                                                                                                                                                    |
| Rielesseri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120                                                                                                                                                                                                                                                        | გոկսու                           | 337<br>276<br>281<br>276                                                                                                                                                                                                             |
| Bieleseri. Bitriotöl Bogelmi, de 175,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120<br>156<br>181<br>185                                                                                                                                                                                                                                   | გգիստ                            | 337<br>276<br>281<br>276<br>210                                                                                                                                                                                                      |
| Bieleseri. Bitriotöl Bogelmi, de 175,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120<br>156<br>181<br>185                                                                                                                                                                                                                                   | გգիստ                            | 337<br>276<br>281<br>276<br>210                                                                                                                                                                                                      |
| Bieleseri. Bitriotöl Bogelmi, de 175,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120<br>156<br>181<br>185                                                                                                                                                                                                                                   | 8 ձիս։                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211                                                                                                                                                                                               |
| Rielesseri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120<br>156<br>181<br>185                                                                                                                                                                                                                                   | გգիրսո                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81                                                                                                                                                                                         |
| Birlonen<br>Bielesferei.<br>Bitriolöl<br>Bogelmi.de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120<br>156<br>181<br>185                                                                                                                                                                                                                                   | 8 ձկուս                          | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>181                                                                                                                                                                                  |
| Bieleseri. Bitriotöl Bogelmi, de 175,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 120<br>156<br>181<br>185                                                                                                                                                                                                                                   | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>181<br>115                                                                                                                                                                           |
| Bielesterei. Bitriolöl Biogelmi, be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120<br>156<br>181<br>185<br>291<br>273                                                                                                                                                                                                                     | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>181<br>115                                                                                                                                                                           |
| Bielefferei. Victolöl Victolol | 120<br>156<br>181<br>185<br>291<br>273                                                                                                                                                                                                                     | 8 ձիս բա                         | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>181<br>115<br>233                                                                                                                                                                    |
| Bielesteri. Bitriolol Bierolol (175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120<br>156<br>181<br>185<br>291<br>273                                                                                                                                                                                                                     | 8 ձիս ըս                         | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>181<br>115<br>233<br>125                                                                                                                                                             |
| Bielesteri. Bitriolol Bierolol (175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120<br>156<br>181<br>185<br>291<br>273                                                                                                                                                                                                                     | 8 ձիս ըստ                        | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>181<br>115<br>233<br>125                                                                                                                                                             |
| Bielesteri. Bitriolol Bierolol (175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120<br>156<br>181<br>185<br>291<br>273                                                                                                                                                                                                                     | 8 ahnen                          | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>115<br>233<br>125<br>120                                                                                                                                                             |
| Bielesteri. Bitriolol Bierolol (175, 175, 175, 175, 175, 175, 175, 175,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120<br>156<br>181<br>185<br>291<br>273                                                                                                                                                                                                                     | 8 ahnen                          | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>115<br>233<br>125<br>120                                                                                                                                                             |
| Birlonen Bielefferei. Bielefferei. Brierloff Brogelmi.be 175, Bolfskrantheit, Epidemie Bolfein Bolverbauung 215.  Waahsthum Waabenträmpfe Wägnungen 9, 56, Udärmflafden 188 abgeber 55,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120<br>156<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>239<br>286<br>111                                                                                                                                                                            | 8 ahnen                          | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>115<br>233<br>125<br>120                                                                                                                                                             |
| Wachelingen 9, 56, Wacheling Wacheling 19, 55, Wacheling Wacheling 20, 55, Wacheling | 120<br>120<br>156<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>239<br>286<br>111<br>307                                                                                                                                                              | 8 ahnen                          | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276                                                                                                                                                |
| Biclesseri. Bictriold Bicelsseri. Bicksold Bronker 175, Boltskrantheit, Epidemie Boltskrantheit, Epidemie Boltskrantheit, Epidemie Borberbanung  Badenträmpfe Bägungen Bärme 9, 56, Bädheften Bägthe 55, Wahnfinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120<br>120<br>156<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>239<br>286<br>111<br>307<br>78                                                                                                                                                        | 8 ahnen                          | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276                                                                                                                                                |
| Birlonen Bielesterei. Bitriolöl Bogelmi.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120<br>120<br>156<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>239<br>286<br>111<br>307<br>78<br>107                                                                                                                                                 | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>181<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105                                                                                                                            |
| Borduch Bielefferei. Bielefferei. Birtrioföl Biegefinibe 175, Boftstrantheit, Epidemie Boftsfrantheit, Boftstrantheit, Epidemie Boftsfrantheit, Borverdanung Badesträmpfe Bagungen Bägungen 9, 56, Bernflacken 9, 56, Badnfeitsflebe 55, Badnfeitsflebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120<br>120<br>156<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>239<br>286<br>111<br>307<br>78<br>107                                                                                                                                                 | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>154                                                                                                                            |
| Borduch Bielefferei. Bielefferei. Birtrioföl Biegefinibe 175, Boftstrantheit, Epidemie Boftsfrantheit, Boftstrantheit, Epidemie Boftsfrantheit, Borverdanung Badesträmpfe Bagungen Bägungen 9, 56, Bernflacken 9, 56, Badnfeitsflebe 55, Badnfeitsflebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120<br>120<br>156<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>239<br>286<br>111<br>307<br>78<br>107                                                                                                                                                 | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>154                                                                                                                            |
| Borduch Bielefferei. Bielefferei. Birtrioföl Biegefinibe 175, Boftstrantheit, Epidemie Boftsfrantheit, Boftstrantheit, Epidemie Boftsfrantheit, Borverdanung Badesträmpfe Bagungen Bägungen 9, 56, Bernflacken 9, 56, Badnfeitsflebe 55, Badnfeitsflebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120<br>120<br>156<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>239<br>286<br>111<br>307<br>78<br>107                                                                                                                                                 | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>181<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>41<br>204                                                                                                               |
| Borduch Bielefferei. Bielefferei. Birtrioföl Biegefinibe 175, Boftstrantheit, Epidemie Boftsfrantheit, Boftstrantheit, Epidemie Boftsfrantheit, Borverdanung Badesträmpfe Bagungen Bägungen 9, 56, Bernflacken 9, 56, Badnfeitsflebe 55, Badnfeitsflebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120<br>120<br>156<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>239<br>286<br>111<br>307<br>78<br>107                                                                                                                                                 | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>181<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>4204<br>154                                                                                                             |
| Birlonen Bielefferei.  Bielefferei.  Birtrioff Birgenibe 175, Boftstrantheit, Epidemie Boftstrantheit, Epidemie Botverbanung  Badweträmpie Bagingen 9, 56, Udärmflachen 9, 56, Udärmflachen 55, Wahnfinn Badheristiebe Badbungen Ballungen Ballungen Barzen 82, Bagiere 2,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120<br>126<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>239<br>286<br>111<br>307<br>78<br>107<br>119<br>327<br>292<br>280                                                                                                                            | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>154<br>204<br>154<br>302                                                                                                       |
| Birlouen Bielefferei. Bitrioföl Biegefmi.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120<br>126<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>239<br>239<br>111<br>307<br>78<br>107<br>119<br>327<br>292<br>293<br>296                                                                                                                     | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>210<br>211<br>81<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>154<br>204<br>154<br>302<br>119                                                                                                       |
| Birlefferei. Bitriolöl Birlefferei. Birriolöl Bogelmi.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120<br>126<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>239<br>286<br>111<br>307<br>78<br>107<br>119<br>327<br>292<br>280<br>268<br>95                                                                                                               | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>210<br>211<br>81<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>154<br>204<br>154<br>302<br>119                                                                                                       |
| Birlouen Bielefferei.  Bicielferei.  Birtrioff Ungeheiden 175, Bolfstrantheit, Epidemie 175, Boahenträmpfe 175 | 140<br>120<br>156<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>58<br>286<br>111<br>77<br>119<br>229<br>229<br>229<br>229<br>229<br>229<br>229<br>229<br>239<br>249<br>259<br>269<br>279<br>279                                                       | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>210<br>211<br>81<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>154<br>204<br>154<br>302<br>119                                                                                                       |
| Birlouen Birlouen Birloldi Birloldi Birloldi Boqleni.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120<br>156<br>181<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>238<br>58<br>239<br>286<br>58<br>111<br>307<br>78<br>1119<br>327<br>292<br>280<br>268<br>95<br>319                                                                                                 | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>1115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>41<br>154<br>204<br>1154<br>302<br>119<br>322<br>122                                                                          |
| Birlouen Bielefferei. Bitrioföl Bogelmi.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140<br>156<br>181<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>239<br>239<br>2386<br>111<br>307<br>78<br>107<br>119<br>2280<br>268<br>295<br>319<br>166<br>166<br>166<br>166<br>166<br>166<br>166<br>166<br>166<br>1                                 | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>1115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>154<br>204<br>119<br>322<br>119<br>322<br>217                                                                                 |
| Birlouen Birlouen Birlolof Birlolof Birlolof Boqleni.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120<br>156<br>181<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>239<br>286<br>111<br>307<br>78<br>107<br>119<br>327<br>78<br>107<br>119<br>292<br>240<br>241<br>121                                                                                   | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>181<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>41<br>105<br>43<br>204<br>119<br>31<br>227<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27<br>27      |
| Birlouen Birlouen Birlolof Birlolof Birlolof Boqleni.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120<br>156<br>181<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>239<br>286<br>111<br>307<br>78<br>107<br>119<br>327<br>78<br>107<br>119<br>292<br>240<br>241<br>121                                                                                   | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>41<br>105<br>41<br>120<br>41<br>224<br>224<br>227<br>233<br>335                                                                |
| Birlouten Bielefferet. Bitrioföl Bielefferet. Bitrioföl Bogelmi.be 175, Boffstrantþeit, Epidemie Boftenin Botheriampie Bägungen Bägungen Bägungen Bätme. 9, 56, Wähnfinn Buddetsliebe Budhefisliebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120<br>156<br>181<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>286<br>111<br>327<br>78<br>107<br>78<br>107<br>78<br>95<br>95<br>95<br>166<br>241<br>121<br>121                                                                                       | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>41<br>105<br>41<br>120<br>41<br>224<br>224<br>227<br>233<br>335                                                                |
| Birlouen Bielefferei. Bitrioföl Bogelmi.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120<br>156<br>181<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>58<br>107<br>78<br>107<br>119<br>280<br>292<br>280<br>292<br>280<br>293<br>294<br>111<br>1195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>19                                  | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>420<br>41<br>154<br>204<br>115<br>302<br>119<br>312<br>227<br>276<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>277<br>27       |
| Birlouen Bielefferei. Bitrioföl Bogelmi.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120<br>156<br>181<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>58<br>58<br>107<br>78<br>107<br>119<br>280<br>292<br>280<br>292<br>280<br>293<br>294<br>111<br>1195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>19                                  | Bahnen                           | 3377<br>2762<br>2811<br>2762<br>2111<br>811<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>2766<br>411<br>1054<br>2044<br>1154<br>2044<br>1154<br>204<br>1154<br>204<br>217<br>227<br>332<br>273<br>3336                                       |
| Birlouen Sicielferei. Sicielferei. Sicielferei. Sicielferei. Sicielferei. Sogelmi.be 175, Bolfstrantheit, Epidemie Bogelmi.be Bolfein Bolfein Bolfein Bouterbauung  Badenträmpfe Bägungen Bägungen Bägungen Bähem 9, 56, Bämmlaschen Bäsche 55, Badnfinn Badrheitsteve Badlungen Ballungen Ballungen Ballerberden. Baljerberden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140<br>156<br>181<br>181<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>284<br>239<br>286<br>239<br>111<br>107<br>119<br>222<br>280<br>295<br>319<br>166<br>241<br>121<br>121<br>195<br>340<br>325<br>68                                                            | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>115<br>233<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>154<br>204<br>119<br>322<br>217<br>283<br>335<br>336<br>331<br>331                                                                    |
| Birlouen Birlouen Birlolof Birlolof Birlolof Boqleni.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 140<br>156<br>156<br>158<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>238<br>4<br>58<br>239<br>239<br>268<br>95<br>319<br>166<br>95<br>291<br>195<br>291<br>195<br>291<br>195<br>291<br>195<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291 | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>181<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>154<br>41<br>154<br>2122<br>217<br>28<br>335<br>273<br>336<br>337<br>337<br>337<br>337<br>337<br>337<br>337<br>337<br>3 |
| Birlouen Sicielferei. Sicielferei. Sicielferei. Sicielferei. Sicielferei. Sogelmi.be 175, Bolfstrantheit, Epidemie Bogelmi.be Bolfein Bolfein Bolfein Bouterbauung  Badenträmpfe Bägungen Bägungen Bägungen Bähem 9, 56, Bämmlaschen Bäsche 55, Badnfinn Badrheitsteve Badlungen Ballungen Ballungen Ballerberden. Baljerberden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140<br>156<br>156<br>158<br>181<br>185<br>291<br>273<br>235<br>238<br>4<br>58<br>239<br>239<br>268<br>95<br>319<br>166<br>95<br>291<br>195<br>291<br>195<br>291<br>195<br>291<br>195<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291<br>291 | Bahnen                           | 337<br>276<br>281<br>276<br>210<br>211<br>81<br>181<br>115<br>233<br>125<br>120<br>93<br>276<br>41<br>105<br>154<br>41<br>154<br>2122<br>217<br>28<br>335<br>273<br>336<br>337<br>337<br>337<br>337<br>337<br>337<br>337<br>337<br>3 |









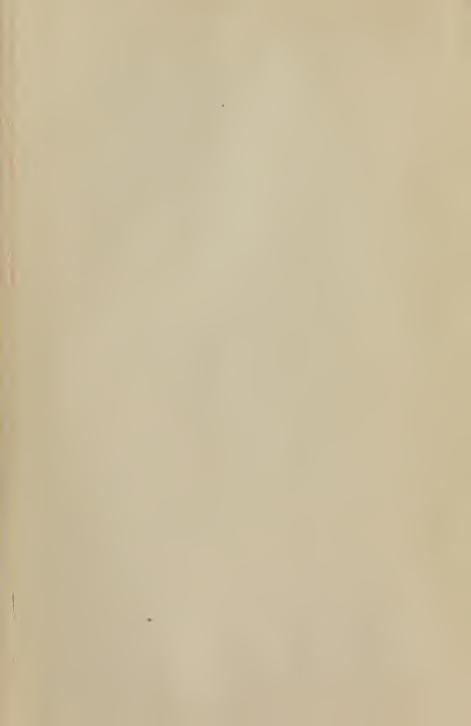

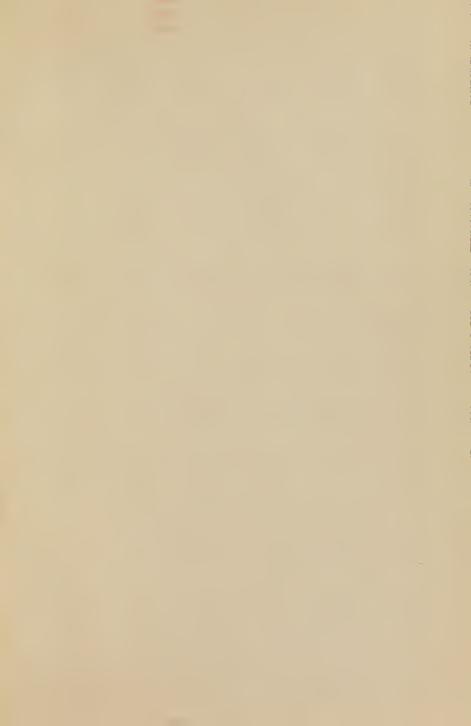





